

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Per. 22315.40 N.S.10



. . ` • •



Per. 22315.40 N.S.10





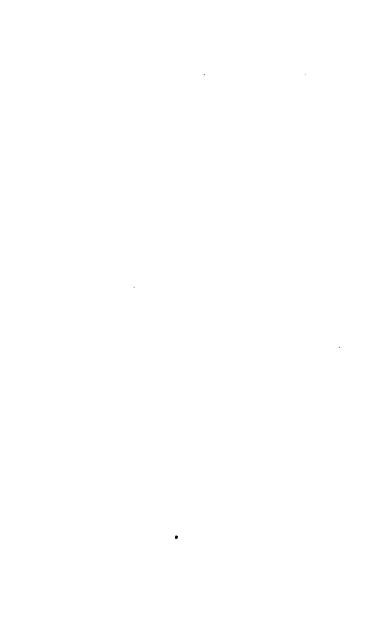

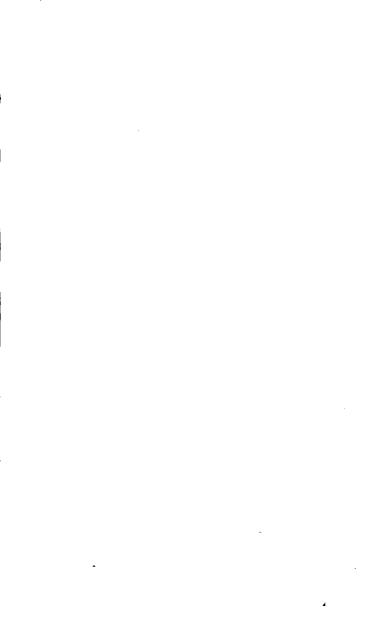

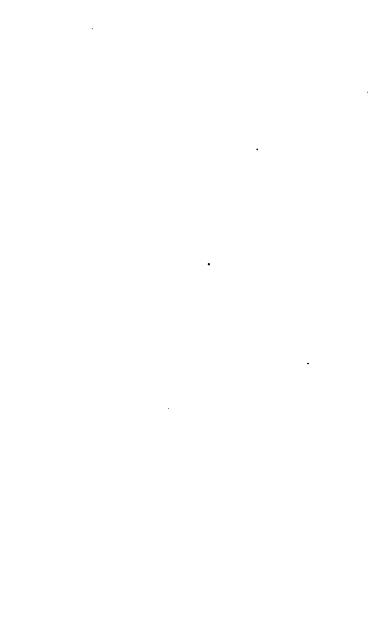

## Historisches Laschenbuch.

Neue Folge.

Zehnter Zahrgang.

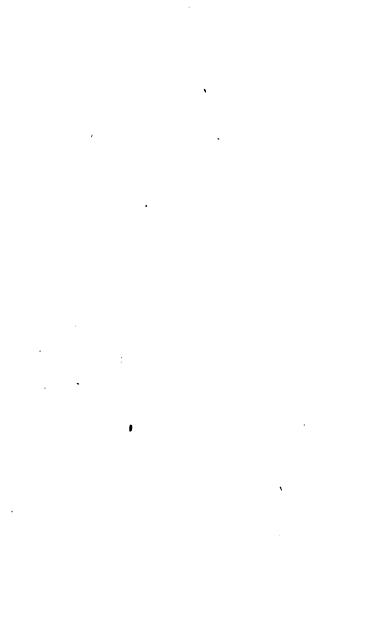

# historisches Caschenbuch.

Berausgegeben

von

Friedrich von Raumer.

Reue Folge. Zehnter Zahrgan



F. A. Brockhaus.

1849.



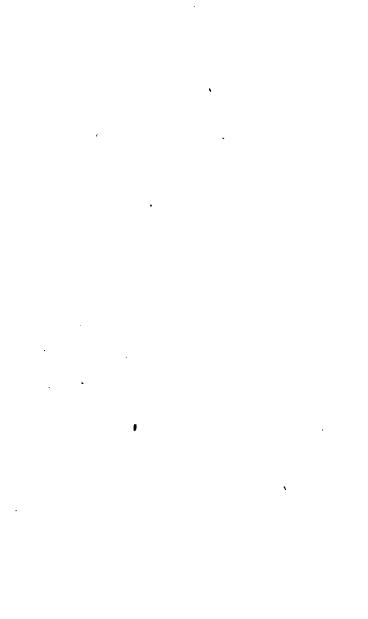

## historisches Taschenbuch.

Berausgegeben

nod

Friedrich von Raumer.

Reue Folge.



F. A. Brockhaus.

1849.



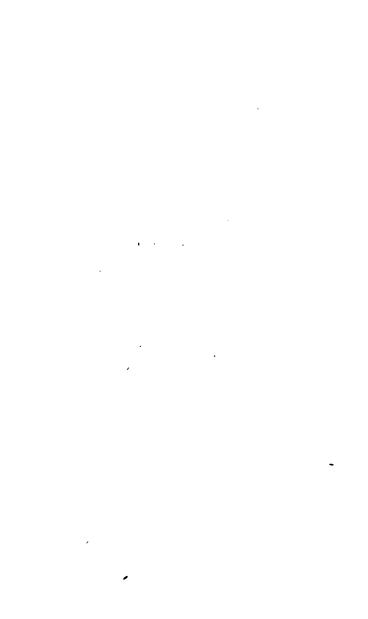

### Inhalt.

|                                                                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Kirchenversammlungen von Pifa, Kofinis und                                                  |       |
| Basel. Won Friedrich von Raumer                                                                 | 1     |
| Raspar von Schönberg, der Sachse, ein Bohlthä-<br>ter des frangösischen Reichs und Bolks. Bon   |       |
| Friedrich Bilhelm Bartholb                                                                      | 165   |
| Francesco Burlamacchi. Episode lucchefischer Ge-                                                |       |
| schichten. Bon Alfred von Reumont                                                               | 363   |
| Der lange tonigeberger Landtag. Gine Mittheilung aus ber altern preußischen Geschichte. Bon Mar |       |
| Töppen                                                                                          | 44 l  |
| Bie Navarra spanisch ward und blieb. Bon Bil-                                                   |       |
| helm Gottlieb Solban                                                                            | 583   |

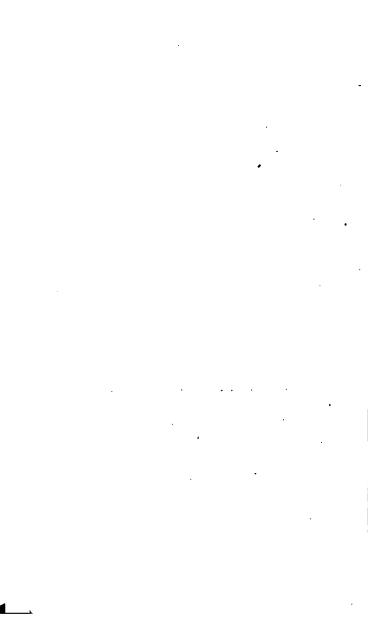

### Die

## Kirchenversammlungen von Pisa, Kostniß und Basel.

Von

Friedrich von Raumer.

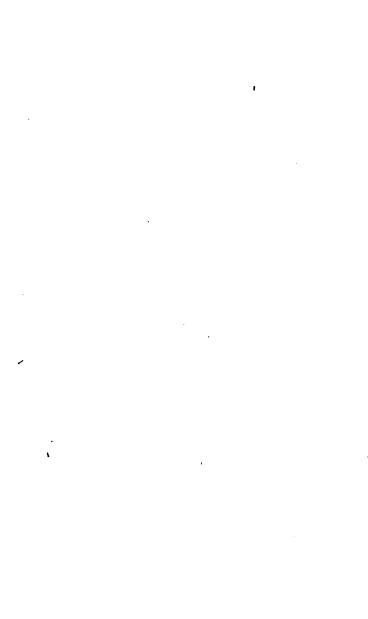

### Erster Abschnitt.

Bon der Verlegung des päpstlichen Sizes nach Avignon, bis zum Ende der Kirchenversammlung von Pisa.

(1305 - 1409.)

Es ift gar viel Streit geführt worden, über die Art und Beife wie man geschichtliche Zeitabschnitte auffaffen und darftellen folle. Während die Ginen verlangen, daß man hierbei jeden späteren Gefichtspunkt jur Seite laffen, jebe spätere Ansicht vermeiden und die Thatfachen lediglich aus fich felbft erklaren und würdigen folle; glauben Andere, daß nur durch Benugung aller neueren Erfahrungen und durch eine von ehemaligen Triebfedern und Berhaltniffen gang unabhängige Betrachtung fich die Bahrheit auffinden und das Belehrende der Geschichte hervorheben laffe. Jene erfte Verfahrungsweise findet in ber blogen Thatfache, in ben unläugbaren Ereigniffen bie volle Rechtfertigung berfelben und giebt, ber nachgewiesenen Urfachen, und ber Dacht ber Umstände halber, den größten Frevlern und den verdammlichsten Thaten eine volle Lossprechung.

Das zweite Berfahren (ausschlieflich befolgt) macht ben letten Augenblick zum unbedingten Richter über Sahr-

hunderte, fieht Alles in ichiefem Lichte, mißt Alles mit unvaffendem Mafftabe und ergreift weber die volle Bahrheit ber früheren, noch ber fpateren Beit. Unläugbar tann nur eine verftanbige, unbefangene Berbinbung und Ausfohnung beiber Richtungen gur rechten Gefchichtfchreibung führen; - in bem wohlgemeinten Bollen liegt aber freilich noch nicht bie Rraft bes Bollbringens!

Der nachstehende Auffat bezweckt feineswegs bie großen Rirchenverfammlungen bes funfgehnten Sahrhunderts nach allen ihren unendlich wichtigen Seiten und Richtungen barauftellen, ober bie bamit in enger Berbindung ftebenben politischen Greigniffe ju ergablen; er übergeht ferner Alles, mas aus ber früheren Rirchengeschichte gur Anflage ober Rechtfertigung ber verschiebenen Parteien bamals beigebracht warb, und überläßt ben Sachverftanbigen bie Entwidelung und Burbigung bes eigentlich Dogmatifchen und Theologischen. Singegen richtet fich die Unterfuchung und Darftellung vorzugeweife auf einen zeither vernach. läffigten, ober nur beilaufig behandelten Gegenftand, namlich auf bas firchliche Staatsrecht, auf Die politisch tirch. lichen Formen jener Beit. Die Luden ber hieruber auf uns gekommenen Nachrichten laffen fich nicht willkürlich ausfüllen, die Unbestimmtheit und bas Schwankenbe ber damaligen Magregeln nicht nach ben Forberungen und Gebrauchen unferer Tage verurtheilen: wol aber fonnen wir, burch bie Ergebniffe ftaatbrechtlicher Entwickelungen bes letten Jahrhunderts belehrt und eingeübt, auf die Formen ber bamaligen Rirchenverfammlungen gurudbliden, und vielleicht einige Gegenden aufhellen, bie zeither weniger unterfucht und beleuchtet murben.

Durch eine Reihe ber mannichfachften und wirtfamften Urfachen war im Ablaufe der Sahrhunderte das Papftthum zu einer, bem minder Unterrichteten fast unbegreifligen, Dacht emporgeftiegen; boch hatte ber machtigfte aller Papfte, Innocens III, die Rechte und Anspruche bn übrigen geiftlichen Burbentrager teineswege willfurlich gang vernichtet, fondern innerhalb feiner Monarchie fo anerkannt, bag man biefelbe eine verfaffungemäßige, ober conflitutionelle nennen konnte. Beil aber bie Lehre imer Lage eine granzenlofe Unbefchranktheit für die Papfte forberte und gegen ben biblifch und göttlich genannten Beweis ber Rechtmäßigfeit biefer Dachtfülle taum ein theoretischer Biderfpruch erhoben murbe; fo gehörte bie größte Beisheit und Gelbstbeherrichung bagu, bei ber Anwendung jener Grundfase bas Dag ber Borficht und Billigfeit nicht zu überschreiten. Schon Gregor IX und Innoceng IV tonnen von biefer Schuld nicht freigefprochen werben; und obwol fie und ihre Nachfolger über bie Sohenstaufen obsiegten, hatten sich im Rampfe boch Unfichten entwickelt, welche man burch lehrhafte Grörterungen und kirchliche Strafen nicht wieder austilgen fonnte. Zwar raumte weit bie große Mehrheit ber Glaubigen noch immer ein: ber Papft fei Stellvertreter ber Bottheit und Chriftus habe an die Stelle ber beschrantten jübischen Theofratie eine ganz allgemeine gründen wollen; allein die Art und Weise, wie schon Innocenz IV den Staat unbedingt der Kirche unterordnete, griff weit über bas hinaus, was Gregor VII und Innocenz III angemessen erschien, und es war nicht zu verwundern, daß die übrigen geiftlichen Burbentrager in ihren Kreifen ähnlicher Beife bachten und handelten.

Nach biefer Befeitigung ober boch Unterordnung ber Laienwelt entstanden aber auch fur bie firchliche Balfte eigenthumliche Gefahren, feitbem ber Papft alle Berfaffungeformen ale von feiner Billfur und Gnabe abhangig betrachtete und ftatt einer prattifch burch Gefete geregelten Monarchie eine bavon gang unabhängige Dacht, einen vollständigen Abfolutismus geltend zu machen fuchte. Bonifag VIII fchlof aus ben bereits eingeraumten Borberfagen folgerecht weiter und ftellte bas Syftem unbebingter papftlicher Berrichaft fo fuhn und abgerundet . bin, bag bie Belt fich unterwerfen, ober einen gang anberen Standpunkt auffinden mußte, von wo aus es fich widerlegen und befiegen ließ. Benig befummert um Grundfage und Theorie, benuste Philipp ber Schone die firchlichen Migbrauche und die politischen Bermirrungen Staliens, um feine Partei ju verftarten und ben Papft nicht blos zu besiegen, fonbern auch zu mißhandeln.

Rampf, Sieg und Aussöhnung mit ber Kirche (unter bem nachgiebigeren Benedikt XI) erschien jedoch meist als Kolge von Persönlichkeiten, als etwas einzeln Stehendes und Vorübergehendes: von viel größerer Wichtigkeit und weit umfassenberen Folgen war es dagegen, daß es dem Könige von Frankreich durch Ränke, Versprechen und Drohungen gelang, die Verlegung des papstlichen Sies nach Frankreich zu bewirken. Mit Klemens V, dem Jahre 1305 beginnt eine höchst unglückliche Zeit, welche man wohl als die babylonische Gefangenschaft der Kirche bezeichnet hat. Mehr als je von den Hohenstaufen, wurden die Päpste von den französischen Königen abhängig, geriethen hiedurch in erhebliche Misverhältnisse zu der übrigen Welt und mußten [wie Klemens V bei dem

Processe gegen die Tempelherren 1307—1311')] die Hand bieten zu ungerechten; ja schändlichen Maßregeln und Zwecken. Mit den Kardinalen von der Höhe hinabsinkend, welche die Bäter der Christenheit einnehmen sollten, suchten Alle gleichsam einen Ersat an ungebührlicher Stelle und gaben durch Eigennut, Genusliebe und Sittenlosigkeit so großen Anstoß, daß wohlgesinnte, ernste Männer (wie Petrarka und Clemangis') in bitteren Klagen das aussprachen, was leider für die ganze christliche Welt kein Geheimnis blieb und bleiben konnte.

Nach bem Tode von Klemens V (1314) blieb ber papstliche Stuhl an 28 Monate lang unbeset, weil sich bie italienischen und französischen Karbinäle weder über bie Person, noch ben künftigen Aufenthaltsort vereinigen konnten 3). Nachbem jene unter Mord und Brand verjagt worden, kam endlich (1316) die Wahl Johanns XXII 4) zu Stande, bessen Hauptsehbe gegen Kaiser Ludwig den Baier zwar im Ganzen siegreich durchgesührt ward, jedoch den Tadel nicht entgehen kann, bas unwürdige Leidenschaften und französische Forderungen

<sup>1)</sup> In ben Rieberlanden erhielten alle Ortsobrigkeiten verfiegelte, an einem Tage zu gleicher Zeit um Mitternacht zu eröffnende Befehle, vermöge beren sie alle Tempelherren übersielen und bis auf zwei umbrachten. Brand Hist. de la Reform. I, 9.

<sup>2)</sup> Clemangis ecclesiae status, cap. 27, behauptet: ber papftliche hof habe bas einfache, fittliche Leben in Frankreich betborben.

<sup>3)</sup> Martene coll. ampl. VII, praef. 3-6.

<sup>4)</sup> Borber Johann von Cufa, Bifchof von Porto und Avignon.

wesentlichen Einstuß auf das Verfahren hatten. Johanns Rachfolger, Benedikt XII (1334) und Klemens VI (1342), blieben theils freiwillig, theils gezwungen auf demselben Wege.

Rach bem Tobe bes Lettern beschlossen die Karbinäle (sei's aus Anmaßung und Eigennuß, ober weil es ihnen als heilsame Verbesserung der Kirchenherrschaft erschien) bem neuzuwählenden Papste gewisse Bedingungen, eine Art Kapitulation vorzulegen, des Inhalts: er solle ohne ihre Beissimmung weder Kardinäle ernennen, noch wichtige Beschlüsse fassen, teinen aus ihrer Mitte gefangen nehmen oder absesen und ihnen die Hälfte aller Einnahmen der römischen Kirche überlassen. — Nach seiner Wahl vernichtete jedoch Innocenz VI (1352—1362) die ganze Verhandlung und die Kardinäle (von denen manche das Bedenkliche jener Vorschriften und Beschräntungen einsehen mochten) unterwarfen sich dieser Maßregel unbeschränkter Sewalt.

Innocenz VI brachte mehr Ordnung in den Gang der Geschäfte, ward von den damals geschwächten französissichen Königen weniger bedrängt und fand an Karl IV einen nur zu nachgiebigen Kaiser. Dennoch blieb der Aufenthalt in Avignon für die Päpste so beschränkend und drückend, daß Urban V (1363—1370) seinen Signach Rom zurückverlegte ). Die dortigen Unruhen 2), das Verlangen der französisschen Kardinäle, und wol noch andere Veranlassungen bestimmten ihn jedoch nach Avignon zurückzukehren. Sein Nachfolger, Gregor XI

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1367. Murat. script. UI, 2, 617, 633.

<sup>2)</sup> Martene l. c. praef. 9, Murat. III. 2, 625, 642.

(1370 — 1378), begab sich aus ben oben erwähnten Gründen wiederum nach Rom, fand aber dafelbst keineswegs die gehoffte Anhänglichkeit, oder unbedingten Gehorsam; so daß er im Begriff war, sich auf das Andringen seiner Berwandten und der französischen Kardinäle nochmals der französischen Abhängigkeit in Avignon zu unterwerfm, als ihn der Tod übereilte 1).

Den Romern war biefe Abficht feineswegs verborgen geblieben; auch hatten fie hinreichenben Grund gu befürchten, bag die Wahl auf einen Franzofen fallen und der neue Papft fogleich feinen Sit nach Avignon zurudverlegen werbe. Deshalb ftellten fie ernftlich ben Rarbinalen vor: es fei gegen Gefes, Recht und Sertommen, baf Rom (die erfte Stadt ber Welt) ohne Bifchof, ohne Papft bleiben und die Rirchenregierung von dem unbedeutenden Avignon aus, unter frangofischem Ginfluffe folle geleitet werden 2). Sierburch gehe bie Burbe und Unabhangigfeit bes Papftthums verloren, mahrend Rom verfalle und verarme 3). Rur burch bie Wahl eines Romers konne man diese und andere Gefahren und Uebel vermeiben. - Die Rarbinale antworteten gunachft: es ftebe ben Romern fein Recht ju, über bie Papftmahl Borihriften zu ertheilen und Korderungen aufzustellen, da bie Bahler unmittelbar vom heiligen Geifte geleitet mur-

<sup>1)</sup> Den 27. März 1378. Sozomenes Hist. 1104. Murat. III, 2, 652, 673, 715.

<sup>2)</sup> Sismondi VII, 107; Platina 225, 253. Murat. III, 2, 663, 677.

<sup>3)</sup> Selbst ber papstliche Palast quasi consumtum ac dirutum. Murat. III. 2, 619.

ben. Diefe Antwort verscheuchte aber jene Beforgniffe um fo weniger, ba unter ben fechgehn anwesenben Rarbinalen fich befanden: tein Deutscher, ein Aragonese, vier Staliener und eilf Frangofen 1).

Um bie Beit, als fich bie Karbinale in bas Conclave begaben 2), erfolgten neue, bringenbere Borftellungen ber angefehenften Romer und bas Bolt unterftuste biefelben mit lautem Gefchrei; welches bie Deiften als einen gerechten Bunfch bezeichneten 3), ber fich in anderer Beife nicht füglich barlegen laffe. Die Bahl fiel am neunten April 1378 weber auf einen Romer, noch auf einen Frangofen, noch auf einen Rarbinal, fonbern auf ben Erzbischof von Bari, Bartolomaus Prignani, welcher ben Namen Urban VI annahm und ale ber Unterthan eines, mit bem frangofifchen verwandten, Konigshaufes auch ben Frangofen genehm mar. Wenigstens ichrieben jene fechzehn mahlende Karbinale am 19. April ihren feche in Avignon abmefenben Genoffen 1): "Frei und einstimmig haben sich unfere Bergen gu Urban VI bin-

<sup>1)</sup> Lenfant Hist. du Concile de Pise I, 10-20; Crevier Hist. de l'univ. de Paris III, 7; Niem de schismate I, 1.

<sup>2)</sup> Cardinales cum sonitu instrumentorum musicalium conclave intrabant. Gobelinus VI, c. 74.

<sup>3)</sup> Romani non clamabant verbis comminatoriis, sed rogatoriis gestibus. Cardinales concordabant sine aliqua impressione. Gobelin. VI, 74, Raynald 1378, c. 2-11. Die Römer baten non minus humiliter quam devote, nullam violentiam vel comminationem facientes, sed incaute clamantes: Romano noi volemo. Niem in Eccardi corp. I, 1516-1526. Gegen Urban Murat. III, 2, 654; fur ibn 715.

<sup>4)</sup> Rayn. c. 19; d'Achery spicil. I. 764; Murat. III, 2. 760.

gewandt, einem Mann, ausgezeichnet burch ben Glanz feiner großen Berdienfte und leuchtend durch das Licht vielfacher Tugenben". — Urban [berichtet ein anderer Schriftfteller 1)] war ein burchaus rechtschaffener Mann, bes Papstthums würdig und bem nichts Schaben brachte, als daß er unter ben verderbtesten Menschen zu eifrig Gerechtigkeit handhaben wollte.

Dieser Fingerzeig erklärt alles Folgende. Aus zureichenden Gründen, aber ohne die nöthige Klugheit und
Borsicht 2), erklärte sich Urban heftig, bitter und drohend
gegen die in der Kirche zeither ungestört herrschenden Disbräuche, insbesondere gegen den Auswand, die Habsucht
und die Sitten vieler Kardinäle. Deutlich gab er zu
verstehen, daß er die Jahl der italienischen Kardinäle
vermehren 3), sich nie (wie die meisten seiner Wähler sorderten) nach Avignon begeben und ihre übermäßigen
Enadengehalte verringern werde.

Bei biesen Verhältnissen begaben sich die Kardinale unter allerhand Vorwanden nach Anagni ') und luden den Papst ein, sich zur freien Berathung über kirchliche Angelegenheiten auch daselbst einzusinden. Statt dessen traf Urban eifrige Vertheidigungsmaßregeln gegen die ihn

<sup>1)</sup> Crivellus in Murat. script. XIX, 646

<sup>2)</sup> Rayn. c. 25, 45, 51; aspere loquebatur communiter omnibus. Murat. III, 2, 724.

<sup>3)</sup> Er ernannte wirklich 28 ober 29 Karbinale, die meisten Reapolitaner, nur drei Romer, keinen Deutschen. Platina 256. Istoria Padovana in Murat. script. XVII, 232, 264; III, 2, 728; Niem I, 12.

<sup>4)</sup> Simulantes fugere aerem grossum in aestate. Murat. III, 2, 711.

bebrobenbe Gefahr und zeigte beutlich, er werbe feine Natur nicht andern und fich in feiner Weife von ber firchlichen Ariftofratie beherrichen laffen.

Drei Monate nach jener von ben Karbinalen als frei und einstimmig bezeichneten und anerkannten Bahl erflarten fie biefelbe für erzwungen und nichtig, und fchrieben bem Papfte 1): ba bir, wie ber gefammten Beiftlichfeit befannt mar, unter welchem verbammlichen und gewaltsamen Ginfluffe beine Bahl ftattfand, fo festen wir voraus, bu werbeft fie nicht annehmen; aber bu bift beines eigenen Beiles uneingebent, wirfft bein Gewiffen gur Seite und zeigst bich nur entflammt von ber unerhörten Glut bes Chrgeizes. Dafür verbienft bu geheißen zu werben: abtrunnig, Antichrift, ein Emporer, ein Berftorer ber gefammten Chriftenheit. Rach mundlichen und fchriftlichen Rriegserflarungen folcher Art erfcbien eine Ausfohnung taum möglich; wenigstens fcbritt jebe Partei auf bem betretenen Bege pormarts und verbreitete bie weitläufigften und wiberfprechenbften Berichte 2) über ben Bergang bei ber Wahl. Als Ergebniß einer genauen und unbefangenen Prufung barf man annehmen, bag allerbings bie heftigen Forberungen ber Romer mehre Rarbinale einschuchterten 3) und bie Bahl eines frangofischen Papftes hintertrieben; bag aber

<sup>1)</sup> Rayn. c. 40, 42, 50; Martene collect. VII, 434; Niem I, 3; Murat. III. 2, 761.

<sup>2)</sup> Die Beweise für und gegen in Martene II, 1081 - 1098. Annal. Foroliv. in Murat. XXII, 190; III, 2, 654.

<sup>3)</sup> Timor corda eorum conturbavit. Murat. III, 2, 658, 680, 685.

feine eigentliche Gewalt flattfand, ober boch brei Monate freier Anerkenntnig hinreichten 1), Urbans Wahl als gultig barguftellen. In bes neuen Papftes Benehmen, in ber Furcht vor feinen Dagregeln lag ber mefentliche, früher unerwartete Grund ber jegigen Sanblungeweife ber Rarbinale; fie mußten jeboch bie Nichtigfeit ihrer erften Wahl (felbft auf Roften ihres perfonlichen und fittlichen Muthes) behaupten, um wenigstens ben Schein bes Rechtes für eine neue Bahl zu gewinnen. Much fagte der Karbinal Peter von Luna (der nachmalige Papft Benedikt XIII): hätte sich Urban nicht so gegen uns benommen, wie er fich benahm, wurden wir fammtlich noch auf feiner Seite ftehen; aber burch feine Umtriebe hat er Alles verborben 2).

Auf die Zumuthung, abzudanken, antwortete Urban 3): bie Nieberlegung bes Papfithums murbe mich menig fümmern; aber ich will feineswegs zurudtreten, um nicht bem Teufel und ben Gundern meinen Plat einzuräumen. 3ch werbe ausharren und fie befampfen im Ramen Gottes. - - In ber That konnte man Urban kaum einen Bormurf machen, bag er bie zweimal beftätigte Bahl und bie freiwillige Kronung annahm. Deshalb erflart Crivellus 1):

<sup>1)</sup> Tempore dictorum trium mensium, dicti Cardinales semper tractaverunt et habuerunt dictum Urbanum pro vero, uno, et indubitato summo pontifice, eum honerando, visitando, gratias petendo, annulos et alia pretiosa jocalia ei largiendo. Murat. III, 2, 686.

<sup>2)</sup> Rayn. c. 29. Multa insolita et abusiva de die in diem faciens. Niem I, 5; Gobelin. 6, 74.

<sup>3)</sup> Rayn. c. 29.

<sup>4)</sup> Murat. script. XIX, 646; — III, 2, 687.

Urban wollte bie Pralaten und ben gangen geiftlichen Stand von ichandlicher Lebensfrechheit gurudbringen gu ehrbaren Sitten; vor Allem aber bie Rarbinale und alle Uebrigen, welche bie romifche Curie als bie Ernahrerin aller Bollufte betrachten und ber purpurgefchmudten Bure als Diener folgen. - Aehnlich fcreibt Corner 1): Urban, ein ernfter, gotteefürchtiger Mann, wollte bie Leichtfinnigfeiten und Ungebührlichkeiten ber Rarbinale nicht bulben, fonbern fie gu einem regelmäßigen Leben zwingen; beshalb und weil ein Aethiop feine Saut nicht mandeln kann, fielen fie leichtfinnig von ihm ab. - Anbererfeits ift Urbans 2) übermäßige Strenge und fein Eigenfinn nicht zu laugnen; und ale er fpater mehre Rardinale (weil fie fich gegen ihn verschworen hatten) aus unbebingter Dachtvollkommenheit graufam foltern und erfaufen lief 3), gab er feinen Gegnern felbit Urfachen

<sup>1)</sup> Corner 1135.

<sup>2)</sup> Urbain trop fumeux et trop melencolieux. Froissard II, 48; Sismondi VII, 121. Homo severus erat et sui capitis, et sibi magis quam caeteris credens. Niem 1530. Gobelin. 6, 78.

<sup>3)</sup> Quinque Cardinales, saccis involutos, in mare demersit. Platina 256. Die Istoria Padovana (Murat. XVIII, 460) erzählt: Urban ließ vier Karbinäle ammazzare con una manaja. — Li fece salare, e messi secare nel forno, e mettere poi in certe valigie, le quali faceva portare inanti di lui, con 4 capelli rossi sopra le valigie! Als de Riem Urban zur Milbe ermahnte: tanto magis ipse irascebatur, et facta est facies ejus (er war ein kleiner, bicker Mann) tandem prae iracundia quasi lampas ardens, et guttur ejus raucedine replebatur. Die Karbinäle fame, frigore, siti, ac vermibus plurimum cruciati etc. Niem I, 1, 45, 50, 51, 60. Gobelin. 6, 81.

und Gründe, folch einen Kirchen- und Friedensfürsten nochmals zu verwerfen. Doch machten sie sich ähnlicher Grausamkeiten schuldig und ließen Geistliche, welche Urban anhingen, erfäufen, verbrennen ober in anderer Weise umbringen 1).

Gilf frangofische Rarbinale entsetten (bes frangofischen und neapolitanischen Schutes gewiß) Urban VI und ermahlten ben 20. September 1378 an feine Stelle ben Kardinal Robert von Genf 2), welcher den Ramen Rlemens VII annahm. Dogen auch Schandlichfeiten und Lafter ihm von Feinden in übertriebener Beife gur Laft gelegt und er milber gemefen fein ale Urban; fo erlaubte er sich boch gleichwie biefer 3) (schon um bie Roften einer zweiten papftlichen Sofhaltung beftreiten zu konnen) firchliche Erpressungen ber ärgsten und mannichfachften Art. Am bitterften aber mußte ihm (fobalb bas Gefühl für bie papftliche Burbe nicht gang fehlte) feine Abhangigteit vom frangofifchen Sofe fein. Er mar fagt Robert von Clemangis 1)] ber Diener von Dienern fransofifcher Großen und erlitt von ben Sofleuten Beleibigungen und Befchimpfungen, welche ben niedrigften Stlaven unerträglich erfchienen maren.

<sup>1)</sup> Niem I, 19.

<sup>2)</sup> Lenfant I, 29; Rayn. 56, 57; Niem I, 10.

<sup>3)</sup> Urban verkaufte Kirchen und Klostergüter, Kostbarteiten, ließ silberne Bildnisse der Heiligen einschmeizen u. dgl. Niem I, 22; IV, 39. Ueber die Erpressungen des Klemens und seiner Kardinale, des Ursins Hist. de Charles VI, S. 11 u. 51. Der herzog von Anjou duldete Alles und sagte man: qu'il en avait son dutin.

<sup>4)</sup> Crevier III, 126; Hardt I, 2.

Die gange Chriftenheit erfchrat, als Runbe erfcholl von biefer erftaunlichen Begebenheit, diefer großen Rirchenfpaltung, biefem verdammlichen Schisma. Raum tann man fich in unferen Tagen einen richtigen Begriff machen von dem Umfange, der Furchtbarteit, ben entfeslichen Folgen biefes Uebels. Denn felbft bie Frage nach ber Rechtmäßigfeit eines weltlichen Berrichers (welche oft bie Gegenwart bewegte) bezog fich in ber Regel boch nur auf ein einzelnes Land und auf eine Art menschlicher Thätigfeit und burgerlicher Buftande. Auch gab die bier ober bort balb eintretenbe Uebermacht gewöhnlich eine rafchere, minbeftens thatfachliche Entscheibung; mahrend iene Roth ber Rirchenspaltung bie gange Chriftenheit ergriff und die Bohlmeinendften und Scharffinnigften rathlos darüber blieben, auf welcher Seite bas Recht ftebe und wie man bas Unrecht befeitigen tonne.

Ein Streit zwischen Papft und Karbinalen, zwischen den Monarchen und den höchsten Aristotraten der Kirche ware schon ein beklagenswerthes lebel gewesen; die Doppelstellung zweier Papste, die sich untereinander bannten und verstuchten, verbreitete aber die Krankheit über alle Prälaten, Erzbischöse, Bischöse, Congregationen, Stifter, Rlöster, Pfarrer; — ja über die ganze Laienwelt. Sie stellte den gesammten Rechtszustand der Kirche in Frage: denn wer sollte die Pfründen rechtmäßig vergeben, wer die erwählten Bischöse bestätigen, wer sie weihen, versesen, belohnen, bestrafen? Wem sollte man die kirchlichen Abgaben bezahlen, dei wem sollte man Schus suchen in Gesahren, bei wem Sulfe in äußerer Noth, bei wem Trost in der Sorge des Gewissens und der Angst des Herzens?

chriftlich, welches Kind ehelich ober unehelich, welche Firmelung bestätigend, welche Abendmahlsseier erlösend, welche Begräbniß Ruhe verleihend? In allen Ländern, Städten, Ortschaften, Häusern, Familien verderbliche Spaltungen, gemüthlose Verfolgungen, wilde Zerstörungen); nirgends ein höchster unsehlbarer Richter, das Gewisseste ungewiß geworden, vom Zweisel teine Vefreiung, gegen Sittenlosigkeit, Unrecht und Gewalt aller Art keine gesehliche, anerkannte, ausreichende Hülfe!

Nur ein Papst konnte der Statthalter Gottes und Christi, der andere mußte durch Teufels Hülfe ein Eindringling sein, ein Berführer, ein Tyrann. Das ganze System der Glaubenslehre, der Unfehlbarkeit, der durch den heiligen Geist geleiteten Wahlen, der (über zeitliche und weltliche Kreise hinausgreisenden, heiligen) Kirchenherrschaft — stürzte zu Voden, dei diesem Riesentampse zweier (mit unbedingtem Anspruche hingestellten und ihn geltend machenden) Päpste! Die einzige Hossmung beruhte darauf: daß, bei der Offenkundigkeit und Größe des Uebels, die Hüssen und Kardinälen ausgehen werde. Aber auch diese natürliche und tröstliche Hossmung ward getäuscht: an vierzig Jahre litt die Christenteit unermeßlich durch die Schuld derer, die da berusen waren, ihr Heil zu begründen und sie zu schützen.

Je muhfamer und ängstlicher Gemiffenhafte fich bemuben zu erforschen, auf welcher Seite bas Recht ober

<sup>1)</sup> Monasteria et ecclesiae desolatae, strages hominum, depraedationes rerum, innumerabilia mala. Niem I, 19. Athnid Murat. III, 2, 736, des Ursins Hist. de Charles VI, 12.

Unrecht ftebe, befto mehr ichienen Grunde und Gegengrunde ins Gleichgewicht zu treten: ober bie Leibenschaft nahm teine Rudficht auf Grunde, ober bie Gewalt trat fie mit Fugen. Gelbft in unferen Tagen (mo Sag ober Borliebe fern liegen) erscheint es schwer und anmagend, ein bestimmtes, lossprechendes, ober verbammendes Urtheil gu fällen. Gewiß mar Urban herbe, eigenfinnig, felbft graufam; wenn aber mangelhafte Perfonlichteit eines Papftes genügte, um die Bahl eines zweiten zu rechtfertigen, fo murben ber Rirchenspaltungen gar viele eingetreten fein. Erft nachdem Urbans Natur offenbarer geworben, erft nach Monaten freier Buftimmung 1) fuchten die frangofischen Rarbinale einen Bormand ber Richtigfeit ihrer Bahl in angethaner Gewalt. Bulest mar aber ber Bunfch, ober bie Forderung ber Romer, natürlicher, ober boch minber gefährlich für bie Chriftenheit, als die nochmalige Berlegung bes papftlichen Siges nach Avignon. Jebenfalls zeigten bie Rarbinale weber festen Duth, noch folgerechte Beisheit in bem mablen, beftatigen, fronen, loben, tabeln, verläugnen und verfluchen Urbans; und um ein kleineres Uebel megzuräumen, griffen fie (jugleich Antläger, Beugen und Richter) ju bem allergefährlichften, in feinen Folgen unüberfehbaren Gegenmittel - zu einer Doppelmahl und Rirchenspaltung!

Für Urban erklärten fich (im Gangen und ohne hierburch viele einzelne Wibersprüche zu beseitigen) Deutschland, England, Polen, Ungarn, Danemart, Rorwegen,

<sup>1)</sup> Rayn. 1378, c. 40—42. Horrenda pestis (bas Schisma) per nequitiam Cardinalium herbeigeführt. Clemangis de corrupto eccl. statu c. 12. Niem I. 1, 3, 5.

Schweden; für Klemens hingegen Frankreich, Schotland, Reapel und fpater auch Kastilien und Aragonien. Anflatt burch biefe feinblichen Trennungen zur Ginigkeit hingewiefen zu merben, machten beibe Papfte bie große Bahl iener Anbanger geltenb ale einen Bemeis fur bie Gultigfeit ihrer Anfpruche und als einen Rechtsgrund für ihre Unnachgiebigfeit.

Rach bem Tobe Urbans VI (er ftarb ben 18. Dctober 1389) thaten bie Karbinale nichts, um burch Unterhandlungen oder in irgend einer Beife ber Rirchenspaltung ein Ende zu machen; fonbern ermahlten, fich auf ihr Recht beziehend, am zweiten November ben Reapolitaner Petrus Tomacelli, Bonifag IX 1), gum Papft. Als biefer feinem Gegner Rlemens für Nieberlegung ber papstlichen Burbe die Legation ober Bermaltung aller ihm bisher anhangenben Länder bot, fab man barin weniger eine Sandlung der Grofmuth, benn eine blos außerliche und eigennütige Auffaffung bes Papftthums. Auch wird Bonifaz mit Recht angeklagt 2), er habe feiner Mutter und feinen übrigen Bermandten ben ungebührlichsten Einfluß eingeraumt, habfüchtig Simonie beförbert und mit Indulgenzen einen verbammlichen Sandel getrieben.

Rach feinem Tobe (er ftarb ben erften October 1404) mablten neun Rarbinale am 17. October Innoceng VII 3), liegen ihn jedoch ichmoren: er wolle die Beendi-

<sup>1)</sup> Wenn be Riem (II, 6) fagt: er mar scribendi imperitus, fo ift wol nur von feinem Style bie Rebe.

<sup>2)</sup> Martene collectio VII, 39 praef.; Platina 261, 262; Niem 1531, II, 7—13; Murat. III, 2, 832.
3) Stella 1206, 1212; Rayn. 3u 1404; Niem 1532.

gung ber Rirchenspaltung auf alle Beife beforbern. Diefes eidliche Berfprechen führte jedoch gu nichts, und Innocens nahm es fehr übel 1), wenn man ihn baran erinnerte. Dennoch ließen ihn die Romer durch awolf ber erften, aus ihrer Mitte ermahlten Burger ernftlich bitten, jenes heilige Wort zu begunftigen. Er horte fie ruhig an und gab ihnen eine einstweilige Antwort. fie nun aber vor ber Wohnung feines Neffen Ludwig vorbeigingen, rief fie biefer mit icheinbarer Freundlichteit hinein, ließ fie fammtlich topfen und ihre Leichname gu ben Fenftern hinaus auf die Strafe werfen. In gerechtem Borne griffen die Romer ju ben Baffen, ber Papft mußte nach Biterbo entfliehen und erft fpat fam eine scheinbare Aussohnung zu Stande.

Den fechsten November 1406 ftarb Innocens und fein am 30. November ermahlter Nachfolger, Gregor XII 2), beschwur vor und nach seiner Bahl Alles, mas man von ihm noch bestimmter als von feinem Borganger verlangte 3): inebefondere er wolle entfagen, fobalb fein Gegner fich bazu verftebe und beffen Rarbinale zu einer neuen gemeinsamen Bahl bereit maren. Balb aber offen-

<sup>1)</sup> Innocent magnus simulator, carnali affectione ardens. Niem IV, 39; Murat. III, 2, 835, 844.

<sup>2)</sup> Borber Angelo Corario aus Benedig, homo statura magnus, sed ita macer et squallidus, et senex erat, quod solum spiritus cum ossibus etpelle apparebat. Murat. III, 2,837.

<sup>3)</sup> Gregor argwöhnisch, unentichloffen, wenig Renntniffe, Bergogerung aller Sachen. Boigt in Raumer's Safchenbuch 1833, S. 151. — Chastenet Hist. du Concile de Constance. Preuves 253, 257. Rayn. 3u 1406, c. 8-13. Niem III, 1, 3, 20; IV, 1.

barte sich, baß er, troß alles scheinbaren Bemühens, so wenig wie sein Borganger ernstlich baran bachte 1), seine hohe Stellung bem Kirchenfrieden zum Opfer zu bringen.
— So die römischen Papste von 1378 bis 1409.

Als Klemens VII ben 16. September 1394 in Avignon starb, ersuchte ber König Karl VI (in Uebereinstimmung mit ber mächtigen Universität Paris) die Kardinale aufs dringendste: sie möchten, um die Kirchenspaltung zu beendigen 2), keinen neuen Papst erwählen. Die Kardinale ließen, den Inhalt ahnbend, die Schreiben unerössen, erklärten jedoch: sie wollten den Neuzuwählenden eidlich verpstichten, seine Würde niederzulegen, sobald der römische Papst dies thue und es allen Kardinalen, oder doch ihrer Mehrzahl, für das Wohl der Kirche heilsam erscheine. Raum aber war die Wahl auf den Kardinal Peter von Luna [Benedikt XIII 3)] gefallen, so kümmerte sich derselbe weder um die Borstellungen der Kardinale, noch um seierliche französische und englische Gesandtschaften 4), noch um Kaiser Wenzels

<sup>1)</sup> Riagen über Repotismus, Berschwendung: plus in Zucaro consumedat, quam sui praedecessores in victu et vestitu. Murat. III, 2, 838.

<sup>2)</sup> Lenfant I, 63, 88; Villaret Hist. de France XII, 184; Crevier III, 129; d'Achery spicil. I, 771, 786, 801.

<sup>3)</sup> Benebift: brevis statura et gracilis, homo ingeniosus, et ad inveniendum res novas valde subtilis. Niem II, 33; Murat. III, 2, 772.

<sup>4)</sup> Die Sesanden rapporterent, que tous les deux contendans étaient tant pleins de convoitise et d'avarice, et aveugles de vraye cognoissance, qu'à autre chose ils ne vouloient entendre. Des Ursins au 1496, p. 129.

Drohungen, noch um eine feindliche Umlagerung Avi-Funfzig Tage lang verhandelte Konig Ferdinand von Aragonien mit ihm ohne allen Erfolg 1). Beneditt blieb babei, er fei Berr und Richter über Alle und Alles und wolle teine gefährlichen Reuerungen in ber Rirche einführen. Gein Schwur fei nur bedingt, feine Abbanfung teineswege ber einzig mögliche Ausweg, und feinen feften Entichluß, bas Papftthum in voller Bobe gu erhalten, werde feine Macht auf Erden zu erfchuttern im Stande fein.

So bewiesen zwanzigjahrige Erfahrungen, daß von Papften und Rarbinalen 2), von Berfprechungen und Giben, nichts fur Berftellung ber Rircheneinheit gu hoffen und andere Mittel und Magregeln nothig feien, ben befammernewerthen Berhaltniffen ein Enbe gu machen.

Miemand mar eifriger, biefe Mittel und Dagregeln ju ergreifen, als bie frangofifche Beiftlichkeit und insbefondere die einflufreiche Universität Paris. Schon im Sahre 1398 erließ Konig Rarl VI 3), nach ernften Berathungen, ein Gefet, worin er bas tabelnewerthe Be-

<sup>1)</sup> Mariana XX, 6, 158.

<sup>2)</sup> Sie mandten an: ungablige fraudes, machinationes, dolos, cautelas, hypocrisias, subtilitates, collusiones, versutias, palliationes etc. Niem II, 42, Murat. III, 2, 839. Todo era color y hacer del juego maña, para entretener la gente y engañar en grave perjuicio de toda la Iglesia, Mariana Historia de España XIX, 12, 69, unb XX, 6, 155.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 98; Mand V, 343. Chastenet zu 1398 und 1408. Des Ursins 133. — Vouloient ceux de la dite Université, ce temps là, se mesler de tout. Berry chronique, binter des Ursins p. 414.

nehmen beider Papfte barlegte, ihnen den Gehorfam auffundigte und festfeste: Die frangofische Rirche folle allein bon ben frangofifchen Bifchofen regiert werben. den Bertheidigern biefes Befchluffes befanden fich viele Staatsmanner und Laien, welche man tabelnb Polititer, ober Sauptlofe nannte 1), benen es gar nicht zukomme, fich in firchliche Streitigkeiten einzumischen. Aber auch bie Beiftlichkeit fand fich verlest, ale ber Ronig von ihr eine Steuer verlangte, und nicht minder bie Universität von Paris, als ihre Glieder von den Bifchofen bei Befegung ber Pfrunden nicht genügend bedacht wurden. Die Universität von Toulouse widersprach geradehin jenem Gefete2), und viele Bohlwollende und Parteilofe laugneten, baf es ein angemeffenes Mittel fei, bas ermunfchte Biel ju erreichen. — Go kehrte Frankreich im Mai 1403 wieder jum Gehorfam, jur Dbebieng Benebifte 3) jurud, nach bem (fo heißt es) fast einstimmigen Wunsche aller Urtheilsfähigen, ber Clugniacenfer und Cifterzienfer, vieler Universitäten und der berühmteren und gemäßigteren Manner auf der Universität Paris.

Als nun aber Benedift von Perpignan aus fogleich feine Ansprüche nochmals fleigerte, als fich immer mehr herausstellte, bag er und Gregor XII lediglich barauf ausgingen, burch Bormanbe und Kunstmittel aller Art die sehnsuchtsvoll harrende Welt zu täuschen und sich um ieben Preis in ihrer papftlichen Stellung zu behaupten 4),

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1398, c. 16; zu 1403, c. 18; des Ursins, 139, 142.

<sup>2)</sup> Bulaeus V, 4 au 1402.

<sup>3)</sup> Rayn. au 1403; Martene coll. VII, 678; Bulaeus V, 65.

<sup>4)</sup> Villaret XII, 325, 361; Monstrelet I, 30, des Ursins zu 1406, p. 184, und zu 1408, p. 193

befchloß die frangofische Geiftlichkeit auf einer Berfamm. lung in Paris: teiner ber beiben Papfte burfe Pfrunden vergeben, ober Abgaben empfangen. Endlich. am 22. Mai 1408 fchrieb ber Konig von Franfreich Rarbinalen 1): wer ertennt nicht beutlich bie Bosheit, ben Betrug, die Ungerechtigfeit ber Papfte? Ber halt fie nicht für Storer bes Friedens und Behinderer ber Ginigung? Wer wird folden Menfchen fernerhin gehorchen? Sie haben bie Treue verlest, bas Gelübbe gebrochen, ihr Berfprechen nicht gehalten und ber Braut Chrifti (welche fie ju ihren Rugen niebergefturgt faben) eine hülfreiche Sand, die fie fo leicht barbieten tonnten, bennoch verweigert. Beld großer und ichanblicher Frevel, welche abscheuliche Bermegenheit! - In bemfelben Sinne erklarte bie parifer Universitat 2): die Rirche ift die Dutter bes Papftes, wie ber übrigen Glaubigen. Der Papft ift nicht größer als ber beilige Petrus, welcher von Paulus surechtgewiesen murbe.

Sobald Beneditt von dem Allem Rachricht erhielt 3), belegte er ben König von Frankreich und bas ganze Land mit bem Banne. Siegegen warb jener Papft auf einer allgemeinen Verfammlung bes Rathes und Parlaments, der Beiftlichkeit und ber Universität für einen Reger erflart, der Gehorfam ihm aufgefundigt, feine Bulle verworfen und von bem bagu beauftragten Rector ber Universitat in Stude geriffen. Ja, fo weit hatte fich Saß

<sup>1)</sup> Rayn. c. 20.

<sup>2)</sup> Crevier III, 116.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 200 - 206; Monstrelet I, 41 - 43; Bulaeus V. 159, 161.

und Leibenschaft bereits gefteigert 1), bag ein Dathuriner von der Rangel herab fagen durfte: er wolle lieber ben hintern bes ichmusigften Thieres tuffen, als ben Mund Deters von Luna!

Die Rarbinale, welche man mit Recht ale bie Saupturheber ber Rirchenspaltung bezeichnete, hatten fich wenig um die bitteren und allgemeinen Rlagen ber Christenheit befummert; fo lange fie mit bem von ihnen gemählten Papfte in Ginigkeit lebten und wenigstens die Balfte der firchlichen Welt biefem gehorfam blieb. Beibes nahm jest eine andere und ernfthaftere Wendung. Die zeither Nachgiebigen und gläubig Geduldigen kündigten nämlich den Gehorfam auf, und die Kardinäle zerfielen felbst mit bem herrschfüchtigen Dberhaupte ihrer eigenen Partei. Es brang fich ihnen bie Beforgniß auf: bag mit bem Sinten der papftlichen Monarchie, auch ihre hohe Ariftofratie an Gewicht und Bebeutung verlieren burfte, und die jegigen Deinungen, Ueberzeugungen, Forberungen, bei langerem Aussegen genügender Beilmittel, für fie immer brobender und zerftorender werden müßten.

Das bestehende Rirchenrecht, ber zeitherige Brauch, wies nun aber tein unzweifelhaftes Mittel nach, gegen tine früher in solchem Mage fast ganz ungekannte Krankheit: es mußten neue Wege betreten, ungewöhnliche Beilmethoden gefucht und gefunden werden. Zwei folcher Auswege: gutliche Entscheidung ber Anfpruche burch Schieds= richter, ober freiwillige Abbantung beider Papfte, maren bereits vergeblich empfohlen und verfucht 2). Chenfome-

<sup>1)</sup> Villaret XIII, 36 - 42.

<sup>2)</sup> Villaret XII, 171.

bift. Tafchenbuch. Reue &. X.

nig hatte sich eine Partei ber Karbinale ber andern unterwerfen, ober auch nur mit ihr aussöhnen wollen; und als endlich der Drang der Verhältnisse beibe Theile nachgiebiger machte, traten die Päpste aus Furcht vor den Folgen und schon um deswillen einer Vereinigung entgegen, weil Beneditt, wie Gregor, die Kardinale ihrer Gegner für schismatisch erklärten und ihre Würde nicht anerkannten 1).

So mußten sich die Kardinale überzeugen, daß felbst ihre wiedervereinigte Aristokratie nicht ausreiche, das durch ihre Schuld gespaltene Monarchenthum zu ordnen und zu beherrschen: sie mußten nach anderer Husse umschauen und andere Stüßen zu gewinnen suchen. Dhne Theilnahme der übrigen Kirchenwelt, ja ohne freundliche Mitwirtung der Laienwelt, ließ sich jenes Ziel nicht mehr erreichen: — mit Ginem Worte, Alles drängte zu dem Bersuche, durch eine allgemeine Kirchenversamm-lung die Leiden der Christenheit an Haupt und Gliedern zu beseitigen.

Sobald Benebitt und Gregor biefe Richtung nicht mehr unbedingt hemmen konnten, hofften sie ihrer baburch herr zu werden, baß jeder von ihnen (wenigstens zum Schein) eine Kirchenversammlung berief, zu welcher jedoch, nach Ausschließung ber Gegner 2), sich nicht einmal ihre zeitherigen Anhänger einfanden. Und noch thörichter erschien es, wenn jede ber zwei sich bekämpfenden Kirchenversammlungen für eine allgemeine gelten wollte.

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1408, c. 61 - 63.

<sup>2)</sup> Gregor fagt, zu seiner Rirchenversammlung konnten nur kommen: Fideles ecclesiae catholicae, de quorum numero non sunt, nisi qui suae sanctitati adhaerent. Rayn. zu 1408. c. 49.

Ber follte und konnte nun aber wol eine mahrhaft allgemeine Rirchenversammlung berufen? Dem Raifer war langft ein folches Recht abgesprochen worden und die Könige tonnten bochftens Landessynoben versammeln. In biefer Lage behaupteten bie Rardinale: "Wenn zwei Papfte fich ftreiten, ift in Bahrheit ber Stuhl Petri erledigt und eine neue Bahl nothwendig. Weil nun aber bie Rarbinale biefe Bahl, aus Rudficht für bas allgemeine Befte, nicht vornehmen wollen, ohne die gesammte Rirche barüber ju horen, fo muß bie Berufung einer Kirchenversammlung von ihnen ausgehen" 1).

Sobald bie Papfte von biefen Grundfapen und ber bevorftebenden Ausfohnung ihrer Karbinale hörten, verboten sie bie lette, und widersprachen im ftrengen Papalfpfteme jeber von ber Ariftofratie ausgehenden Ginmifchung in bie höchfte Rirchenregierung 2). Dies Berfahren verlete geleiftete Gibe, gerftore bie firchliche Ordnung und beweife, bag bie Rarbinale nicht als Glieber gehorchen wollten, fondern herrichen. Bon Rarbinalen und Rirchenversammlungen berufe fich ber Papft auf Chriftus, ben alleinigen herrn ber Kirche. — Die Karbinale erwibertm: es fteht weber geschichtlich fest, noch liegt es in ber Natur der Dinge, daß allein die Papfte eine Rirchenbersammlung berufen können 3); sobald sie sich unter einander verfluchen und im Widerspruche mit ihren Eiden und ihrer Pflicht nicht abbanten wollen, gehen ihre Rechte

<sup>1)</sup> Maimbourg Hist. du Schisme II, 59; Martene II, 1193 - 1200.

<sup>2)</sup> Niem III, 33.c

<sup>3)</sup> Rayn. 21 1408, c. 21 - 31; Lenfant I, 215.

auf die Kardinale über und Riemand ift langer verpflichtet, ihnen zu gehorchen.

Als Gregor hierauf seine Kardinale in den Bann that und die gerechte Besorgniß erweckte, er werde Gewalt gegen sie brauchen, entstohen sie nach Lucca und versöhnten sich mit den Kardinalen Benedikts 1). In dem weiteren Schriftwechsel steigerte sich Leidenschaft und Grobheit dergeskalt, daß Gregors Kardinale (und ähnlich versuhren die Benedikts) ihren Papst nannten: Schismatiker, Keper, Vorläuser des Antichrists, Trunkendold, Blutmenschen, unsinnig, ehrlos u. s. w. — und da sollte die Christenheit noch Ehrfurcht behalten!

Bei biefen Berhaltniffen, und ermuntert burch bie Aufforderungen bes Königs von Frankreich und mehrer Universitäten, beriefen die Rarbinale gum Darg 1409 eine allgemeine Rirchenversammlung nach Pifa. Sier erfchienen allmälig 22 Rarbinale, vier Patriarchen, 26 Erzbifchofe und 182 Bifchofe (in Perfon ober burch Stellvertreter), 289 Aebte ober Prioren, die Generale ober Borfteher ber Mönchscongregationen und Bettelorben, bie Grofmeifter ber Ritterorben, Abgeordnete ber Univerfitaten von Paris, Touloufe, Drleans, Angers, Monts pellier, Krafau, Bien, Prag, Roln, Bologna, Florenz, Orford, Cambridge u. f. w., Abgeordnete von mehr ale hundert Kapiteln, über 300 Doktoren der Theologie und ber Rechte, Abgefandte ber Ronige von Frankreich, England, Portugal, Aragonien, Böhmen, Sicilien, Polen, fast aller beutschen gurften und ber norbischen Dachte?).

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1408, c. 8, 54, 55; Plance V, 496 - 500; Maimbourg II, 51.

<sup>2)</sup> Annal. Estens. in Murat. script. XVIII, 1085; Stella

Je zahlreicher die Rirchenversammlung, defto nöthiger wurden Anordnungen über die zu beobachtenden Formen und ben Gefchaftegang. Wenn befungeachtet mancherlei unbeftimmt blieb, fo lag bies wol baran, bag bem Dittelalter in folder Unbestimmtheit eine gemiffe Art von Freiheit zu liegen fchien, und die meiften ber in Pifa Gegenwärtigen fo gleichgefinnt waren und fich fo fehr in mer und berfelben Richtung bewegten, bag fein Streit eintrat, mithin auch Formen gur Abstellung und Entscheibung beffelben unnöthig erschienen. Liebe und Bohlwollen (fagt ein Beuge) herrschten immer vor 1); ober wenn auch mancher Gingelne ungufrieben, wenn ber Ranglet des Konigs von Aragonien von feinem Sipe weggeichoben mard; fo blieben boch folcherlei Störungen ohne ernftliche Folgen. Auch follten Die im Allgemeinen getroffenen Anordnungen, ben Anfpruchen feines Gingelnen ju nahe treten, ober über biefelben für immer entscheiben.

Den Karbinalen und Pralaten waren bie höheren und befferen Sipe jugewiesen; auf niedrigeren Banten fafen die Stellvertreter berfelben, die Dottoren, die Abgeordneten ber Rapitel, Universitäten und Rlöfter 2). Den Gesandten der Rönige und Fürften hatte man mahrscheinich eine britte abgesonberte Stelle eingeraumt. Gine vorläufige Berfammlung (ben 25. März 1409) mar blos teligiöfen Inhalte; zur erften Gefchaftefigung murben am folgenden Tage nur bie, in einem amtlichen Berzeichniffe

ib. XVII, 1219; Maimbourg II, 39; Lenfant I, 240—250. d'Achery spicil. I, 853; Martene VII, 1094.

<sup>1)</sup> Mansi XXVII, 406, 408.

<sup>2)</sup> Ibid. XXVII, 3.

aufgeführten Personen zugelaffen: alle Uebrigen mußten fich aus ber Rirche entfernen.

Un bieje Bestimmung lagt fich bas anreihen, mas fich (obwol nur in durftigen Bruchftuden) über die Formen und ben Gefchaftegang in ber Rirchenverfammlung vorfindet. Laut einer Meußerung blieben bie Pralaten, Abgeordneten (nuntii) und Dottoren in der Rirche 1); mas burch eine andere Stelle naber erlautert wird, wo es heißt: alle die in bem Concilium tein Stimmrecht haben, follen fich entfernen; ausgenommen bie Dottoren, bie Magister ber Theologie und die jum höhern Clerus geborigen Diener (servitores mitrati) ber Karbinale 2). -Als gewiß tann man alfo annehmen, baf alle bie oben genannten anwesenden Perfonen (von ben Rarbinalen bis au ben Magiftern und Battalaureen (formati) ber Theologie) berechtigt maren, ben Berhandlungen beigumohnen. Daß fie aber auch mitftimmten, wird mehr als mahrfcheinlich, wenn es beißt: es find eingeforbert worben bie Abstimmungen aller Derer, welche in ber Rirchenverfammlung figen 3); und wenn ferner von Bifchofen, Meb. ten, Dottoren, Magiftern, Licentiaten und Baffalaureen ber Theologie, Gutachten über bie wichtigften Dinge verlangt und abgegeben merben. Stellvertreter ber Abmefenden waren ebenfalls stimmberechtigt; ja einige Univerfitaten überreichten fogar fchriftlich ihre Buftimmung. Gewiß blieben auch bie Ansichten und Meußerungen ber foniglichen und fürstlichen Gefandten nicht unberuchsichtigt;

<sup>1)</sup> Mansi XXVII. 3.

<sup>2)</sup> Ibid. XXVII, 127; Hardt II, 116.

<sup>3)</sup> Ibid. XXVII, 122, 126, 399; d'Achery I, 846.

obwol fie tein eigentliches Stimmrecht befagen, ober es wol nur infofern übten, als fie bem geiftlichen Stanbe angehörten.

Es ift merfwurbig, bag bei biefen Ginrichtungen eine bemofratifche Gleichheit vorherricht und Dacht und Ginfluß teinesmegs nach der höheren, ober niedrigeren Stellung innerhalb der Rirche abgestuft ift; und ebensowenig finbet fich eine Spur, bag man fatt einer allgemeinen Berfammlung etwa zwei Rammern ober fonftige Abtheilungen mit befonderen Berathungen und einem Bemmungerechte (Veto) habe bilben wollen. Bu biefem Geftatten bes Demokratischen trug wol bei, daß die Rardinale einer folden breiten Stupe und Sulfe in ihrem Rampfe gegen die Papfte bedurften und feinem Anderen (bei gemeinsamen 3meden) baran lag, bie Macht ber Ariftofratie auf eine Beife geltend zu machen, welche vielleicht zu Streit und Auflösung geführt hatte. Alle galten, als gebilbete Glieber bes geiftlichen Stanbes, für gleich berechtigt und bie Rarbinale lebten ber Soffnung: Boflichteit und Nachgiebigfeit werbe bagu beitragen, bag man ihr Sauptvorrecht, die Bahl eines neuen Papftes, ohne Beigerung anerkenne 1).

Behufs ber eigentlichen Geschäftsführung murben Profuratoren, Abvofaten und Notare gemählt 2) und von ben lesten insbefondere bie Stimmen gefammelt. Bismeilen genügte eine laute, allgemeine Beiftimmung; bismeilen hielt man (um zu einem ficherern und geordneteren Ergebniß zu gelangen) eine Umfrage im Ginzelnen für noth-

<sup>1)</sup> d'Achery spicil. I, 826.

<sup>2)</sup> Hardt II, 93-97, 116; Martene VII, 1087, 1092.

wendig 1). Etliche Sigungen begannen mit Sonnenaufgang; es ift aber auch von Bersammlungen nach Tische die Rebe. Bur Borberathung über wichtige Sachen erwählte man mehre Male engere Ausschüffe und einen Berichterstatter 2) (so einen Doktor beiber Rechte) für die volle Bersammlung. In sene Ausschüffe wurden so viel als möglich Personen aus verschiedenen Bölkern und Kirchenprovinzen, oder erzbischössichen Landschaften, aufgenommen.

Ueber die Wahl der Abgeordneten zur Kirchenver-fammlung gab es in den einzelnen Ländern wol kein bestimmtes Geset, sondern Bieles blied (so scheint es) dem guten und freien Willen der zur Theilnahme Geneigten überlassen. In Frankreich wurden indes die Wahlen in Gegenwart des Kanzlers vorgenommen den und unter den Erwählten sinden wir Erzbischöse, Bischöse, Aebte, Prioren, Stiftsherren und Doktoren; jedoch nicht gleichviel Personen für jede erzbischössliche Landschaft.

Um bei ber ganz außerorbentlichen Aufgabe doch einige Formen zu beobachten, wurden die beiden Papfte feierlich vorgeladen ') und feitens der Berfammlung erwählte Kardinale, Erzbischöfe, Bischöfe, sowie viele Doktoren und Notare vor die Kirchthüren hinausgeschickt, um nachzuschen und auszurufen, ob Peter von Luna und Angelo Corario ') in Person, oder Bevollmächtigte derselben angelangt wären. — Trop mehrmals verlängerter Fristen

<sup>1)</sup> Martene collect. VII, 1078, 1092.

<sup>2)</sup> Hardt II, 120. Martene VII, 1088, 1099.

<sup>3)</sup> Martene VII, 883.

<sup>4)</sup> Hardt II, 93-97.

<sup>5)</sup> Man nannte Benedictus wol benefictus und Gregorius Errorius. Mansi XXVII, 3 f. S.

erfchien Niemand; wol aber entwickelten Gefanbte Raifer Ruprechts am 15. April bie Grunde, meshalb Greaor XII ale rechtmäßiger, Beneditt XIII 1) hingegen als unrechtmäßiger Papft zu betrachten fei. Dann fügten fie (wahrscheinlich nach Gregors Fingerzeig) hinzu: Die Rarbinale konnen feine Rirchenversammlung berufen, keinen Papft vorladen und noch weniger richten. Sie find hauptlos und folgen zweifelhaften, menfchlichen Deinungen, nicht festen Rirchengefegen. Der Papft hat eine von Sott und Chriftus ftammenbe Dacht, ift feinem unterworfen und barf feinen Rechten nicht feig entfagen u. f. w.

Diefe Anfichten und Buniche fanden fo wenig Gingang, baf fich bie Gefanbten por Empfang einer Antwort entfernten; die Rirchenversammlung ließ jedoch eine folche durch befonders ermählte Manner entwerfen, vorlegen und mittheilen.

Das Auftreten Raifer Ruprechts und bas beharrliche Richterscheinen beiber Papfte erschwerte bie Stellung ber Rarbinale, fo bag fie höflichft erflarten: wir wollen nichts thun ohne Berathung mit ber Rirchenversammlung 3). Beil aber nicht alle Mitglieder berfelben ben Berfammlungen ber Rarbinale beimohnen konnen, mogen einige Manner hiezu ausgewählt werben, welche nachftbem bas bafelbft Berathene ben Uebrigen mittheilen. — Man nahm diefe Borfchlage bankbar an und mahlte die Bevollmächtigten nach Bolfern. Sierauf wurden 3) (zufolge

<sup>1)</sup> Rayn. 18, 24, 29, 76; Mansi XXVII, 5, 123-126, 367; Hardt II, 106, 115; Martene VII, 1088.

<sup>2)</sup> d'Achery I, 826.

<sup>3)</sup> Secundum ordinationem dominorum Cardinalium. d'Achery I, 846; Mansi XXVII, 399.

einer Anordnung ber Rarbinale) alle Dottoren, Dagifter, Licentiaten und Baffalaureen ber Theologie (aufammen 103 Verfonen und unter ihnen viele Bifchofe und Pralaten) aufgeforbert, ein Gutachten über die meitere Behandlung beiber Papfte abzugeben. Daffelbe marb einstimmig abgefaßt und mahricheinlich bemgemäß in ber neunten Sigung am 10. Dai befchloffen: bie Bereinigung ber Rarbinale und bie Berufung 1) ber Rirchenversammlung ift rechtmäßig. Sie hat die alleinige Entfcheibung über bie obwaltenben Spaltungen, und ba beibe Papfte (tros aller Borladungen) hartnädig und halsftarrig nicht erschienen find und auf teine Beife ben Rirchenfrieden wollen, fo entzieht man fich mit Recht allen ihren Befehlen. - Nur ein beutscher und ein englifcher Bifchof wiberfprachen biefem Befchluffe.

In der funfzehnten Sigung (am 5. Juni 1409) wurden sämmtliche wider beide Papste ausgesprochenen Vorwürfe nochmals aufgezählt; dann entseste die Bersammlung Gregor XII und Benedikt XIII 2), vernichtete ihre Bullen, Bannstüche, Beförderungen und Ernennungen, entband die Christenheit von jedem Gehorsam und nannte die Verurtheilten bei dieser Gelegenheit: Schismatiker, Reper, vom Glauben Abtrünnige, ungeheurer Verbrechen schuldig, Meineidige, der ganzen Kirche offenbaren Anstof gebend, unverbesserlich, widerspenstig, halbstarrig u. s. w. 3)

Bei ber nachften, wichtigften Berhandlung über eine

<sup>1)</sup> Lenfant I, 272-277.

<sup>2)</sup> Rayn. c. 71; Annal. Est. in Murat. XVIII, 1087; Hardt II, 102, 137; Martene VII. 1097.

<sup>3)</sup> Hardt II, 137; Maimbourg II, 51.

neue Papftmahl trat fogleich die Neigung der Frangofen, ihn aus ihrer Mitte zu ermahlen, fo bestimmt und verletend bervor, baf fie genothigt murben, die übrigen Ditglieber ber Rirchenversammlung burch befonders ermahlte Abgeordnete zu beruhigen 1), worauf (fo heißt es) ben Rardinalen von der heiligen Synode die Bollmacht überlaffen marb, jur Papftmahl ju fchreiten 2). Behn Rarbinale von ber Partei Benebifts und amolf von ber Partei Gregore, ermablten hierauf am 26. Juni 1409 einstimmig ben aus Canbia geburtigen, bereits 70jahrigen Rarbinal Philaretus 3), welcher ben Ramen Alexander V annahm. Er war geringer Herkunft, gerühmt aber ob feines Bandels und feiner Ginficht. In Uebereinstimmung mit ihm faßte bie Rirchenversammlung folgende Befchluffe: alle Rudftande an bie apostolische Rammer werben ben Seiftlichen und Rirchen erlaffen; auch entfagt ber Papft ben Erbichaften jener, fowie den Ginnahmen einstweilig erledigter Pfrunden. Bor ber nachften, binnen brei Sahren ju berufenden, Rirchenversammlung burfen teine Rirdenguter von bem Dapfte ober ben Pralaten veraufert werben. Man wird die Provinzial- ober landschaftlichen Synoben wieber in Gang bringen, und auf bem nachften

<sup>1)</sup> Qui adirent nationes extraneas, ad pacificandum eas. Martene VII, 1099.

<sup>2)</sup> Utriusque collegii Cardinalibus a sancta Synodo auctoritate concessa, ut ad electionem pontificis procederent. d'Achery I, 827.

<sup>3)</sup> Martene VII, 1104; l'art de vérifier les dates II, 3, 399; Mansi XXVII, 144, 410, 503; Murat. XVIII, 1087.

allgemeinen Coneilium die Rirche in Saupt und Gliebern verbeffern 1).

Als fich die Kunde von der Bahl Alexanders V, von den foeben mitgetheilten Befchluffen und ber (nach Beenbigung bes großen Werfes) am 7. August 1409 erfolgten Auflösung ber Rirchenversammlung in ber Chriftenheit verbreitete, entstand eine große, fast allgemeine Freude 2). Die heillofe Rirchenspaltung fei befeitigt, bie troftreiche Ginigfeit hergeftellt, die bringenbften Uebel befeitigt und fur bie Butunft bie iconfte Soffnung gegeben 3). Bei naherer Betrachtung ber Berhaltniffe erhoben fich aber balb gewichtige Wiberfpruche und Rlagen, und awar von entgegengefesten Seiten her und fehr verfchiebenen Inhalts. Welch eine furchtbare Reuerung, fprachen bie ftrengen Monarchiften, ift in bem Snfteme ber papftlichen Rirchenherrschaft eingetreten und unbegreiflicher Beife hauptfächlich burch bie. Rarbinale herbeigeführt morben! Sie haben ein unseliges Beispiel gegeben, bie Ausfpruche und ben Bann ber Papfte nicht ju achten; fie haben über beren Stellung, Unfehlbarteit, Dacht und Sitten unerhörte Grundfage und Dinge ausgesprochen, welche balb in größeren Rreifen nachhallen und ben Umfturg ber Kirchenverfaffung, fowie bie Auflösung bes Glaubens herbeiführen muffen! Nur der Papft burfte eine Rirchenversammlung berufen, ohne beffen Beiftimmung und Theilnahme verbient fie nie ben Ramen einer allge-

<sup>1)</sup> Rayn. c. 73; Mansi XXVII, 145, 155; Lenfant I, 299.

<sup>2)</sup> In Paris: tant de feux, que de chanter Te Deum laudamus, et sonner les cloches. des Ursins 200.

<sup>3)</sup> Lenfant 300 - 310.

meinen und unter teiner Bebingung fteht ihr bas Recht ju, einen Papft abzufegen. Auch murbe biefer burch Rieberlegung feines göttlichen, unantaftbaren Amtes ober durch Anerkennung bes neuen Gogen, bes golbenen Ralbes, eine Tobfunde begeben 1).

Man entgegnete: Es war unmöglich, bie gewöhnlichen Grundfage bes Rirchenrechts bei gang augerorbentlichen Berhältniffen anzuwenden, und zweifelhafte Bapfte fonnten nicht bie Rechte eines unzweifelhaften ausüben. Sie hatten geschworen, zu jeber Rircheneinigung bie Sand zu bieten, und nicht bas Salten, fonbern ber Bruch bes Gides wurde eine Tobsunde in fich schließen, Ueberhaupt fteben die Ausspruche der heiligen Schrift, der Rirchenvater und ber alten Rirchenversammlungen höher, als bie fich oft wiberfprechenden Berfügungen ber Papfte. Wenn ber Papft (fagte Gerfon, ber Rangler ber parifer Univerfitat) mit feiner Braut, ber Rirche, gerfallen ift, tritt Chriftus als ber ewige Brautigam hervor und ftellt Liebe und Einigkeit wieder her. Lägt fich auch ber Charatter und die Burbe bes Papftes nicht gang auslofchen, bann boch feine Dacht und Gerichtsbarteit hinmegnehmen, fobalb biefe jum Untergang ber Rirche migbraucht wird. Im Kall ein Dapft lehrte: ber heilige Beift gehe nicht vom Bater und vom Sohne aus, im Fall er beföhle, ein Reich mit Feuer und Schwert zu vermuften; fo mußten dort die Theologen, hier die Fürsten und Könige widerfprechen. Gin Papft, ber in bie Banbe ber Unglaubigen fiele, feinen Gib brache, mahnfinnig murbe, mußte boch auch abgefest werden; wie es benn überhaupt gegen bos-

<sup>1)</sup> Rayn. c. 31, 50.

haften Diffbrauch ber Gewalt tein befferes Mittel gibt, als fich ihr zu entziehen.

Bu diefen Doppelansichten, welche im Wefentlichen nur das wiederholen, mas bereits vor Eröffnung ber Rirchenversammlung ausgesprochen worben, traten nach Auflösung berfelben noch andere, welche fich auf bie neueften Greigniffe und Erfahrungen grundeten. in Difa ermablte Papft, fprach man, bat thorichterweife fogleich die Bahn feiner Borganger betreten und eiligft bie Rirchenversammlung aufgelofet, um bie Berbefferung ber Rirche in Saupt und Gliebern ine Unbestimmte binauszuschieben. Denn die gefaßten Beschluffe find im Berhaltnif zu ben vorhandenen unermeglichen Uebeln gang unbebeutend und die Soffnung auf neue Rirchenverfammlungen (bei ber Abneigung aller Papfte wiber biefelben) nur taufchenb. Die Rirchenfpaltung ging hervor aus bem burch die Rarbinale fundlich herbeigeführten Streite: beffen Befeitigung ift ein großer Fortfchritt, lagt aber alles übrige Mangelhafte, Thorichte, Ungerechte nach wie vor ungeftort befteben, ja fortwuchern.

Jener Fortschritt, in welchem man ben hauptgewinn ber Kirchenversammlung sah und sehen mußte, siel aber ganz dahin, als Benedikt und Gregor auf die Beschlüffe von Pisa nicht die geringste Ruchicht nahmen, Könige, Fürsten, Prälaten und Bölker in ihren Ansichten getheilt blieben und mithin das ganze Ergebniß der hochgepriesenen Kirchenversammlung darin bestand, daß man (zur Erhöhung der Berwirrung und der Sorgen) statt zweier Päpste, deren nunmehr — drei hatte! So erneute und verdoppelte sich nicht allein der Kampf über das gespaltene Papstithum und die persönlichen Berhältnisse der

Väpste; sondern die Klagen und Rügen über alle anderen Zustände, über Berfassung und Berwaltung der Kirche, sowie über Frrungen in der Lehre, treten nunmehr in so verstärktem Maße hervor, daß davon umfändlicher die Rede sein muß.

## 3meiter Abschnitt.

Von dem Schlusse der Kirchenversammlung von Bisa, bis zum Schlusse der Kirchenversammlung von Kostniß.

(1409 - 1418.)

Die Klagen und Beschwerben, welche im Laufe bes vierzehnten Jahrhunderts von Seiten der Geistlichen und Laien über den Zustand der Kirche erhoben wurden, gingen zum großen Theile aus der, von den Papsten mit Erfolg in Anspruch genommenen Unbeschränktheit hervor; weshalb der Wunsch nach einer Veränderung der Verfassung immer lauter und dringender ward. Mit der Verfassung stand nun aber die Verwaltung im engsten Jusammenhange; wo dann wiederum das Finanz- und Steuerwesen, mehr als alles Andere, zu gegründetem Tadel Veranlassung gab. Weil jedoch die Christenheit damals von der Nothwendigkeit und Heilsamkeit einer papstlichen Weltzegierung überzeugt war, so konnten die Einnahmen des römischen Vischossischen Ausgaben hinreichen. Und dies

um fo weniger, feitbem besonbers in Avignon, an bie Stelle einfachen Lebens, in ungebührlicher Mischung Geiz und Berschwendung getreten waren. Zwei papftliche Sofe (jest beren fogar brei) mit Karbinalen und sehr zahlreichem Zubehör, verdoppelten ohnehin die Ausgaben, brangten zur Erhöhung der Einnahmen und verwickelten die Finanzverwaltung.

Kaffen wir zuvörderft die Ginnahmen ins Auge, fo fehlte sowol miffenschaftliche Begrundung, als prattifche Brauchbarteit bes Steuermefens; es häuften fich vielmehr Forderungen und Erpreffungen, ju natürlicher Erhöhung ber Unzufriedenheit. Go machten bie Papfte allmälig Anfpruch auf Befetung aller geiftlichen Stellen ') und benutten biefelbe (im Biberfpruch mit ben Rirchengefegen) jur Beitreibung fehr großer Summen. wurden am papftlichen Sofe oft geiftliche Pfrunden formlich an ben Meiftbietenben versteigert; wobei die Raufer noch außerbem bafür gahlten, bag man auf ihre Unfabigteit feine Rudficht nahm. Jener Gigennus ber Bertaufer und biefer Leichtfinn ber Raufer hatte bie übelften Folgen, weshalb der eble Clemangis gornig ausruft: Ift heut zu Tage Jemand faul, scheut er alle Anftrengung, will er im Dufiggange ichwelgen, fo ftrebt er nach firchlichen Pfrunden. Sat er fie erhalten, fo lebt er mit ben übrigen Geiftlichen mehr nach epikurifchen, als nach driftlichen Grundfagen, effend, trintend, fcmelgend, fpielend, und aus ben Umarmungen feiner lieberlichen Beifchlaferinnen jum Altare bes herrn tretend 2)!

<sup>1)</sup> Planck III, 580 - 645.

<sup>2)</sup> De corrupto statu ecclesiae c. 16.

Eine Folge jenes Befegungerechtes ber Papfte mar die allmälig fich entwickelnde Lehre von ben Annaten, wonach von allen jahrlich über 24 Dufaten eintragenben, durch den Papft verliehenen Pfrunden bei ihrer Uebernahme meift die Einkunfte eines Jahres an die papftliche Rammer gezahlt werben follten. Diefe Steuer, welche fich aus ber von ben Papften in Unspruch genommenen Befugniß, die Salfte ber jahrlichen Ginfunfte erlebigter Pfrunden (fructus medii temporis) zu erheben, gebilbet hatte, war nicht allein an fich neu und brudend, fondern fie ericheint boppelt unangemeffen, weil fie zu viel auf einmal nahm und, nach Daggabe bes schnelleren ober langfameren Bechfels ber Inhaber, fowol Perfonen als Lanbschaften fehr ungleich herbeigog.

Außerdem forberten bie Dapfte:

- 1) Bon ben Bischöfen und Aebten, denen fie bie Bestätigung ihrer Macht und bie Beihe ertheilt, eine Abgabe, welche auch Annaten genannt wurde, weil fie in ber Regel bie Fruchte eines Jahres betrug.
- 2) Die fructus male perceptos, ober bie von folchen Personen bezogene Ginnahme, welche wiberrechtlich in ihre Stelle gekommen maren. Für biefe Befculbigung fanden fich zur Zeit der Rirchenspaltung ungahlige Gelegenheiten, und die Papfte mußten gewöhnlich burch eine Abfindungefumme beschwichtigt werben.
- 3) Berlangten biefelben bas bewegliche Bermögen verftorbener Geiftlichen.
- 4) Erfanden fie bie Lehre, baf man (für Gelb) gefeslich untauglichen Perfonen auftrageweise geiftliche Stellen, als Commenden, übergeben tonne.
  - 5) Bezogen fie große Summen für Befreiungen von

ber bifchöflichen Gewalt und für bas Entbinden von manden Kirchengefeten.

- 6) Das von Bonifag VIII erfundene, später bis auf 25 Jahre verfürzte Jubeljahr gab Gelegenheit zu freiwilligen, wie zu abgedrängten Gaben.
- 7) Ablag und Indulgengen wurden in einer Beife feilgeboten, die fich fpater hart bestrafte.
- 8) Die Ausbehnung ber geiftlichen und insbefondere ber papftlichen Gerichtsbarteit brachte nicht allein hohe Sporteln, sondern führte auch oft zu argeren Difbrauchen.

Auf diese und ähnliche Weise besteuerten die Papste alle Stände, so daß z. B. das englische Parlament schon im Jahre 1376 klagend behauptete: der Papst beziehe fünfmal mehr aus England, als der König 1).

Leiber war inbessen gegen diese Uebel teine Husse bei Königen und Fürsten zu sinden, da sie die Kirche in ähnlicher Weise zu schapen und auszubeuten suchten. Ueberhaupt litten die Kreise der Laien an nicht geringeren Gebrechen als die der Geistlichen, was eine Erneuerung und Wiederzeburt der Welt ungemein erschwerte. Denn obgleich in jedem Zeitalter laute und oft übertriebene Klagen wegen steigender Unsittlichkeit ertönen, sind doch die damaligen nur zu sehr beglaubigt, und man mag abnehmen, wie es in anderen Kreisen aussah, wenn ein wohlunterrichteter Zeuge (nach langer Aufzählung fast aller nur benkbaren Uebel) von den Nonnenklöstern aussaget: sie sind nicht Heiligthümer Gottes, sondern verdammliche Häuser der Benus und Aufnahmsorte unkeu-

<sup>1)</sup> Hume, Edward III, gegen bas Enbe bes Rap. 16.

icher und liederlicher Manner gur Erfüllung ihrer Lufte. Einem Madchen ben Schleier nehmen laffen, ift in unferen Tagen nichts anderes, als fie gur öffentlichen Buterei ausffellen 1).

Die Univerfitäten 2) thaten, tros ihrer fleigenben Bebeutung, fast gar nichts für bie sittliche Entwickelung, und unter ben mehr auf bas Bolt wirtenden Bettelmonden war felbst bitterer Streit entstanden. Es traten nämlich nicht blos Dominifaner unde Franziskaner oft einander gegenüber, fondern bie letten gerfielen in eine ftrengere und milbere Partei. Jene (bie Spiritualen ober Fraticellen) wurden von ben Papften und ber Inquisition verurtheilt und fo graufam verfolgt, bag man zwischen 1318 und 1352 an 2000, ihrer hartnäckig vertheibigten Meinungen halber, verbrannt haben foll 3). Sehr naturlid entstand beshalb unter ihnen ber heftigfte Sag gegen bie Papfte: fie eiferten gegen beren Anmagung, Sabfucht und Sittenlosigfeit, regten auf ju neuer Selbstprüfung und zogen Dinge zur Unterfuchung, welche lange für unantaftbar gegolten hatten. Bitlef und Suf wirften burch Bort und Schrift mit fo großem Erfolge gegen bie Berfaffung und Berwaltung ber Rirche, fie betampften viele Blaubenstehren mit fo großer Scharfe und Ruhnheit, bag die ungenügenden Ergebniffe ber Kirchenverfammlung von Vifa immer schmerzlicher beklagt wurden, und Alles da-

<sup>1)</sup> Clemangis de ruina ecclesiae c. 36. p. 38. Doch barf man nicht vergeffen, daß bie Rlofter Entfagungen forberten, welche ben naturlichen Bedurfniffen widerfprachen.

<sup>2)</sup> Bente II. 470.

<sup>3)</sup> Pland III, 663; Sente II. 383.

hin brangte, dur heilung ber alten und neuen Uebel nochmale umfaffenbere Mittel du ergreifen und burchzuführen.

Daß nun aber ber pisanische Papst Alexander V nicht ber Mann war, die christlichen Angelegenheiten mit Erfolg zu leiten, zeigte sich an vielen Stellen; so in der Art, wie er den alten Streit über Umfang und Grenzen des Rechtes der Bischöse, Pfarrer und Bettelmönche, ledislich zum Besten der lesten entschied. Herüber entstand, besonders in Bankreich, eine solche Unzufriedenheit!), daß König Karl VI allen Geistlichen verbot, in ihren Kirchen jene Mönche predigen zu lassen, und die Universität Paris erklärte: Alexanders Bulle entziehe die Mönche (auf Kosten der Präsaten und Geistlichen) ihrem Beruse, verdamme rechtgläubige oder doch einer guten Erklärung sähige Säße; ja, sie sei zu vernichten, weil man annehmen müsse, der Papst und die Kardinäle hätten daran keinen Theil.

So gesellten sich (wie bies Beispiel zeigt) neue Uebel zu ben alten und es hätte ben Karbinälen als die höchste Pflicht erscheinen sollen, nach dem willsommenen Tode [5. Mai 1410 2)] ihres letten untauglichen Papstes, Alexanders V (ja nach einer langen Reihe unfähiger, ober unwürdiger Päpste), endlich einmal einen durch Geist und Charakter seinem hohen Beruse gewachsenen Kirchensürsten zu erwählen. Statt bessen entschieden (selbst in diesem gefährlichen Zeitpunkte) Eigennut, Furcht, oder andere ungebührliche Nebenrucksichten 3). Sechzehn Kar-

<sup>1)</sup> Bulaeus V, 196.

<sup>2)</sup> Id. V, 204.

<sup>3)</sup> Rayn. c. 20. Lenfant Hist. du Concile de Pise II, 2-10.

dinale ermahlten am 17. Mai 1410 einftimmig ben Kardinal Balthafar Coffa gum Papfte. In einem bunten, ja wilben, weltlichen Leben hatte er mancherlei Erfahrungen gefammelt und einige Rraft und Gewandtheit, aber noch mehr Willfur und Graufamteit gezeigt 1); von firchlichen Angelegenheiten befaß er hingegen feine Renntnif und noch weniger hatte er Sinn für religiöfe Richtungen. Sarte, Sabfucht und Sittenlosigfeit bes Bandels wird felbst von feinen Anhangern nicht geläugnet und, Alles zu Allem gerechnet, ift feine Wahl ein Beweis, baß bie höhere kirchliche Aristokratie so wenig ben ihr zutommenden Aufgaben genügte, als bie Papfte felbft.

Eine Kirchenversammlung, welche Sohann XXIII (fo nannte fich ber neue Papft) zufolge ber pifaner Schluffe nach Rom berief, hatte, mahrscheinlich zu feiner Bufriebenheit, keinen Fortgang und einige Nachgiebigkeit in hinficht auf die Bettelmonche konnte die kirchliche Welt nicht gewinnen, ba er fie gur Abhulfe feiner Gelbbeburfniffe du besteuern unternahm 2). Bielmehr mard ber Ruf nach einer allgemeinen Kirchenversammlung immer lauter und Raifer [ober König 3)] Siegmund ftellte fich mit gutem,

<sup>1)</sup> Balthasar Cossa, in temporalibus quidem magnus (?), in spiritualibus vero nullus omnino, atque ineptus. Leon. Aretin. in Murat. XIX, 927. Vir rerum gerendarum experientia magis, quam literis aut sanctimonia clarus. Bonincontro, ib. XXI, 103. Vir quidem ingenio ferox et pluris audaciae, quam pontificalis clementia et pietas requirebat. Platina ib. XX, 797.

<sup>2)</sup> Lenfant II, 36.

<sup>3)</sup> Siegmund war noch nicht in Rom zum Raifer gefront.

ernftem Billen an die Spipe derer, welche auf diefem Bege bas Seil ber Belt zu beförbern glaubten.

In biefer Lage, und ba er vom Ronig Labislaus von Neapel aufe Aeuferfte bedrangt mard, hielt es Johann für gerathener, bie Rirchenverfammlung im Einverftanb. nif mit bem Ronige felbft zu berufen, ale fie wiber fich berufen zu laffen. Sehr ungern willigte er jedoch in bie Bahl einer überalpischen, von Siegmund abhangigen Stadt.1) und überlegte hierauf von neuem: ob es für ihn beffer fei, feiner weltlichen Berrichaft halber in Rom au bleiben, ober fich felbft an bie Spige ber nach Roftnis berufenen Rirchenversammlung zu ftellen. Enblich entschied er fich, von ben Rarbinalen bedrangt, fur bas Leste; jeboch erft nachbem ihm Siegmund verfprochen: er solle baselbst (anderer Rebenversicherungen nicht zu gebenten) als alleiniger Papft empfangen und anerkannt werben, und ihm überlaffen bleiben, unter taiferlichem Schute nach Belieben zu tommen und zu geben 2). -Durch einen besonderen Bertrag verpflichtete fich ber machtige Bergog Friedrich von Deftreich (fur andere Bergunftigungen) ebenfalls ihn zu schüten; und nicht minder tonnte Johann auf die freundlichen Gesinnungen bes Markgrafen von Baben und bes Rurfürsten von Maing rechnen 3). Der Beifung Raifer Siegmunds gemäß,

<sup>1)</sup> Aretin. 928; Hardt IV, 17.

<sup>2)</sup> Lenfant Hist. du Concile de Constance I, 7-15. Chastenet preuves 341.

<sup>3)</sup> Mansi. XXVII, 534. Um 5. October 1514 ernennt ber Papft den Bergog Friedrich jum capitaneus generalis aller papftlichen Mannschaft und jum consiliarius et familiaris do-

ftellten Rath und Burgerschaft von Roftnis bem Papfte eine von ihnen feierlich beschworene Urfunde aus, bes Inhalte, mir werden Johann empfangen und behandeln wie ben mahren und einzigen Papft, feine Diener gut aufnehmen, feine Berichtsbarteit nicht ftoren und ihn als Papft vertheidigen. Es fteht ihn frei, ju tommen und ju geben nach Belieben, ohne Rudficht auf irgend ein hinderniß 1). - Die taiferlichen Beauftragten bestätigten biefe Urfunde.

Am 28. Oftober 1414 ward ber Papft feierlich in Roftnig empfangen. Die Stadt ichentte ihm einen filbernen vergolbeten Becher, italienifchen, elfaffer und ganbwein und 40 Malter Safer; mogegen Johann bem Burgermeifter ein feibenes Rleid überreichte 2). Balb ergab fich, bag zwar ber Papft zur Erreichung feiner 3mede bebeutende Summen mitgebracht, baf er, bie Rarbinale, Pralaten und Beamten, aber anfehnliche Gefchente erwarteten und nahmen 3); benn mit ledigen Sanben (fagt ein Berichterftatter) ift hier wenig Gutes zu ichaffen.

Die Bahl ber gleichzeitig (ober nach einander) in Roftnis Anwesenden war erstaunlich groß. Die höchste Angabe für die geiftlichen Mitglieder ber Rirchenversammlung beträgt etwa: 3 Patriarchen, 29 Rarbinale, 33 Ergbiichofe, gegen 150 Bifchofe, über 100 Aebte und beinabe

mesticus. Auch ber Markgraf von Baben ward burch Gefchenke gewonnen. Hardt II, 146, 148. Roftnit geborte gum mainger Sprengel. Murat. III, 2, 854.

<sup>1)</sup> Hardt V, 6, 8; Mansi XXVIII, 6.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 9, 16, 17.

<sup>3)</sup> Mansi XXVIII, 17; Boigt in Raumers Tafchenbuche 1833, S. 91, 93 u. a. D.

300 Doktoren der Theologie und beider Rechte 1). Beit größer mar die Angahl ihrer Begleiter, sowie die ber Bergoge, Fürften, Gefandten u. f. w. 3m Befolge jedes Rarbinals maren 3. B. 30 bis 140 Perfonen, bes Ergbifchofs von Gnefen 300, bes Ergbifchofs von Salzburg 360, bes Papftes 600, bes Ergbifchofe von Maing 640 u. f. w. 2). - Die in einigen Lanbern bewilligten Tagegelber tonnten in teiner Beife genugen, fo ungeheuern Aufwand zu bestreiten. Go feste eine Rirchenversamm= lung in Paris nur aus fur einen Erzbischof täglich gehn Franten, fur einen Bifchof acht, fur einen Abt funf, fur Dottoren und Ebelleute brei, für geringere Perfonen amei Franken 3). — Sehr natürlich heißt es in späteren Rlagen: übermäßiger Ausgaben und heimischer- Gefchafte willen konnen nicht alle Pralaten bis zu Enbe ber Rirchenversammlung in Rofinis verweilen 1).

Wie viel andere Personen aller Art sich bei Gelegenheit und auf Beranlassung der Kirchenversammlung in Kostnis eingefunden hatten, kann man daraus abnehmen, daß die Zahl der Spasmacher und Pfeiser auf 320, der Bartscherer b auf 600 und der "offenen Frauen" (zum Theil eine Folge des Colibats) noch höher angegeben wird. Herzog Rudolf von Sachsen wollte ihre Zahl durch einen seiner Hosbeamten ermitteln: als dieser die 700 gezählt hatte, "mochte er ihrer nicht mehr suchen" und auch (weil

<sup>1)</sup> Hardt IV, 11; Afchbachs Siegmund II, 41.

<sup>2)</sup> Juftinger 321.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 15.

<sup>4)</sup> Martene thes. II, 1619.

<sup>5)</sup> Joculatores et fistulatores. Fistenport Chron. in Hahn monum. I. 401.

eine Untersuchung der Art gefährlich erschien) nicht nach "heimlichen Frauen" forschen, die sich Biele in ihren eigenen Wohnungen hielten '). In einem anderen Berichte ist von 1500 solcher Mädchen die Rede, deren dreißig und noch mehr in einem Hause wohnten. Eine hatte an 800 Gulden verdient, und ein Bürger von Kostnis vertaufte seine Frau den königlichen Kanzleiräthen (cancellariis regis) für 95 Dukaten und erkaufte mit diesem Gelbe ein schönes Haus <sup>2</sup>).

Die Ankunft so vieler tausend Menschen in Kosinis machte es nothwendig, eine ganze Reihe zweckmäßiger Polizeivorschriften zu erlassen, in Uebereinstimmung zwischen den Ankömmlingen, der Stadtobrigkeit und dem kaiserlichen Bevollmächtigten, dem Pfalzgrafen Ludwig 3). Es heißt darin unter Anderem: Die öffentlichen Wirthshäuser sollen unbesetzt bleiben, damit neu Anlangende daselbst ein Unterkommen sinden. Ein jedes Bett, wohleingerichtet, mit allem Zubehör versehen und groß genug sur wenigstens zwei anständige Personen 3), kostet monatlich einen rheinländischen Gulden. Stallung für ein Pferd, täglich drei Heller. Für Stuben, Hausgeräth, Lüche, Keller, Garten, Raum für Heu, Hafer und Stroh wird nichts besonders entrichtet, sondern Alles ist in jenen Preisbestimmungen inbegriffen. Der Miether

<sup>1)</sup> Hardt V, Proleg. 20, V, 20.

<sup>2)</sup> VC, heißt bas 500 ober 95? Hardt V, 51, 52.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 11, 35, 996, 1019.

<sup>4)</sup> Reichenthal (p. 16, 18) spricht erft von 2, bann von 1/2 Gulben; mahrscheinlich ward ber Preis durch ben spateren Bettrag herabgesett. Die Stadt soll 36,000 Betten angeschaft haben. Afchbach, Siegmund II, 41.

Sift. Tafdenbud. Reue &. X.

foll punttlich bezahlen und Schaben an Berathe u. bergl. erfeben. Alle Bochen giebt ber Bermiether reines Tifchzeug, alle vierzehn Tage reines Bettzeug. In feiner Stube burfen mehr wie zwei Betten fteben, eine für ben herrn und eins fur ben Diener. Wohnungen ohne Betten und Stallungen werben von Beauftragten beiber Theile abgefchast; auch entscheiben fie, mas ber Gigenthumer vermiethen muß und wieviel ihm ju eigenem Gebrauche verbleibt. Bertrage über obige Gelbbeftimmungen hinaus find ungultig. Bleiben jene Beauftragte verschiedener Meinung, fo entscheidet ber Pfalzgraf in lester Stelle.

Aehnlicher Beife murben die Preise vieler Lebensmittel festgefest 1). Go toftete ein Pfund Rindfleisch brei Pfennige, ein Gi einen Pfennig, ein Pfund Rarpfen (vielleicht megen ftarter Nachfrage an ben Fafttagen) acht gebn Pfennige, ein Dag beften Landweins vier Pfennige, ein Saafe einen Plaffer, eine Taube grei Plaffer, ein Fertel acht Plaffer u. f. m.

Der geiftliche 3med ber Rirchenversammlung hinderte nicht, fich in Turnieren gu ergogen und Fefte mannichfacher Art zu veranftalten. Go gaben bie englifchen Bifchofe und Gefandten, am 24. Januar 1417, bem Rathe und vielen Burgern der Stadt ein glanzenbes Gaftmahl. Buvorberft ward ein geiftliches Schaufpiel aufgeführt, von ber Geburt Maria, ber Anbetung ber Könige und ber Berfolgung bes Berobes. Die Speisen trug man auf in brei Gangen, jeben zu acht Schuffeln,

<sup>1)</sup> Die Bahlen bei harbt (V, 51) und Reichenthal (18) ftimmen nicht gang überein.

von denen immer vier vergolbet, oder verfilbert maren. Bwifchen bem Effen (heißt es nach ben Worten ber Quellen weiter) machten barauf eingeübte Personen folche Bilber und Geberben 1), als unsere Frau ihr Kind, unseren Herrn und auch Gott gebar. Alles mit gar foftlichem Gewand, golbenen und filbernen Gürteln, mit großer Gegierde und großer Demuth.

Ueber Meffelefen, Singen, Beten, Predigen und andere kirchliche Gebrauche einigte man fich leicht nach Rafgabe des allgemeinen Herkommens; fobald man aber an die Formen ber eigentlichen Gefchäfteführung, man möchte fagen, an die Berfaffung ber Rirchenverfammlung fam, fo fühlte und erfannte jeber, welche unenbliche Bichtigkeit ihr beizulegen sei und wie alle bezweckten Ergebniffe in Bahrheit von ihr abhingen. Gin Berbot, anzügliche Streitschriften herauszugeben 2), weiset bin auf die lebhafte Aufregung ber Gemuther; tonnte biefelben aber um fo weniger beruhigen, ba fich Anfichten und Grundfage über die wichtigften firchlichen Angelegenheiten in den letten Sahren theils befestigt, theils umgestaltet hatten.

Papft Johann lebte mit feinen Unhangern ber feften Meberzeugung, bag Niemand über ihn, feine Stellung und feine Rechte zu urtheilen habe; sondern ihm, als hochstem Richter auf Erben, Buftehe, Alles ohne Biberspruch zu entscheiben. Denn ob man gleich einer Kirchenversammlung in bem Kall und für die Beit eine höhere

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1088, 1089.

<sup>2)</sup> Id. IV, 119; Mansi XXVII, 611. Libelli famosi non edantur.

Einwirkung einräumen möge, wo kein anerkannter Papfi vorhanden fei '); so nehme doch diese Berechtigung ein Ende, sobald hierüber um so weniger ein Zweifel obwalte, als Alexander V und Johann XXIII den Beschlüffen der Kirchenversammlung von Pisa gemäß den päpstlichen Thron bestiegen und die neue Kirchenversammlung nur als eine Fortsehung jener früheren zu betrachten sei.

So kirchenrechtlich und zusammenhängend biefe Schlusfolge auch für gewöhnliche Beiten erschien, meinten boch Biele: Johann möge sich wahren 2), daß er nicht einziehe in Rofinis als Papft, und zurudkehre als Privatmann!

Segner der obigen unbedingt papstlichen Ansicht, bemerkten: "Die Kirchenversammlung von Pisa hat die Thatsache der unseligen Spaltung nicht gehoben, sondern verschlimmert und bewiesen, daß ihre Ansichten, Grundsäge und Mittel keineswegs ausreichten, die vorliegenden Aufgaben zu lösen. Dies Mislingen ist vor Allem Folge der Lehre: daß der Papst unsehlbares, allein entscheidendes Oberhaupt der Kirche, daß diese nicht seine Herrin, sondern seine gehorsame Magd sei. Giner so schrankenund formlosen Tyrannei gegenüber möchte man fast den Ausweg vorziehen, das Reich der Christenheit, wie einst das römische, zu theilen und durch Aufstellung mehrer Päpste ihre Willkür zu zähmen ), oder in eine Art von Gleichgewicht zu bringen. Geschichtliche Beweise über

<sup>1)</sup> Rayn. 3u 1415, c. 8; Schelstrate de sensu decretorum Concilii Constant. 69; Maimbourg II, 115.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 6, 7.

<sup>3)</sup> Nihil omnino curandum, quot Papae sint. Bulaeus IV, 700.

:

Rechte und Pflichten ber Papfte in diefem ober jenem früheren Sahrhunderte tonnen fur Gegenwart und Bufunft feine unbedingte Borfchrift geben. Dber ließe fich bann nicht ein Sahrhundert als Mufter mahlen, mo es gar feine herrschenben Bapfte und feine Rirchenversammlungen gab? Gewiß barf und foll bie Chriftenheit nicht allein vom Papste und der einseitigen hohen Aristokratie weniger Rarbinale abhangen. Wie, wenn jener ein offenbarer Reger und Tyrann mare? Und wenn feinen Dapft, ober einen Reger mablten, ober ausfturben 1)?

"Dit Unrecht behielten bie Rarbinale in Difa einen mticheibenden Ginflug. Sie haben teine Liebe, tein Bertrauen zu einer Kirchenversammlung, und die von Roffnis bebarf einer breiteren unabhangigen Grundlage, wenn fie nicht gleichwie jene ihr Ziel verfehlen foll. Sie muß von Gott und Rechts megen hoher fteben, ale bie brei fich gantenben und verfluchenben Papfte; fonft bauern bie Spaltungen ohne Enbe fort, ober laffen fich nur burch blofe Gewalt befeitigen."

Riemand wirfte in jener bewegten Beit mehr für Aufftellung und Entwickelung neuer firchlicher Ansichten als Gerfon, ber berühmte Rangler ber machtigen Universität Paris, und Peter Ailly, Rardinal von Cambray 2). In feinen Schriften über die Simonie und die Reformation der Kirche lehrt jener: Die katholische Rirche muß von der römischen unterschieden werden. Papftliche Gefest gelten nur fo lange, als fie nicht schablich wirken

<sup>1)</sup> Lenfant I, 193.

<sup>2)</sup> Hardt Vol. 1; Schröch XXXI, 414, 447.

und die Rirche zu Grunde richten. Der Papft ift nicht erhaben über alle burgerliche Dacht, und noch weniger über bas Evangelium; man barf ihn entfernen, fobalb bas allgemeine Bohl es erforbert. Satte bie Rirche (beren Dberhaupt Chriftus ift) auch gar teinen Papft, fo murben bie in der Liebe fterbenben Glaubigen boch felig werden. Der Papft ift nicht allein berechtigt eine Rirchenversammlung zu berufen; am wenigsten wenn über ihn felbst foll geurtheilt werben. Bon ber Rirchenversammlung muffen Berbefferungen ausgehen nach allen Richtungen und über alle Personen. Sie soll die papftliche Macht auf frühere Berhaltniffe ermäßigen, bie Finangen orbnen, Berfchmenbung, Pfrundentauf, Sittenlofigfeit u. bergl. abftellen. Es ift thöricht, daß ein fterblicher Menfch fich bie Bewalt beilegt, auf Erden und im himmel zu binden und von Gunden loszusprechen, mahrend eben berfelbe bet größte Gunber und arger als ber Teufel ift. Die Rirche ift nothiger und nuglicher, als ber Papft, beffer, murbiger, geehrter, ftarter, machtiger, weiser und ftanbhafter im Glauben!

Unter folden Ansichten, Hoffnungen und Befürchtungen ward die Kirchenversammlung den fünften November 1414 geiftlicher Weise eröffnet'), in Gegenwart von 15 Kardinälen 13 Erzbischöfen und 27 Bischöfen. Mißgelaunt, daß sich ungeachtet seiner Ladung und seines persönlichen punktlichen Erscheinens so wenige eingefunden hatten, verbot der Papst daß sich jemand ohne seine Erlaubniß entferne. In der ersten eigentlichen Sigung,

<sup>1)</sup> Hardt IV, 13-17 u. f. S. Giefeler Rirchengeschichte II, 4, 13.

welche am 15. Rovember unter Johanns Borsis stattfand, hielt er eine zweckmäßige Anrede und ermahnte: daß die Versammelten fleißig nachbenken und mit Ernst wirken möchten für Alles 1), was zum Frieden und zum heile der Kirche gehöre.

Der erfte 3weifel, welcher fich hierauf tunbgab, war: ob man Gregor XII und Benedikt XIII (welche noch immer manche Anhänger gablten) berufen und gur Rirchenversammlung zulaffen folle, obwol fie in Pifa abgefest worden. Bahrend Johann babei verharrte, die pifanischen Beschluffe als unbedingt gultig und sich als ben einzig mahren Papft barguftellen, meinten Unbere: bas Beschloffene fei nun einmal nicht zur Bollziehung getommen und feine Bahrheit geworben; meshalb neue gutliche Unterhandlungen, mit allen brei Papften, wol eber gur Ginigfeit führen burften, ale wenn man um Eines willen, 3mei fchlechthin verwerfe. - Läft man (entgegneten Johann und feine Freunde) in Diefer Weise bie Richenversammlung von Pifa fallen, fo hat die Rirchenversammlung von Roftnis teinen festen, formlichen, rechtlichen Urfprung. — Das Recht ber jegigen Berfammlung (antworteten anders Gefinnte) beruht nicht auf Thun und Laffen einer früheren und jedes Concilium hat die Befugniff, auch ben gefeslichften und beften Papft zu entfernen, wenn es jum Beile ber Rirche nüglich und nothwendig erscheint.

Ehe es über diese wichtige Frage zu irgend einem Beschlusse kam, erschienen schon am 19. November 1414

<sup>1)</sup> Hardt a. a. D. 16.

in Rofinis Abgeordnete Gregors XII 1) und stellten bessen papftliches Wappen an ihrer Wohnung auf. Es ward in ber Nacht (wahrscheinlich auf Betrieb Johanns) herabgeworfen und nach langem Streite burch die Mehrzahl festgesett: wenn Gregor nicht felbst erscheine, sei auch sein Wappen nicht aufzustellen.

Mit der ersten Salfte dieser Entscheidung mar Papft Johann natürlich unzufrieden und hoffte um so mehr an König Siegmund (welcher den 25. December 1414 in Rofinis eintraf) eine Stuße zu finden, da er sich gegen diesen überall freundlich und gefällig bewiesen hatte 2).

Dem Könige blieb jedoch die herftellung der Kircheneinheit das höchfte Biel und er wollte fich, bei der taglich steigenden Bedeutsamteit der Kirchenversammlung, nicht voreilig über die einzuschlagenden Mittel und Wege aussprechen.

Uneingeschüchtert burch bas Erzählte, erschienen ben vierten Januar 1415 ein Rarbinal und der ermählte Patriarch 3) von Konstantinopel, als neue Gesandte Gregors vor ber Stadt. Die eine Partei, zu welcher sich ber König gesellte, wollten jenen Kardinal mit dem rothen Hute geschmückt in die Stadt einziehen lassen und ihn, nebst seinem Gefährten, wie die Abgeordneten eines Papstes empfangen; mährend Johann und seine Freunde dem Allen lebhaft widersprachen, weil Gregor kein Papst mehr und der Kardinal ein Schismatiker sei. Ueberdies gingen Gregor und Benedikt nur darauf aus, durch

<sup>1)</sup> Lenfant I, 91, 104, 105; Hardt IV, 20, 21.

<sup>2)</sup> Maimbourg II, 125.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 34 - 37.

ihre Bevollmächtigten neue Ausstüchte, Bormande, Binfelguge und Anklagen gegen die heilige Kirchenversammlung von Pisa aufzustellen.

Tros biefer Ginreben entschied bie Berfammlung für die Bulaffung jener Gefandten und legte ihnen (am 25. Januar 1414) bie Frage vor: ob fie mit hinreichenben Bollmachten verfehen maren? Rach Bejahung berfelben fragte man weiter: ob fie bie Rirchenverfammlung billigten und mit den Uebrigen zusammentreten möchten? Ale bie Antwort: fie hatten hierüber feinen Auftrag, ungenügend erschien und miffällig aufgenommen ward, erflarte ber Bergog von Baiern, um eine gunftigere Bendung der Sache herbeizuführen: im Fall Papft Johann nicht auf bem Concilium (wie es eingerichtet werbe) ben Borfit führe, wolle Gregor felbst erscheinen und sich auf weitere Berhandlungen einlaffen. - Nochmals erklarten fich bie Anhanger Johanne laut für die Aufrechthaltung der Befchluffe von Pifa und erwiefen, daß jener vermoge berfelben bie Rirchenversammlung von Roftnit berufen habe und von bem bei weitem größten Theile ber Chriftenheit als rechter Papft anerkannt worben. Es sei unrecht und thöricht, dies Alles noch einmal in Frage ju ftellen und 3meifel und Widerfpruche hervorzurufen, ftatt an bem Gewonnenen festzuhalten und auf ber rechten Bahn muthig vorzuschreiten.

Bie biese und alle damit in Berbindung stehenden hochwichtigen Fragen und Gegenstände fernerhin wurden betrachtet und entschieden werden, hing wesentlich von der Form und dem Geschäftsgange der Berfassung ab, welche sich die Kirchenversammlung gab und geben mußte. Des-halb und unserem eigentlichen Borhaben gemäß wollen

wir hierüber fo umftanblich und genau berichten, ale es die 1), leiber hier fehr dürftig fließenden Quellen irgend verftatten.

Bährend diese nämlich enthalten unzählige so heftige als breite Streitschriften und Predigten, lang, langweilig, sich immer wiederholend 2), mit Anführungen überladen, gedankenarm, formlos; während wir vorgeschrieben und umständlich beschrieben sinden Gebete, Litaneien, Liturgien, geistliche Gebräuche, Anzüge und Auszüge, Kniebeugungen, Glockenläuten u. s. w.; sind über die wichtigsten Punkte des kirchlichen Staatsrechts keine Bestimmungen gegeben, oder doch nur unvollständig und zweideutig mitgetheilt worden. Tros des dringenden Bedürfnisse und der großen Aufregung, lag doch das Uebergewicht der Bestrebungen und der natürlichen Theilnahme (ganz anders als im 18. Jahrhundert) auf der bogmatisirenden Seite.

Die erste Frage, beren Beantwortung wir versuchen muffen, ist: Wer war berechtigt, auf ber Kirchenversammlung zu erscheinen? — Hier, wie in fast allen wichtigen Punkten, traten aristokratische Ansichten ben bemokratischen entgegen. Die meisten Kardinäle und Pralaten wünschten nämlich ein ausschließliches Vorrecht für sich zu bewahren: sie fühlten ganz richtig, daß durch Ausdehnung besselben ihr Uebergewicht schwächer werde, ja

2) Walch monimenta fascic. 2-4; Hardt VII, index;

IV, 15.

<sup>1)</sup> Gewiffe Dinge wiederholen und verandern fich zugleich auf ben brei großen Kirchenversammlungen, weshalb unsere Darstellung darauf eingehen muß und in dieser Beziehung um Entschuldigung bittet.

die Entscheidung in gang andere Sande tommen burfte. -Bugefteben mußte bie Gegenpartei, bag man (ichon bes Mangels an Raum halber) unmöglich jeden Bifbegierigen, ober Reugierigen ju ben Sigungen ber Rirchenversammlung julaffen tonne; fie hoffte aber, bag, wenn für gewiffe Rlaffen von Perfonen bie Erlaubnif jum Buboren und Bezeugen bes Gefchehenen erftritten fei, fich allmälig auch wol größere Berechtigungen und Ginwirkungen baran fnupfen ließen. Diefer Bunfch, ober diese Richtung blieb feineswegs unbemerkt, vielmehr verband fich fehr balb mit der Frage nach bem Rechte bes Erscheinens die Frage nach bem Rechte bes Abstimmens und Entscheibens. - Aus ber Erlaubnig bes Buborens (fagte bie ariftotratifche Partei) folge noch nicht bas Recht des Mitfprechens, und aus ber Erlaubnig gum Reben noch nicht bas Recht, mitzustimmen und zu entfceiben. Ja, die leste Befugnif tonne und muffe (nach Rafgabe ber Wichtigfeit und Burbigfeit des Gegenftanbes) abgeftuft, bewilligt ober verweigert werben, und nicht minder fei bas Berbienft (meritum) des Sprechenben und Stimmenden zu berudfichtigen 1). Diefe Bezugnahme auf Berdienst bezweckte indeg feine sittliche Burbigung ober Cenfur, fondern es handelte fich nur um bie bobere ober niebere firchliche Stellung.

Bare biefer Gebante meiter ausgebilbet worben, fo hatten einzelne Personen entweber in ber einen Berfammlung mehre Stimmen erhalten, ober biefelbe hatte fich in zwei Rammern (ein ariftetratisches Dberhaus und ein mehr bemofratifches Unterhaus) gerfällen muffen.

<sup>1)</sup> Hardt VI, 43.

Eine fo fcarfe Sonderung und Entgegenfetung ward in jener Beit ber großen Concilien nicht einmal verlangt, vielmeniger burchgefest; auch fand fich bafur in Rirchengeschichte tein genügenbes, allgemein anerkanntes Borbilb 1). Doch ergab biefelbe, baf über bas Stimmrecht teineswegs immer gang gleiche und fefte Grundfate beobachtet morben; mas ein Recht und eine Pflicht ju begrunden fchien, basjenige neu ju ordnen, mas als bas 3medmäßigfte erfannt merbe.

Dag jeber Pralat berechtigt mar gu erscheinen und mitzustimmen, litt feinen Zweifel; ja, es finden fich Unbeutungen, baf fie gemiffe Dinge allein entichieben. Go wenn es heißt: "Der Beschluß über bie Abbantung ber Papfte, fei von allen Boltern 2) nach einftimmigem Urtheile ber Pralaten gebilligt worden". - Bahlreichere Beispiele erweisen jedoch ihre (von ihnen oft beklagte) Gleichstellung mit allen übrigen Gliebern ber Berfamm-Ueberhaupt hatten bie Erfahrungen ber letten Beit nicht wenig bie Einreben gegen ben monarchischen und ariftofratischen Bestandtheil ber Rirchenregierung verund bei Bielen die Meinung hervorgetrieben, bag eine Berftartung ber bemofratischen Seite nothwenbig und nuglich fei. Daher bie Erflarung: die Generale und Prioren ber Bettelorben follten fich nicht entfernen, weil ihre Anwesenheit fur bie Rirchenversammlung fehr vortheilhaft erfcheine 3); baher bie Bulaffung ber Borfteber

<sup>1)</sup> Indeg batte bie englische Convocation zwei Rammern.

<sup>2)</sup> Concordi Praelatorum judicio approbata. Hardt IV, 108; VI, 42.

<sup>3)</sup> Cum sint valde proficui huic sacro Concilio. Hardt IV. 107.

einzelner Kirchen 1) und selbst einzelner Mönche als Bevollmächtigter von Universitäten 2). — Die Doktoren ber Theologie und der Rechte (sprach man ferner) haben schon die Beschlüsse der Kirchenversammlung von Pisa unterschrieben und es wäre um so verkehrter, sie in Kostnis auszuschließen; da ihr Ansehen in der Christenheit nicht klein und gewiß größer ist, als das eines unwissenben und blos betitelten Bischofs, oder Abts 3). — In derselben Richtung lag die Zulassung vieler Bevollmächtigten für Bischöfe, Riöster, Universitäten, Kapitel und Orden 1); welche, ohne bestimmte Anweisung, nach eigener Ueberzeugung für sich und oft sur Mehre stimmten 3). Ja, ein gewisser Guennet 6), ein Magister ber freien Künste und der Arzneikunde, stimmte für sechs

<sup>1)</sup> Stalberg (Dalberg?) praepositus ecclesiae S. Severi Erfordiensis fuit (in congregatione nationis Germanicae) intitulatus, et juravit. Hardt IV, 157.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 166, 121. In Paris mahlte jede Ration und jede Facultat ihre Abgeordneten zur Kirchenversammlung. Bulaeus V, 275.

<sup>3)</sup> Auctoritas non est parva in populo christiano, sed multo major quam unius episcopi, vel abbatis, ignorantis et solum titulati. Mansi XXVII, 561 u. f. S.

<sup>4)</sup> Sie wurden sammtlich eingeschworen und billigten eine Angelegenheit, Benedikt betreffend. In dieser Billigung lag wahrscheinlich eine Abstimmung. Hardt IV, 592.

<sup>5)</sup> Ipsi volebant uti pluribus votis, nominibus procuratoriis praelatorum et aliorum absentum, et capitulorum aliorum, quorum erant procuratores, et dixerunt pre illis, sicut dixerunt pro se ipsis. Martene II, 1557, 1558.

<sup>6)</sup> Guennet, in artibus et medicina magister, dixit pro sex abbatibus, ut pro se dixerat. Martene II, 1559.

Aebte und für sich selbst, wobei es jedoch an Bidersprnch und Lärm nicht fehlte.

Lebhafter und wichtiger war ber Streit über bie Rechte und ben Antheil ber niebern Geiftlichen. fie ausschließen (fprach die ariftofratische Partei), weil fie in ber Beimat unentbehrlich, viel zu gahlreich, burch ihre Obern bereits himlanglich vertreten find und ihnen die nothige Renntnif fehlt gur Entscheidung großer firchlicher Angelegenheiten. - Dan muß fie gulaffen (entgegnen freier Gefinnte), benn ihre Intereffen werben von ihren firchlichen Dbern feineswegs genügend vertreten, und die Beforgnif, fie burften fich in ju großer Bahl einfinden, ift um fo ungegrundeter, ba bie meiften arm find und felbst viel reichere Bischöfe bie Rirchenverfammlung nicht besuchen 1), ober bafelbft nicht ausbauern wollen. Bem die Seelforge anvertraut, wer Priefter geworben ift 2), beffen beiligen Stand muß man ehren und barf feine Fähigfeit, firchliche Angelegenheiten ju beurtheilen, nicht läugnen. Warum will man einen Abt, bem nur 20 Seelen jugewiesen find, irrig über einen Priefter binaufftellen, der Taufende gu vertreten hat. Niemand, auch der Rleinfte barf nicht um außerer Grunde willen gurudgefest merben; benn Gott giebt (nach Chrifti Aus-

<sup>1)</sup> Forte pro paupertate et locorum distantia non veniunt; sed si veniant, nescio, cur repelli debeant. Mansf XXVII, 563.

<sup>2)</sup> In eis sacerdotale officium honorandum. Mansi XXVII, 562. — Ex parte Cleri et curatorum, de singulis episcopatibus aliquis debet interesse, et tales habeant voces et auctoritatem deliberandi in Concilio. Gerson opera II, 1067.

spruch) oft ben Geringen, was er ben Weisen verbirgt 1). Alle, die da Einheit wollen in der Christenheit, sind würdig, an der Kirchenversammlung Theil zu nehmen 1); auch trat in älteren Zeiten wol die ganze Christengemeine zur Berathung zusammen und die Apostel machten hierbei keinen Unterschied. Ein unwissender Prälat, oder König, ist nur ein gekrönter Esel 3).

Mitgliedschaft und Stimmrecht ward (hauptsächlich auf den Betried Gersons und der Kardinäle von Cambray und S. Markus) sehr ausgedehnt, über die niedere Geistlichkeit indeß nichts förmlich und schließlich entschieden. Aus nahe liegenden Gründen fanden sich jedoch wol nur sehr wenige Priester ein und noch weniger kam die ungemein wichtige und folgenreiche Form geordneter Stellvertretung (Repräsentation) in Vorschlag, oder Anwendung. Auch scheint die Versammlung Versonen geringeren geistlichen Standes nur nach vorhergegangener Berathung zugelassen zu haben i, doch bezeugt Aeneas Sylvius: Ich sah, daß in Kostnis Geringere ohne Schwierigkeit mit den Vischöfen zugelassen wurden, zur Entscheidung der wichtigen Angelegenheiten d.

Daß man alle Laien von jeder Einwirkung auf firchliche Angelegenheiten ausschließen muffe, war die feste

<sup>1)</sup> In einem Sutachten ber Theologen. Mansi XXVII, 534.

<sup>2)</sup> Omnes qui ad effectum unionis vellent huic concilio interesse. Peter von Ailly, Hardt VI, 42; Afchoch II, 48.

<sup>3)</sup> Mansi XXVII, 162.

<sup>4)</sup> Lenfant I, 107.

<sup>5)</sup> Vidi, sine difficultate inferiores cum episcopis ad decisionem admitti rerum arduarum. Aeneas Sylv. Histor. Concilii Basileensis I, 29.

Ueberzeugung ber toftniger, wie feber Rirchenversammlung; obwol jene mit Recht bemerflich machten, baf bie Befdluffe ber Geiftlichen nur zu oft eigenmächtig (g. B. bei Steuerangelegenheiten) in weltliche Rreife hineingriffen und bag man bie eigene Prufung unmöglich gang vermeigern burfe, wenn Glaubenblehren untersucht murben, von benen angeblich bie emige Seligkeit eines jeben abhange. Auf biefe und ahnliche Ginreben nahm bie machtige Verfammlung nicht bie geringfte Ruckficht; mahrend fie bie Frage über bie Stellung und Berechtigung fürftlicher Gefandten, ja der Fürften felbft, nicht fo turzweg von ber Sand weifen tonnte. Gehorten jene Gefanbten felbft jum geiftlichen Stanbe, fo lief fich eine beftimmte Beantwortung leicht umgehen; war bies nicht ber Fall, fo zeigte man fich bereit, fie als Beugen bes Befchloffenen und Geschenen zu behandeln und zu ermahnen. Diefe Soflichteit, welche man in mehren Fallen jebem gegenwartigen Chriften bewilligte 1), tonnte ben gurften und ihren Abgeordneten nicht genügen; weshalb als Mittelweg empfohlen warb, ihnen in weltlichen Dingen Stimmrecht zuzugefteben, in Glaubensfachen aber zu verweigern 2). Abgefeben von ben erheblichen Schwierigfeiten, mit welchen eine folche Unterscheidung verbunden war, machten befonnene und einflugreiche Manner (fo bie Rarbinale von Cambray u. S. Mart) barauf aufmertfam: wie awed-

2) Weffenberg II, 589.

<sup>1)</sup> Fürsten, Gesandte und andere Edle praesentibus et testibus. Hardt IV, 89. Am Schlusse der Borladungsurtunde Iohanns werden die gegenwärtigen Fürsten und herren ausgeführt, et alia multitudine copiosa Christianorum, testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis. Idid. 146.

wibrig und thöricht es fei, biejenigen gurudgufegen und ju beleidigen 1), ohne beren Gunft und Bulfe tein eingiger Befchluß ber Berfammlung tonne gur Ausführung gebracht werben. - Dan umging, fo fcheint es, eine fefte Enticheidung, weshalb die Frangofen verlangen tonnten 2), die Gefandten König Siegmunds follten ihrer Bersammlung nicht beiwohnen; worauf biefer erzürnt bemertte, bag nur ber kleinere Theil ber Frangofen bem Ronige von Frankreich gehorche.

Eine größere Nachgiebigfeit erzwangen die fpater anlangenden Gefandten ber Könige von Aragonien und Portugal. Unter jenen waren brei Beiftliche und brei Laien, unter biefen zwei Ritter und zwei Doktoren. Sie forberten, baf ihnen (ohne Unterschied ihres Standes) gleichwie ben Pralaten volles Stimmrecht zugeftanben werbe 3); und bie Berfammlung mußte (um gefährlicheren Sader ju beseitigen) ihre Forberungen bewilligen. Da= türlich wollte feitbem fein Gefandter hinter jenen gurudftehen und auf ben beilaufig gemachten Bufag: Die Bewilligung gelte nur für biefe Rirchenversammlung legten fie fein, in biefem Augenblicke unnöthiges Gewicht.

<sup>1)</sup> Mansi XXVII, 563; Lenfant I, 107; Hardt II, 224.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 58.

<sup>3)</sup> Forberung ber Gefandten: quod ipsi et omnes praesentes in Concilio de dicto regno haberent voces omnium Praelatorum. Hardt IV, 910; abnlich 917. Befchlug: oratores regis, hoc durante Concilio et pro hac vice duntaxat tantam habeant vocem, tantae virtutis et auctoritatis, quantae essent voces omnium praelatorum et ecclesiasticarum personarum regnorum et terrarum ipsius regis, 941; Rayn. zu 1416, c. 30; Mansi XXVII, 949, 952; Siefeler II, 4, 20.

66

Ja, einzelnen Herrschern, so bem Könige Heinrich V von England, genügten biefe Bewilligungen nicht. Er fchrieb ben in Roftnis anwesenden englischen Bischöfen: Ich bore, bag einige meiner Unterthanen auf ber Rirchenversammlung anders ftimmen 1), als ich will und vorgeschrieben habe. Berbietet ihnen dies Berfahren, ober befehlt ihnen in meinem Namen gurudgutehren.

Papft Johann (beffen Anficht in all biefen Dingen wenngleich feineswegs entscheibenb, boch Anfangs nicht ohne Gewicht war) scheint felbst in Zweifel gemefen zu fein, ob er hinfichtlich bes Stimmrechts in ber mehr aristofratischen, ober bemofratischen Richtung wirten folle. Einerfeits ichien fein Bortheil am meiften mit bem ber Rarbinale und ber Pralaten zusammenzufallen und beren ausschließliches Stimmrecht um fo mehr zu befürworten, als die große Bahl ber mitgebrachten, papftlich gefinnten Bifchofe Staliens 2) bie aller übrigen Länder überflügeln werde. Andererfeits hatte die Erfahrung neuerlichft erwiefen, bag bie Papfte am meiften von ber Dacht jener hohen Beiftlichkeit zu fürchten hatten. Deshalb fagte Johann 3) (Beiftand aus andern Regionen erwartend): Meine Abficht ift, bag alle hier Berfammelten mit voller Freiheit fprechen, rathichlagen und handeln tonnen, über Alles und Sebes, bas zu bem vorgesteckten Biele führt.

Dies führte von ber Frage: wer zu ftimmen berechtigt fei, ju ber gleich wichtigen: wie bie Berechtigten abstimmen follten? Dhne 3meifel nach Ropfen (fagte

<sup>1)</sup> Lenfant II, 98.

<sup>2)</sup> Hafelbach Chronit, in Pez scriptor. II, 845.

<sup>3)</sup> Mansi XXVII, 539.

bie eine Partei); benn hiefur fpricht nicht allein ber ftete Gebrauch, fonbern auch ber Umftanb, baf es bier eben auf die Ropfe antommt, beren Geiftes- und Charafterfraft als gleich zu betrachten und jebe Abstufung nach Stand und Burben ju verwerfen ift. - Dan antwortete: Es vernichtet bie gefammte firchliche Ordnung und läuft wiber bie Ratur ber Dinge, wenn man einem einzelnen Dottor, einem fleinen Abte fo viel Rechte einraumt, als bem machtigften Bifchofe und Erzbischofe. Es eröffnet ber willfürlichen Bermehrung fo geringer Stimmen bergeftalt Thur und Thor, baf bie Saupter der Rirche machtlos immer in der Minderzahl bleiben muffen; ja, alle Aussicht auf verftanbige Leitung und Berbefferung ber papftlichen Regierung verschwindet ichon baburch, bag Johann mit ungahligen Bifchöfen fleiner italienischer Städte und einem gangen Beere mitftimmender Kammerlinge in Roffnis eingezogen ift 1).

Durch gleichartiges Fortzählen und Abstimmen in einer Berfammlung wird bas allgemeine firchliche Intereffe nur icheinbar gewahrt; alles Dertliche, Lanbichaftliche, Bolfethumliche aber in Bahrheit gang vernachläffigt, ja mit Fugen getreten. Wenn man nun feine größeren Abtheilungen (Rammern) bilben will nach Stand und Burben, und mit größerem ober geringerem Gewichte, fo muß die Rirchenverfaffung neu geordnet und festgestellt werben -, nach Boltern. Diefe bilben (ben einzelnen gerftreuten, überzahlreichen Röpfen ber einen allgemeinen Berfammlung gegenüber) tief und innerlichft be-

<sup>1)</sup> Italiae praelati pauperes — über 50 cubicularii. Mansi XXVII, 561, 563.

grundete, murdige Ginheiten, aus benen eine lebendige, organische Gefammtheit in viel befferer Beife erwachft, ober fich auferbauen läßt, als aus der Menge aufammengemürfelter Röpfe.

Diefer Borichlag fand aus mannichfachen Grunben fo viel Beifall, daß man ihn (fo fcheint es) annahm ohne umffanbliche Berathung und ohne fich wol alle bie wichtigen Folgen zu vergegenwärtigen, welche nothwendig aus bemfelben hervorgeben mußten und die fich in der meiteren Ergahlung ergeben merden. Doch gehört bie Bemertung ichon hieher: daß bes Papftes Soffnung, burch bie Uebergahl feiner Staliener und feines Befolges du entscheiben, hieburch völlig vereitelt, ja feine Rieberlage faft unausbleiblich warb. Dan zerfällte nämlich bie gegenwärtigen Mitglieder ber Rirchenversammlung in vier Nationen: Staliener, Frangofen, Englander und Deutsche, und gab jeder eine Gefammtftimme, in Summa vier Stimmen. Siebei fonnte es naturlich nicht an 3meifeln und Streit fehlen, wohin man fleinere Bolterschaften rechnen und wie man fie unterbringen follte. So gablte man g. B. fehr willfurlich ju ben Deutschen: bie Böhmen, Ungarn, Polen, Schotten, Danen und Standinavier 1).

Nachbem bie Spanier ben Schus Benebifts XIII aufgegeben hatten, erhielten fie fpater auf Berlangen bie Gefammtstimme eines Boltes 2); man wies aber ein ahn-

<sup>1)</sup> Aschbach II, 49.

<sup>2)</sup> Die Aragonesen forbern: quod ulterius haberent nationem propriam, cum aliis regibus ejusdem terrae, scilicet hispanicam. Hardt IV, 910, 917-919, 941.

liches Gefuch ber Portugiefen und Ravarrefen gurud. Denn ob fie gleich, bei ben Spaniern untergebracht, immer in ber Minbergahl bleiben mußten, hatten fie boch fein hinreichendes Gewicht, um größeren Bolfern gleichgefiellt zu werben. - Sieraus entsprang jeboch ein neuer lebhafter Streit. Die Frangofen behaupteten namlich (im Ginverftandniffe mit ben Spaniern), bag bie Englander nicht berechtigt feien, auf ber Rirchenverfamm. lung ein eigenes Bolt zu bilben und eine Gesammtftimme ju erhalten; vielmehr muffe man fie als einen 3meig der Deutschen bei biefen unterfteden '); ober bie Franjofen und andere Bolfer in mehre Abtheilungen gerfällen und jeder Abtheilung eine Gefammtftimme zubilligen. England (fuhren jene fort) bilbet etwa nur 1/36 bes Papftreichs und feine 25 Bifchofe verlangen mit Unrecht fo viel Einfluß wie die von Frankreich, Stalien und Deutschland. Will man aber ben Englandern bie Gesammtflimme nicht nehmen, ober anderen Bolkern nicht mehr Stimmen geben, fo mag man die gefammte Abftimmung nach Bolfern aufgeben und zu ben alten Formen jurudtehren.

Die Englander fanden fich burch biefe Forberungen der, damale überdies von ihnen besiegten, Franzosen außerft verlett und ftellten in einer umftanblichen Widerlegung dar 2): die Grofe, die Macht, ben Ruhm, ben preismurbigen Glauben ihres Baterlandes. Sie erwiefen ferner, warum es unpaffend fei, blos die Ropfzahl zu berudfichtigen; führten an, bag Mofes von jedem Stamme

<sup>1)</sup> Hardt V, 53, 59, 61, 68, 70; Martene II, 1667. 2) Hardt V, 76 — 102.

(tros ber verschiedenen Anzahl feiner Mitglieder) einen Abgeordneten nach Ranaan geschickt habe, und legten viele Beispiele vor, wo man nach Körperschaften und nicht nach Röpfen abgestimmt hatte. Gben fo wenig ließen sich Gesammtstimmen nach Sprachen, Reichthum, ober Bortrefflichteit ber Staaten vertheilen. -23. Dec. 1416 flieg ber Streit über diefen Gegenftanb zu folcher Sohe innerhalb ber Kirchenversammlung, daß Pfalzgraf Ludwig, Burggraf Friedrich und andere Furften, ja bie Burgermeifter und Burger ber Stadt jur Berftellung der Ordnung und Rube herbeieilen mußten 1). Nachbem bies gelungen, marb ber Befchluß gefaßt: es folle ber jegige Gebrauch, die jegige Anordnung, Stimmrecht, Stimmfolge u. f. w. beibehalten werben, aber den Rechten feines Bolfes zu nahe treten. - Gine fpatere Streitschrift ber Frangofen über obigen Gegenstand marb, larmenden Biderfpruchs halber 2), nicht gu Ende gelefen und vom Ronige Siegmund heftig getabelt.

So blieb es also (jedoch erst vom October 1416 an) bei fünf Gesammtstimmen für fünf Bolter<sup>3</sup>). Die Abgeordneten jedes Boltes bilbeten eine eigene Versammlung; und obgleich über Aufnahme der Mitglieder und Abstimmungen wol nicht ganz gleiche Grundsase beobachtet wurden <sup>4</sup>), so entschied doch innerhalb jedes Volkes die

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1025-1027.

<sup>2)</sup> Praelegi quidem coepta, at ob strepitum abrupta-Hardt IV, 1122.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 909.

<sup>4)</sup> Weffenberg II, 117.

Mehrzahl der nach Köpfen Abstimmenden 1). Das Beichloffene warb bann von ben einzelnen Bolfern an bie allgemeine Berfammlung gebracht, wo nicht die Kopfjahl, fondern die Dehrheit ber Gefammtftimmen jener Bolter (g. B. brei gegen zwei) entschieb. Auf biefe Art verband man zwei Abstimmungsweisen, die nach Ropfen in ben fünf Boltsversammlungen und bie nach Boltern in der allgemeinen Versammlung. Man fah bamals in biefer Berbindung und Bermittelung einen mefentlichen fortschritt.

Kur jeden Monat (bisweilen fur zwei Monate) marb von jedem Bolte, für feine Berfammlung, ein Borfiger, gewöhnlich ein Pralat, ermählt 2). Entstanden 3meifel über beffen Berechtigung, fo trat ber Altersprafident tinstweilen für ihn ein. Ehe bie Sachen an eine Boltsversammlung tamen, wurden fie gewöhnlich in gewählten Ausschüffen vorbereitet [worin fich Personen ber verichiebenften Art befanden] 3), und ehe man fie an die allgemeine Berfammlung brachte, fanden oft Borberathungen und Berftanbigungen burch einzelne Beauftragte ber fünf Bolfer ftatt 1).

<sup>1)</sup> Peter von Milly meinte, dies gebe nicht fo viel turba, als in einer allgemeinen Berfammlung. Hardt VI, 43.

<sup>2)</sup> Vrie 158 in Hardt Vol. 1 und IV, 80, 81; Martene II. 1559 - 1564.

<sup>3)</sup> Patriarchen, Erzbischofe, Bifchofe, Aebte, Dottoren, Licentiaten, Prioren, Magifter ber freien Runfte, Auditoren des Palastes u. s. w. Hardt IV, 104, 117, 140, 159, 171, 176; Murat. III, 2, 847. — Siegmund bat: man möge ihm aus jedem Bolte feche Pralaten ale Rathe gur Seite ftellen. Es gefchab. Murat. l. c.

<sup>4)</sup> Martene II, 1569, 1574; Hardt IV, 105, 106.

Ueber ben Umfang ber Rechte jedes Borfipers in ben einzelnen Berfammlungen entftand bisweilen Streit; 3. B. ob er bei getheilten Abstimmungen entscheiden könne 1), wohin fich die Mehrzahl neige; ober ob eingeln, namentlich ob offen, ober geheim zu ftimmen fei. In biefer Begiehung warb von ben Frangofen folgenber Borfchlag gemacht: wenn in ber Berfammlung bes genannten Bolfes wichtige Gegenstände gur Berathung tommen, fo foll eine geheime Abstimmung (per scrutinium secretum) in ber Art ftattfinden, baf jeber fein Botum gemiffen bazu ernannten getreuen Perfonen übergiebt, welche die Stimmen bann jufammengablen und bem Berrn Borfiger überreichen. Die Entscheidung erfolgt nach Maggabe 2) des größeren und gefünderen Theiles bet Stimmen und unter Berudfichtigung bes einfichtigen Gifere und ber Bahl. - Dbgleich einzelne Befchluffe in biefer Beise gefaßt murben, marb fie boch nicht zu einer allgemeinen Borfchrift erhoben, benn fie widerspreche bet Rechtlichkeit 3), ber Natur und ber vollen Freiheit einer Rirchenversammlung.

Gin anderes oft befolgtes, aber auch fehr beftrittenes

<sup>1)</sup> Clamores, daß der Patriarch von Antiochien, als Borsfiger der Franzosen, eine Sache zu Abstimmung und Beschustgebracht: nulla alia examinatione et concordia votorum sacta, neque concordata. Dixit, quod major pars et duplo major suit opinionis etc. Martene II, 1560 und 1557.

<sup>2)</sup> Concluderentur secundum majorem et saniorem partem votorum, facta collatione zeli et numeri. Martene II, 1565.

<sup>3)</sup> Repugnat honestati et naturae Concilii et plenariae libertati. Martene П. 1595.

Befet lautete: Rein Gegenstand foll in einer einzelnen Bolfeversammlung zur Berathung tommen, bevor nicht ernannte Bevollmächtigte aus allen Bolfern gemeinfam geprüft und beschloffen haben, ob und mann es geschehen dürfe 1).

Bebes Mitglieb ber Rirchenversammlung burfte mundliche ober fchriftliche Antrage machen; zur Erhaltung ber Ordnung und befferen Berftebens halber bestieg indeffen jeber umftanblich Sprechenbe und Bortragenbe eine Rangel 2). Gleich anfangs murben brei Borfchlage gemacht über die Reihefolge ber zu behandelnden Gegenstände. Erftens, man folle beginnen mit ben Glaubensfachen (fo ber Papft, bie Rarbinale, bie Staliener). 3meitens, man folle beginnen mit Berftellung ber firchlichen Ginheit (Frangofen, einige Rarbinale, Deutsche und Englander). Drittens, mit ber Rirchenverbefferung (die Deutschen, Englander und Ronig Siegmund) 3). In Wahrheit murden viele biefer Gegenftande gleichzeitig und neben einanber, aber freilich nicht gleich fchnell und nicht mit bemfelben Gifer betrieben. Die Sigungen (welche vor und nach Tifche ftattfanben) wurden, gleich wie bas ju Berhanbelnde, vorher schriftlich angefagt 1); boch blieb bem Borfigenden die Entscheidung über die Reihefolge ber Bortrage 5).

<sup>1)</sup> Martene II, 1575, 1595.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 920; Lenfant I, 108.

<sup>3)</sup> Afchbach II, 43.

<sup>4)</sup> Erwählte sessionarii forgten fur außere Ordnung in ben Situngen. Hardt IV, 172, 823; Martene II, 1581, 1605.

<sup>5)</sup> Quando aliqua materia debet poni in deliberatione, hoc fieri debet per dominum tunc praesidentem, et non per

Sift. Lafdenbuch. Reue &. X.

In der allgemeinen Versammlung hatte anfangs Papst Iohann den Vorsit und ernannte auch das erste Mal (jedoch unter Beistimmung des Conciliums) die Schreiber, Notare, Promotoren, Prokuratoren, Plätevertheiler und andere nothwendige Beamte 1). Später erfolgte die Ernennung durch die Kirchenversammlung und der Vorsit in den allgemeinen Situngen kam (nach Johanns Entfernung) an einen oder den andern Kardinal. Den König Siegmund anerkannte man als allgemeinen Beschüser der Kirche, ohne daß der Umfang seiner Rechte genau und gesesslich bestimmt ward 2).

Nächst dem Papste fanden sich die Kardinäle durch alle diese Bestimmungen am meisten verlett. Sie wollten ihre Würde und ihren Einstuß nicht dadurch ganz beseitigen lassen, daß man sie bei den einzelnen Bölkern unterstecke. Denn wenn man auch nicht an der Behauptung sessen den Willen des Papstes und der Kardinäle gar nichts beschließen durfe; so sei doch die Forderung der letten natürlich und bescheiden, daß man ihnen eine Gesammtstimme zugestehe —, wozu sie gewiß durch ihre Stellung innerhalb der Kirche mehr berechtigt wären, als z. B. die so schwach vertretenen Engländer 3). — Hierauf antwortete eine heftige Partei: die Kardinäle hätten durch schlechte Papstwahlen und steten

quemcunque alium, cujuscunque status vel gradus existet. Martene II, 1576.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 6, 19; Mansi XXVII, 540.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 124. Den custos concilii ernannte ber Sonig; IV, 172.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 140.

Biberfpruch gegen alle Berbefferungen fo an Achtung verloren, daß man fie von jeder Theilnahme an der Rirchenversammlung ausschließen muffe '). Selbst von den Gemafigteren ward ihnen jene Gefammtftimme abgefchlagen und erft fpater (als fie mehr in ben Ginn ber Rirchenversammlung eingingen) verstattete man ihnen, neben bem Butritte gu ben Bolfern, gefonderte Berathungen und holte ihre Beiftimmung, ihr placet ein 2); obwol eine Berweigerung berfelben ichmerlich ben Gang ber Befchluffe gehemmt hatte und ihnen hochftens bas Gewicht einer Befammtstimme, gegen fünf, jugeftanden mard.

So wichtig alle biefe mitgetheilten Bestimmungen auch waren, fo regelmäßig die Gefchichte bes Papfithums fic feit Sahrhunderten nach fachlichen (objectiven), von aller Perfonlichkeit unabhangigen Grundfagen ju entwickeln ichien, zeigte fich boch gerade in biefer Beit die entscheibende Bichtigkeit ber Perfonlichkeit eines Papftes. Bare Johann XXIII ein irgend firchlich und sittlich ehrenwerther Mann gemefen, fo hatte er alle Gegner und Ungriffe zweifelsohne besiegt und die Rirchenversammlung eine gang andere Wendung genommen. Statt beffen wurden bereits im Anfange bes Sahres 1415 die Borwürfe über Johanns Leben, Sitten und Bandel immer lauter und heftiger, fo daß er, hievon unterrichtet, febr erfchrat und Urfache befam, eine öffentliche Unklage und Untersuchung aufe Aeugerfte ju fürchten 3). 3mar mi-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 121, 135; Schroch XXXI, 463.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 6, 282, 492, 930, 935; Schelstrate XLIV. Auch gab es Rommiffionen, wo Abgeordnete ber Bolfer und ber Kardinale rathichlagten. Richer Hist. Conc. II, 75, 108.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 41; Mland V, 377.

berftanden anfange die Staliener allen darauf bezüglichen Schritten; allein fie bilbeten nur ein Bolt und fonnten bie Wahrheit ber Befchulbigungen feinesmege gang läugnen.

Dan fprach : Es führt nicht gum Biele, Die Rechte und Unspruche ber brei Bapfte nochmals zu prufen und abjumagen 1); es mare vertehrt, fich für einen übermäßig ju begeiftern und ihn mit Gewalt aufrecht ju erhalten. Sie follen und muffen alle Drei abbanten; zwei zufolge der schon in Difa gefaßten Befchluffe und Johann jum Beften ber Rirche und aus anderen weltkundigen Urfachen. - Man ftellte biefem vor, und er überredete fich felbft, daß wenn die beiben anderen Papfte nicht nachgaben, fo werde man ihn aufrecht halten, und wenn fie, gleich wie er, abdankten, werbe eine neue Bahl und Beftätigung nicht auf fie, fonbern auf ihn fallen.

Mehre in Borfchlag gebrachte Abdantungsformeln miffielen bem Papfte, ober ber Rirchenverfammlung 2); boch erklärte Johann: 3ch habe ftete ber Chriftenheit ben Frieden geben wollen und bin beshalb nach Roffnis gekommen; nicht aus Furcht, ober gezwungen, fonbern gern und freiwillig habe ich von Anfang an die Sand geboten gur Riederlegung ber papftlichen Burbe. - Endlich einigte man fich über eine Abbankungsformel bes Inhalts: 3d entfage, fofern auch Gregor und Beneditt entfagen, ober fterben; ja fur jeden Rall, wenn badurch bie Ginheit der Rirche hergeftellt und bie jegige Spaltung fann ausgerottet werden 3). - Um zweiten Darg 1415 be-

<sup>1)</sup> Lenfant I, 104; Maimbourg Π, 129, 146.

<sup>2)</sup> Brie in Barbt I, 160; IV, 42, 45.

<sup>3)</sup> Murat. script. III, 2, 847; Martene II, 1616.

ftatigte Johann feine Entfagung nochmals in öffentlicher Als er an die Borte tam: "Ich betenne, verfichere, verfpreche, fcmore und gelobe" - beugte er bie Anie gegen ben Altar und legte bie Banbe ju ftarterer Befraftigung auf bie Bruft. Sierauf flieg Ronig Giegmund von feinem Sige hernieder, legte die Krone ab, beugte fein Knie, tufte Johanns Fuß und dankte ihm laut Ramens ber Rirchenversammlung 1). Groß und allgemein war die Freude über biefe Wendung ber Dinge, man fang ein Tedeum 2) und lebte ber bestimmten Soffnung: Ronig Siegmund werbe, einem hierauf gefaßten Befchluffe gemäß, auch die beiben anderen Dapfte gur Abbantung vermögen 3).

Sehr natürlich erhielt fich aber, neben all biefer Freude und diefen Soffnungen, die Meinung: daß Papft Johann gern jebe Gelegenheit ergreifen werbe, feine Abbantung als gefeswidrig und erzwungen barzustellen und sich bem Einfluffe ber Rirchenverfammlung ju entziehen. Deshalb wurden (unter Siegmunde Mitwirfung) heimlich Bortehrungen getroffen, bag niemand ohne Erlaubnig bie Stadt vetlaffe 1). Der Papft, welchem bies nicht verborgen blieb und ber fehr mohl fühlte, gegen wen jene Dagregel eigentlich gerichtet fei, marb um fo ungebulbiger und begieriger, fich aus einer fo widerwärtigen und unwurdi= gen, obwol nicht ausgesprochenen Gefangenschaft du befreien. Siegmund, heftiger bebrangt, ertlarte einerfeits:

<sup>1)</sup> Hardt IV, 46.

<sup>2)</sup> Ibid. II, 240.

<sup>3)</sup> lbid. IV, 109.

<sup>4)</sup> Ibid. IV, 55, 58; Martene II, 1618.

er wolle lieber, daß sich ber Papft von Kofinis entferne, als daß ihn der schmähliche Borwurf treffe, sein Berfprechen sicheren Geleits gebrochen zu haben 1). Andererfeits hob er doch die Sicherheit für diejenigen auf, welche fich von Kofinis entfernten 2).

Um aus biefer zweideutigen Stellung herauszukommen, begab fich ber Konig ben 20. Marg 1415 gum Papfte, versprach ihm nochmals Sicherheit, wiberrieth ihm aber beftimmt jebe Entfernung ober Trennung von ber Rirchenversammlung. - Johann, ber es nicht fur nothig hielt feine geheimften Gebanten ju offenbaren, antwortete gweibeutig: Gott verhute, baf mir jemals ber Gebante entftebe, mich hinmegzubegeben; ich werbe Roftnis erft verlaffen nach Auflösung ber Rirchenversammlung 3). - Als ber Bergog Friedrich von Deftreich, bes Papftes Freund, auf Siegmunde Barnung ebenfalle alle bebentlichen Plane laugnete, fühlten fich bie Anhanger ber Rirchenversammlung beruhigt, mahrend Johann (aller Berrichaft und Freiheit beraubt) bie Befchleunigung feiner Flucht für boppelt nothwendig hielt. Am 21. Marg 1415, als bie Aufmerksamteit auf ein vom Bergoge von Deftreich veranstaltetes Turnier gerichtet mard, entfloh Dapft So-

<sup>1)</sup> Malo, libere Johannes hoc loco abeat, quam adversum me de fide abrogata, de violata cujusquam libertate, infamiam irrogaret. Hardt IV, 111.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 112.

<sup>3)</sup> Deus avertat quod me unquam de recessu invaserit cogitatio. — Quod nullatenus, nisi dicto concilio dissoluto, Constantia discedere vellet. — Er meinte: suo abitu se dissoluturum. Hardt IV, 58, 59, 109.

hann Abends verkleidet zu Pferde und langte den 22. des Morgens in Schafhausen an 1).

Sobald bes Papftes Flucht in Roftnis befannt marb, entstand die größte Beforgniß vor Unordnungen und Plunberungen. Buben, Laben und Birthehaufer murben geichloffen, Biele gebachten ber Flucht, Alle fürchteten einen unglucklichen Ausgang und die Auflösung der Rirchenverfammlung 2). Auch war biefe wol bezweckt und murbe ohne Konig Siegmunds Entschloffenheit mahricheinlich eingetreten fein 3). Er ritt aber mit gablreicher Begleitung burch bie Stadt und rief laut unter Trompetenschall: Alle follten ruhig und gutes Muthes fein, teiner Flucht gebenten und teine Unruhen ober Plunderungen befürchten. Er verfpreche, fie bis jum Tode ju vertheibigen. -Diefe Berficherung blieb nicht ohne Birfung; doch maren bamit nur die nachften irdifchen Beforgniffe gehoben, aber teineswegs bie geiftigen Gefahren befeitigt. Denn bes Papftes Schreiben: er habe Roffnig verlaffen, ohne Biffen bes Bergogs von Deftreich und nicht aus Kurcht vor Gewalt, fondern nur der ungefunden Luft halber, fanben mit Recht feinen Glauben 4). Auch beutete ber Bufat: er wolle bie geleifteten Berfprechungen erfüllen, bei voller Freiheit und Sicherheit feiner Perfon - auf erheblichere Grunde feiner Entfernung bin. Biegu tam, daß er allen Rardinalen und allen zu feinem Sofe ge-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 59; Reichenthal 64; Windeck Hist. Sigismundi 1095.

<sup>2)</sup> Caeteri fugam meditari. Omnes haerere, trepidare et tristem rerum exitum metuere. Hardt IV. 63.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 129; Hardt IV, 64, 65, 94.

<sup>4)</sup> Hardt II, 152.

hörigen Personen befahl, sich bei Strafe bes Bannes fogleich ju ihm ju begeben, und bag er bem Erzbifchofe von Maing eröffnete: er fei bereit, mit bem Ronige Siegmund nach Rigga gu geben, um bafelbft über bie Abbantung ber beiben anderen Papfte zu unterhandeln 1).

Bei biefen Berhaltniffen mußten bie ernfteften Berathungen über bie wichtigften Fragen eintreten. Des Papftes treuefte Anhanger fprachen: er hat fich mit Recht einer unwürdigen Rnechtschaft entzogen und burch feine Entfernung der Rirchenversammlung ein Ende gemacht. Wenigstens fteht ihm allein die Entscheidung gu, ob fie (bie feineswegs allgemein ift und ihre Befugniffe langft überfcritten hat) noch fortbauern foll.

Die Rarbinale überlegten: ob es rechtlicher und fluger fei, fich bem Papfte anzuschließen, ober ber Rirchenversammlung zu vertrauen -; tamen aber zu teinem gleichen Befchluffe. Ginige glaubten nämlich : Gehorfam gegen den Papft fei ihre erfte Pflicht; andere wollten nur an ihm festhalten, wenn er wirklich (mas jest zweifelhaft erscheine) seine Berfprechen halte. Roch andere ftellten fich auf die Seite ber Rirchenversammlung und mochten ihr Schickfal, sowie bas ber boben firchlichen Ariftofratie, nicht von bem Schicfale eines verhaften, fittenlofen Papftes abhangig machen; und bies um fo weniger, ba jene Berfammlung offenbar jest mächtiger und in befferem Rechte fei, ale Papft und Rarbinale.

Es mußten jedoch, felbft unter ben eigentlichen Ditgliebern ber Rirchenversammlung, ernftliche Zweifel entfteben, wie fie fich in einem fo außerordentlichen, uner-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 57, 67, 68, 75; II, 153.

hörten Falle benehmen sollten; was löblicher Gehorsam, was Feigheit, was Tollfühnheit, was Aufruhr, was für die Kirche und Christenheit heilsam und nothwendig sei. — Bei diesen verschiedenen Ansichten und Stimmungen wirkte eine Rede, welche der Kanzler Gerson am 25. März 1) in voller Bersammlung hielt, sehr zur Bereinigung der Gemüther. Die allgemeine Kirchenversammlung (sprach er) steht höher als der Papst; denn ob sie gleich dessen, von Gott gegebene, Macht teineswegs ganz vernichten kann, vermag sie doch dieselbe zu begrenzen und zu regeln. Auch leidet es keinen Zweisel, daß Kirchenversammlungen ohne den Papst sind berusen worden und fortdauern können.

Mehre Karbinale fanden biefe Rebe sehr anstößig und entslohen am nächsten Tage zum Papste 2); wodurch der Borschlag hervorgetrieben wurde, alle ohne Ausnahme als verdächtig von den Sigungen auszuschließen. Bei dem Eifer, welchen indeß einige von ihnen für die Kirchenversammlung und Kirchenverbesserung zeigten, kam es hierüber zu keinem Beschlusse, wohl aber am 26. März [ungeachtet der Einreden mehrer Italiener 3)] zu der feierlichen Erklärung: niemand darf das Concilium auflösen, oder verlegen, oder dasselbe verlassen, bevor die Kirchenspaltung beseitigt und die Kirchenverbesserung zu Stande gebracht ist. — Gleichzeitig ward weltlicherseits dem Herzoge von Destreich wegen seiner gesemidrigen Beförde-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 67. Nach Bulaeus V, 278, ben 23. Marg.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 68, 69, 71, 73. Rach Murat. script. III, 2, 848, folgten alle Karbinale, bis auf zwei, bem Papste.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 72, 83.

rung ber Flucht bes Papftes von allen Seiten Febbe angefagt, fo baß fich Johann in beffen Stadt nicht mehr für ficher hielt, fondern ben 29. Mars von Schafhaufen meiter nach Laufen entfloh 1).

Er hatte fich (von bem in Roftnis Berhandelten und Befchloffenen wohl unterrichtet) überzeugen muffen, baß er nicht langer in feiner zweibeutigen Stellung verharren und baburch taufchen konne. Deshalb erklarte er am Tage jener zweiten Flucht: er muniche Gintracht und werbe fie beforbern; aber mas er in Roftnig verfprochen und befchworen, fei ihm burch Furcht und Gewalt abgepreft und er mithin jum Salten beffelben nicht verpflichtet 2).

Umftanblichere Rlage - und Rechtfertigungefchreiben Johanns ergingen an Konige und Fürsten, im Befentlichen bes Inhalts: "Ich habe mich zu ber, von mir freiwillig berufenen Rirchenversammlung punttlich eingefunben, aber man hat mich unanftanbigerweife Monate lang warten laffen, bann mit Anmagung behandelt, mit Spahern umringt, meine Freiheit beschrantt, die Rarbinale und Beamten meines Sofes geringgeschätt und alle Staliener vernachläffigt 3). Bahrend zwei bereits in Difa abgefeste Papfte in' feinem Puntte nachgeben, habe ich (ber rechtmäßig Ermählte) zwangemeife unbebingt entfagen muffen. - Bur Schmach ber romifchen Rirche, ja unfere herrn Sefu Chrifti, bat ber Ronig innerhalb ber

<sup>1)</sup> Hardt IV, 83.

<sup>2)</sup> Illud vi et metu fecisset, et propterea illud efficere non teneretur. Hardt IV, 84.

<sup>3)</sup> Hardt II, 159; Mansi XXVII, 579.

Grenzen unfere Palastes und vor unferen Fenstern taglich Turniere mit großem Trompetenlarm angestellt 1); und noch feinblicher Gesinnte (wie der Herzog von Burgund) hegten viel gewaltsamere Plane gegen die Freiheit unserer Person, so daß wir unsere einzige Rettung in einer heimlichen Flucht suchen mußten.

"Bu all biefen Bertehrtheiten und biefer Ungebühr (fuhr Johann fort) wirkten vorzugsweise bie willfürlichen Beranberungen ber fruberen ehrmurbigen Formen hinfichtlich bes Geschäftsganges und ber Abstimmungen. 3weihundert frangofifche und italienische Pralaten haben nur zwei Gefammtftimmen, brei Englander hingegen eine, und fechzehn Rarbinale - feine! Ueberdies geht es bei den Abstimmungen arg ber, fo baß, wenn jemand der ungeordneten Billfur widerfpricht, er mit Drohungen, . Beleibigungen und Gefchrei übertaubt und gurudgefchredt wirb. Jeden läßt man gur Rirchenversammlung, ohne einen Unterschied zu machen zwischen Geiftlichen und Laien, Chelofen und Berheiratheten, Grabuirten und nicht Graduirten, Ehrenwerthen und Bermerflichen. Deren Abfimmungen werben, mit Burudfepung ber Pralaten, überall angenommen, ohne Rudficht auf die Widerfpruche ber letten. Sa, mas noch schlimmer ift, wenn biefe gegen die Absichten der Boswilligen fprechen und fich auf Recht und Gefet ftuten wollen, fo werben fie ausgezischt und ihnen fo viel Leids angethan 2), daß fie verftummen und beschämt hinmeggeben muffen."

Dbmol Papft Johann Schwerlich erwarten tonnte, baß

<sup>1)</sup> Mansi XXVIII, 13, 16, 17.

<sup>2)</sup> Ibid. 15, 579; Schelstrate 100; Hardt II, 157.

sich die Könige und Fürsten auf den Grund dieser Rlagen und Beschwerben kurzweg für ihn erklaren würden; hoffte er doch durch seine Flucht eine seste unabhängige Stellung gewonnen zu haben, von wo aus er die Kirchenversammlung mit verdoppelter Macht nach Belieben bewegen, oder hemmen könne. Er tauschte sich, wie spater die Könige Karl I und Ludwig XVI bei ihrer Flucht nach Wight und Barennes.

Denn die Gegner des Papstes (ja des damaligen Papstehums) bekamen nach Johanns Entfernung auf der Kirchenversammlung ein entscheidendes Uebergewicht und waren entschloffen, davon rücksichtslos Gebrauch zu machen. Zuvörderst suchten sie in einem Schreiben an alle Könige und Fürsten die Rechtmäßigkeit ihres zeithezigen Verfahrens darzuthun und fügten in Bezug auf des Papstes Flucht hinzu: er konnte nichts Schändlicheres und Verdammlicheres begehen '). Die heerde, welche sich unter seiner Leitung und seinem Ansehn aus den entferntesten Theilen der Welt und mit den größten Kosten, Beschwerlichkeiten und Gefahren hier versammelte und den größten Geschäften unterzog —, hat er verlassen und sich von ihr losgesagt.

Sierauf faßte die Berfammlung in rascher Folge eine Reihe ber wichtigsten Beschluffe. Die allgemeine Kirchenversammlung?) hat ihre Macht unmittelbar von Christus. Zeber, welches Stanbes und welcher Burbe er auch sei (selbst ber Papst), ist verpflichtet, ihr in Allem zu gehorten, was sich bezieht auf den Glauben, die Austilgung

<sup>1)</sup> Hardt IV, 110.

<sup>2)</sup> Den 30. Marg 1415 Hardt IV, 87.

der Rirchenspaltung und die Reformation der Rirche Gottes in Saupt und Bliebern 1). Alle Befchluffe und Dag. regeln des Papftes gegen die Kirchenversammlung, die Reformation, die Pralaten u. f. w. find ungultig; auch wird ihm unterfagt, neue Rarbinale zu ernennen.

In Bezug auf einen Theil biefer Befchluffe (inebesondere die Rirchenverbesferung betreffend) ift bemerkt morden: daß man ihn nicht in der vierten, fondern erft in der fünften Sigung angenommen, und bag bie Gefanbten Frantreichs und mehre Rarbinale nicht beigeftimmt hatten 2). Mit Recht ward hierauf entgegnet: es fei gleich= gultig, ob etwas in ber vierten, ober funften Sigung beichloffen worden, und der Biderfpruch einiger Rarbinale und Gefandten tonne gegen die Gefammtftimme ber Bolfer nicht entscheiben. Allerbings beschwerten sich auch etliche Italiener, bag man fie gurudfege und behandele, als waren fie gar nicht vorhanden 3). Diefer Einwand richtete sich jedoch hauptfächlich gegen die Abstimmung nach Bolfern, mahrend ber größere Theil ber Staliener (im Namen biefes Bolfes) ben Fürften und Universitäten ihres Baterlandes schrieb: durch die Verbindung der Abftimmung nach Boltern und nach Ropfen fei eine beffere Ordnung erreicht. Denn innerhalb jeder Nation stimme jeber mit voller Freiheit, Bevollmächtigte ber Bolfer wirften für erfreuliche Verständigung, und in der allgemeinen Berfammlung ber Karbinale und aller Bolfer werde über

<sup>1)</sup> Den 6. April. Hardt IV, 90; Aschbach II, 70. 2) Schelstrate de sensu Decret. Concilii Constantiensis XLII, 83, 94. Hardt IV, 88.

<sup>3)</sup> Mansi XXVIII, 18.

bie vorher berathenen und angenommenen Punkte nochmals die Beistimmung (bas placet) eingeholt. Der Papst klage vielleicht: baß die Menge der berufenen bloßen Titelträger, welche eiligst und eifrigst herbeiliefen, nicht entschiebe. Boraussehend, daß sie groß der Zahl nach, aber gering an Bedeutung und Verdienst waren, habe man zweckmäßige Maßregeln ergriffen, wodurch sie schnell verschwunden seien, wie ein Morgennebel.).

Aufforberungen, daß Papft Johann sogleich nach Kostnis zurudkehre, ober seine (als erzwungen dargestellte)
Entsagung nochmals feierlich bestätige, blieben ohne Erfolg, und ebensowenig wurden seine Borschläge angenommen 2). Er forderte sicheres Geleit, Einstellung des Krieges gegen Herzog Friedrich von Destreich, die Legation
über ganz Italien mit voller und immerwährender Gewalt, oder die Grafschaft Benaissen und eine jährliche Einnahme von 30000 Gulben aus geistlichen Einnahmen
und Behnten 3).

Aus Furcht, gefangen zu werben, begab sich Johann von Laufen nach Freiburg, bann allmälig nach Breifach, Nienburg und wieder nach Freiburg 1), ohne hiedurch seine Lage irgendwie zu verbessern. Vielmehr ward am 1. Mai 1415 eine sehr bittere Vorlabung an ihn erlassen und die Klage der Kardinäle, daß man sie nicht mit ihrem Widerspruche höre, um so mehr zurückgewiesen, da sie meist noch immer dem Papste anhingen, oder (zur

<sup>1)</sup> Chastenet preuves 326.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 100, 116, 117.

<sup>3)</sup> Den 13. April. Hardt IV, 78, 91, 106.

<sup>4)</sup> Hardt IV, 105, 133.

Befeitigung der Kirchenverfammlung) vorgefchlagen hatten, fich nach Rom zu begeben 1). - Am nachften Tage (ben 2. Mai) wurde nicht allein obige Borlabung nochmals beftätigt, fonbern mit Bormurfen ber harteften Art vermehrt und auf bes Papftes Begunftiger und Anhanger ausgebehnt. Allen verfprach man ficheres Geleit, unbeschadet jeboch des Rechts und der Gerechtigfeit 2).

Biele Beamte bes papftlichen Sofes und auch etliche Rarbinale (barunter Otto Colonna) fanden es jeso gerathen, fich nach Rofinis jurudjubegeben und bem machtigen Concilium zuzugefellen 3). Des Papftes Lage verfolimmerte fich bagegen gar febr, als Bergog Friedrich von Deftreich am 5. Dai fich unbebingt bem Könige Siegmund unterwerfen und verfprechen mußte, feinen Schüpling herbeizuschaffen 1). Rur mit Mühe erhielt ber Bergog bas Berfprechen: es folle bem Papfte und ben Seinen, an ihren Personen und Gutern, nichts zu Leide gefchehen.

Bleichzeitig marb, vor ermählten Bevollmächtigten, ein förmlicher Prozeß gegen Johann eingeleitet, es wurden fiebengig Rlagepunkte aufgestellt, Beugen aller Art verhort und Beweismittel herbeigeschafft. In der hierauf entworfenen Anklageschrift hieß es: Johann ift ein Densch ichlechter Natur, unverschamt, unteufch, lugenhaft, ein

<sup>1)</sup> Hardt IV, 101, 102, 139, 140. Den Antrag gur Borladung machten Henricus de Piro, Licentiatus in Decretis, et Johannes de Scribanis, causarum et negotiorum hujus sacri concilii promotores et procuratores. Ib. 143.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 145.

<sup>3)</sup> Ib. 158.

<sup>4)</sup> Lenfant I, 198; Hardt IV, 135, 159, 162.

Rebell gegen seine Aeltern, ben meisten Lastern ergeben, Pfründenverkäufer, grausamer Tyrann, Berschwörer gegen das Leben Alexanders V, Unterdrücker der Armen, Säule der Ungerechten, Anhänger des Fleisches, hefe der Laster, dem Schlase und anderen sinnlichen Begierden ergeben, Spiegel der Niederträchtigkeit, aller Bosheiten tiessinniger Ersinder, eingesteischter Teufel, Verführer seiner Schwägerin und heiliger Nonnen, Reger, Unsterblickleitsläugner, überführt der Unzucht, Giftmischerei, des Tobschlags und anderer schwerer Verbrechen 1)!!

Dhne Zweifel war neben vielem Wahren, Anderes sehr übertrieben, oder ganz erfunden 2). Auch strich man bei der letten Abfassung der Anklageschrift einige der ärgsten und unerwiesensten Punkte. Gewiß konnte Johann Bieles widerlegen und mit Gründen die Einseitigkeit und Rechtswidrigkeit des Verfahrens darthun; allein sein böses Gewissen drückte ihn zu Boden und hielt ihn ab, sich auf die Anklagen näher einzulassen 3). Er hoffte jett durch demuthiges Nachgeben mehr zu erlangen, als durch Berufen auf seine dahingeschwundene päpstliche Macht. Aber auch für senen milderen Ausweg war es zu spät. Am 13. Mai (in der neunten allgemeinen Situng) ward Iohann nochmals vorgeladen und zwar mit dem Zusate: daß er (weil die Anklage peinlich sei)

<sup>1)</sup> Hardt I, 197; IV, 171, 196.

<sup>2)</sup> So die Bergiftung Alexanders V (Bonincontro in Murat. XXI, 103) und daß er 200 Beiber, Wittwen, Ronnen, Jungfern corruperat. Hardt II, 336, 339, 228.

<sup>3)</sup> Schrödh XXXI, 468.

perfonlich erscheinen muffe und burch teinen Andern tonne vertreten werben 1).

Um biefelbe Beit bemachtigte fich Bergog Friedrich von Deftreich feines Schüglings, früherer Berfprechen fo wenig gebenkend, ale König Siegmund des dem Papfte bewilligten sicheren Geleites. In Ratolfszelle, dem ersten Orte feiner Saft, murben bes Papftes Diener fammtlich entfernt und ihm aus jedem der vier Bolfer zwei Danner (barunter heftige Reinde), wie es hieß, gur Gefellichaft und jum Trofte, überwiefen 2). - Deffen bedurfte er gewiß, als ihm Abgeordnete ber Kirchenversammlung verfundeten: er fei am 25. Dai (bem fechsten Sahrestage feiner Krönung) suspendirt worden. Johann empfing diefe Botfchaft mit tieffter Demuth, Reue und Berknirfoung 3), feine Bergeben bekennend, entschuldigend und nur bie Bitte hinzufügenb : bie Rirchenversammlung moge fich feine Ehre, Perfon und Stand empfohlen fein laffen 1). Als man ihm, ungeachtet biefer Ertlarung, bie Antlage= punkte vorlegte, ober vorlefen wollte, bamit er fich rechtfertige, lehnte er flüglich beides ab 5), wiederholte jedoch obiges Gesuch und fügte hinzu: er wolle gegen ben von bet Rirchenversammlung gefällten Spruch nicht berufen.

Gleichzeitig fchrieb ber Papft an Konig Siegmund: et habe von jeher, felbft mit Burudfegung feines eigenen

<sup>1)</sup> Hardt IV, 166.

<sup>2)</sup> In consortium et solatium. Hardt IV, 210-215, 257.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 228.

<sup>4)</sup> Ut dignaretur Synodus commendatum habere suum honorem, personamque et statum. Hardt IV, 257.

<sup>5)</sup> Quod non curaret videre Articulos. Hardt IV, 259, 259.

Bortheils, für ihn gewirkt, Bertrauen gezeigt und seine Bunfche zuvorkommend erfüllt; jeso möge sich nun der König milde bezeigen und sein Bertheidiger und Fürsprecher sein '). — Johanns hoffnung, jene demüthige Reue und biese wehmuthigen Borstellungen würden auf Siegmund und die Kirchenversammlung tiefen Eindruck machen, schlug ganz sehl. Der aus allgemeinen Ansichten entsprungene Eifer und die Ueberzeugung von des Angeklagten persönlicher Unwürdigkeit überwogen alle Milderungsgründe, hergenommen von der Burde des Papsthums und der menschlichen Fehlbarkeit.

Alls die Abgeordneten der Kirchenversammlung zurücktehrten, erzählten sie in der zwölften allgemeinen Sigung, den 29. Mai: Johann habe die Schändlichteit seiner Flucht anerkannt, jeder Vertheibigung entsagt, oder sie der Kirchenversammlung übertragen, von der er wise, daß sie nicht irren könne?). — In dieser selbigen Sigung ward Johann (unter Aufzählung der schwersten Gründe) abgeset?), sein Ring und Siegel zerbrochen, sein Wappen ausgelöscht und beschlossen: daß er unter Aussicht des Königs und einiger Vevollmächtigten der Kirchenversammlung in Haft bleiben solle. Zunächst führte man ihn nach Gotleben, wo er (ohne Rücksicht auf König Siegmunds Geleit) Huß hatte einsperren helsen und nun selbst, mit gleicher Rücksichtslosigkeit, einsperrt ward. Von Gotleben brachte man ihn nach Heidelberg und Mannheim,

<sup>1)</sup> Hardt IV, 260; Lenfant I, 292.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 269 - 281.

<sup>3)</sup> Bei biefer Abfehung fagte zuerft bas Kollegium ber Karbinale: placet; und bann bie vier Nationen. Hardt IV, 282.

und hielt ihn anfange in leichter, bann (ale Berbacht entftand, er wolle entfliehen) in besto ftrengerer Saft. Den Burgvogt, welcher angeblich um biefen Befreiungsplan gewußt hatte, ließ Pfalggraf Ludwig erfaufen und ftellte ben Papft lediglich unter Aufficht von Deutschen, die fein Wort italienisch verftanden und mit denen Johann (völliger Ginfamteit hingegeben) nur burch Beichen fprechen tonnte 1). Erft nach brei Jahren 2) mard Papft Johann, auf Bermendung feines Nachfolgers, befreit: es fei, weil man glaubte, er befige irgendwo noch große Shape 3), ober weil feine Entfagung erft baburch volle Bebeutung zu erhalten ichien. Doch fonnte fein Unbefangener bie Folgewidrigfeit verkennen, bag ber megen der ärgften Berbrechen abgefeste und eingesperrte Papft, gegen bas Enbe feines Lebens wieder als erfter Rardinal in die Reihe ber Rirchenfürsten eintrat 4).

Nach biefen Ereignissen legte auch Papft Gregor XII (am 4. Juli 1415) feine Burbe in bie Hande ber Kirchenversammlung nieder und ward, gleichwie die ihm anhangenden Karbinale, in die Reihe der legten aufgenommen 5). Schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse

<sup>1)</sup> Hardt IV, 295, 297, 298, 299; Lenfant I, 298.

<sup>2)</sup> Murat. III, 2, 857, 863. Bonincontro 119.

<sup>3)</sup> Mariana (XX, 6, 162) ergablt als eine allgemein verbreitete Meinung, bag Johanns Schage in die Sande bes Cosmus von Medicis gekommen maren und ben Grund zu beffen Racht gelegt hatten.

<sup>4)</sup> Johann mar ichuldiger als Karl I und Ludwig XVI, feine Strafe geringer.

<sup>5)</sup> Brie in Sarbt I, 167; IV, 346, 378. Gregor ftarb ben 18. October 1417.

Benedift XIII. Er beharrte nicht allein auf feiner früheren Behauptung, bag er rechtmäßiger Papft, fondern auch, bag bie Rirchenfpaltung nach Abdantung feiner beiden Gegner gehoben und er alleiniger Papft fei 1). Er mard hiebei unterftust burch geheime Rante frangofischer Pralaten, ju benen fich auch einzelne aus ben anderen Bolfern und etliche Rardinale gefellt hatten 2). Sie bezweckten, bas Papfithum wieder nach grantreich jurudzubringen, Ronig Siegmunde Ginfluß ju vernichten und nach Auflösung ber jetigen Rirchenverfammlung eine neue unter Beneditte Schut ju berufen. Diefer Plan konnte jedoch ber Dehrzahl bes Conciliums nicht gefallen und icheiterte außerbem an bem bestimmten Biberfpruche Siegmunds. Ja, diefer erbot fich felbft bis Pefiiscola nach Spanien ju reifen, um mit Benebitt ju unterhanbeln. Ihm wurden aus jedem Bolte vier Pralaten und Dottoren augefellt, aber (au ihrem großen Berbruffe) fein Rarbinal 3). 216 biefe Abgeordnete bem Papfte Benebift bie Beschluffe ber Rirchenversammlung und unter Anderem vorlafen: er fei ein Schismatiter und Reter 1), rief er aus: Das ift nicht mahr, die in Roftnis find weit mehr Reger, benn ich! Gie find unrechtmäßig berufen, mangelhaft aufammengefest, einer unpaffenben Stimm-

<sup>1)</sup> Laut Mariana (XX, 7, 168) fprach ber 77jährige Papft fieben Stunden hinter einander, ohne zu ermuden; viele der Buhörer ichlichen aber bavon.

<sup>2)</sup> Murat. III, 2, 849.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 266, 457, 482. Mit Siegmund tamen 400 bewaffnete Reiter, ober Ritter, nach Perpignan. Mariana XX. 7, 167.

<sup>4)</sup> Hardt II, 516, 1126, 1220.

weife vertnechtet, maßen fich ungebührlich alle Rechte an, und möchten bas gange Papfithum vernichten.

Rach ihrer Ruckfunft im Januar 1416 berichteten die Abgeordneten (ba Siegmund noch nach Frankreich und England gegangen mar): es fei mit Benebitt gar nichts zu Stande gekommen 1); worauf gegen ihn (wie früher gegen Johann) ein Prozef eingeleitet und er am 26. Juli 1417 ebenfalls aus ben angegebenen Grunden als Reger und Schismatifer abgefest und aller Ehren und Rechte beraubt ward. Obgleich seitdem ohne Anbanger, benahm fich Beneditt bis an feinen Tob (im Jahre 1424) als alleiniger Papft; die Spanier hingegen foloffen fich bem Concilium an und erhielten (wie fcon oben ergahlt marb) bie funfte Gefammtftimme.

So hatte bie Rirchenversammlung über alle Ermartung, ja über alles Bezweckte hinaus obgesiegt. Papfte (benen feit Sahrhunderten Könige und Raifer, Fürffen, Pralaten und Bolfer bemuthig gehorchten, ober welche boch jedes Widerfpruche, jeder Widerfeslichfeit Berr geworben und ihre von Gott anbefohlene Allmacht gum unbezweifelten Lehrfat erhoben hatten) maren jest verhöhnt, an ben Pranger geftellt, ale Berbrecher verurtheilt, abgefest, eingefperrt. Ihre gange unermefliche Dacht, bie Berrichaft über bie gange Chriftenheit mar auf die Kirchenversammlung übergegangen und biejenigen, welche (wie auch wol in unferen Tagen) ben Grund aller Uebel und Digbrauche lediglich in der Alleinherrichaft eines einzelnen Menichen faben, hielten ben Gintritt einer neuen, tabellofen, gluckfeligen Beit für unaweifelhaft.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 583, 886, 952, 1367.

Und doch durfen wir schon hier und im voraus bemerken, daß keineswegs alle Uebel aus der monarchischen Form der Kirchenherrschaft entsprangen, keineswegs sich ausschließlich in diesem höchsten Kreise vorfanden. Die nahe liegende, unausweichliche Frage war: ob die plöglich eingetretene schrankenlose Herrschaft der kirchlichen Aristokratie (mit augenblicklicher Bernichtung des monarchisch päpstlichen Antheils) sich sehlerfreier, über Frethum und Leibenschaft erhabener, uneigennüßiger, dulbsamer, christlicher zeigen werde.

Geben wir ins Gingelne, fo finden fich guvorberft Beugniffe, bag ben herrichenben Batern oft bie Dagigung fehlte und Ordnung und Wurbe aus ihren Sigungen verschwanden. Es fanden ftatt (fo lauten bie Borte) ungebührliches Gefchrei, Drohungen, Auszifchen, Ginfchuch. terungen, Ginmifchungen weltlicher Fürften, Bant und Streit 1). In ben Berfammlungen (fchreibt Clemangis) geschieht Bieles, mas nicht als Frucht bes heiligen Beiftes, fondern ale Bert bee Fleisches ju betrachten ift: Banterei, Difgunft, Biberfpruche, Geftirerei, Leibenfchaft, garm und Belachter: mithin fehlt ber Ernft und bie Befcheibenheit, welche der Geift verlangt und welche in einer Berfammlung bes Friebens ba fein follten 2). Manche geben (heißt es an anberen Stellen) jum Concilium, nicht um ben Frieden ber Rirche gu beforbern, fondern um zudringlich Pfrunden zu erwerben. Der Teufel führt bie versammelten Bater ab vom rechten Bege und ben achten 3meden, ju Chrgeiz, Haber, Rebendingen u. f. w. -

<sup>1)</sup> Martene II, 1563, 1577; Mansi XXVII, 966.

<sup>2)</sup> Clemangis supra Mater. Concilii p. 72; epist. 102, 112.

Fast unglaublich ergablt ein italienischer Chronift: in Roftnis erhob fich Streit zwischen ben Erzbischöfen von Dailand und Pifa. Bon Borten fam es jum Sandgemenge und ba fie feine Baffen hatten, wollte einer ben anbern ermurgen. Um bem nicht beigumohnen und aus Furcht fprangen viele Bater gu ben Fenftern binaus ')!

Gine bestimmtere und ftrengere Gefchafteordnung mar gewiß nothwendig. Wir finden hierüber zwei meremurbige Antrage; ber eine ausgehend von ben Doftoren ber Theologie, ber andere von ben Deutschen. In jenem heift es: bas Concilium moge eble Manner ju Promotoren und Profuratoren aller Angelegenheiten ernennen und biefen andere Manner zugefellen, die in gottlichen und menfchlichen Rechten wohl erfahren find 2). Gemeinfam follten biefelben alle Gegenftanbe vorberathen und vortragen, auf bag man in ben Sigungen mit mehr Freiheit und Ordnung verfahre. Bene Manner find aus ben verschiebenen Boltern ju ermablen. Der Befchluß. über eine porgetragene Sache erfolgt erft in ber nachften Sigung.

In der Ginleitung ju ber von den Deutschen vorgelegten Gefchaftsorbnung heißt es: Bor Allem muß bas beutiche Bolf in diefen Dingen forgfamer fein, bamit ber alte Bormurf megfalle, als werde es mehr burch unberathene Buth, benn burch regelmäßige Berathung geleitet und bestimmt 3). - In bem Entwurfe felbft beißt es: Buerft berathen bie Abgeordneten (deputati) jebes

<sup>1)</sup> Vite de' Duchi di Venezia. Murat. XXII, 911.

<sup>2)</sup> Hardt I, 567; II, 189.

<sup>3)</sup> Ib. I, 568; IV, 190.

Boltes unter fich, bann treten fie ausammen mit ben Abgeordneten ber übrigen Rationen. Saben fich Alle verständigt, fo folgt eine genaue Berathung in der vollen Berfammlung febes einzelnen Bolfes. 3mifchen Bortrag und Abstimmung muß menigstens eine Nacht verfließen. Geht ein Antrag nicht burch, fo erneuen fich bie Berathungen zwischen jenen Abgeordneten, hierauf in ben Bolkeversammlungen und erft bas hier Angenommene tommt jum Bortrag in ber allgemeinen Berfammlung. Dort ftimmt man nach Ropfen, hier nach Boltern 1). Es mare fehr heilfam, wenn man entschiebe, wer in beiben Berfammlungen Stimmrecht habe, Die Berechtigten von ben Unberechtigten auch ben Sigen nach trennte und babin wirfte, bag Biele, aus Befcheidenheit und um Streit zu vermeiben, nicht gang ichwiegen, anftatt abzuftimmen.

Es fteht nicht fest, wie viel von diefen Borfchlagen angenommen und zur Ausführung gekommen ift. Gewiß bezweckten fie, die Leitung ber Angelegenheiten in bie Sande weniger Sachverständigen zu bringen und die Gefahren zu befeitigen, welche allzuzahlreiche Berfamm. lungen mit fich führen 2).

Nach Befeitigung ber papftlichen Rirchenregierung wurden für die mannichfachen Zweige berfelben befondere Behörben errichtet und mit Personen aus ben verschiebenen Bolfern befest: fo für Rechtsfachen und Berufungen, für Bergebung von Pfrunden, für Uebernahme

<sup>1)</sup> Ad ultimum Cardinalem spectabat pronuntiare decreta in sessionibus publicis. Hardt IV, 88.

<sup>2)</sup> Ueber die Bildung des collegii reformatorii (4 Rardinale und 16 Abgeordnete aus vier Bolfern) Hardt I. 555, 561; Gobelinus 575.

der papftlichen Finangen, firchliche Polizei, Glaubensfachen, Rangleimefen, Unterfchreiben, Befiegeln, Prufen ungabliger Eingaben u. f. w. 1). Trop aller Anstrengungen und alles guten Billens mußte folch Uebermaß neuer, ungefannter Befchafte bas (bafur nicht eingerichtete, nicht organifirte) Concilium fehr beläftigen; ja, feine Rrafte und Renntniffe überfteigen und fo zu balbigen Rlagen und Ginreben Beranlaffung geben. Darob wenig bekummert ichritt die Versammlung in der Fülle ihrer Macht fühn vormarte. Bevor wir jeboch jur Ergablung bes fich baran reihenden neuen Umichwungs übergeben, muffen wir ber traurigen Greigniffe ermahnen, welche bewiefen, baf Inrannei ber ärgften Art mit allen Formen ber firchlichen Berfaffung verträglich ift und fanatische Berblendung auch die Scheinbar edelften und unabhängigften Raturen ergreifen fann.

Die Spaltung und Ausartung ber firchlichen Berrschaft wirkte fo mächtig auf Prüfung und Beurtheilung ber Glaubenslehre, bag ber Rarbinal Peter von Milly ausrief 2): Die Regereien find nicht auszurotten, wenn man nicht vorher ben romifchen Sof jurudbringt auf bie alten Sitten und löblichen Gewohnheiten. - Regerei hief aber Alles und Jedes, mas von dem angenommenen Syfteme ber aufgeftellten Glaubenslehre abwich; und während man in Roftnit einen großen Theil ber zeit=

<sup>1)</sup> Hardt IV, 166, 167; IV, 492. Gine Commiffion pruft, ob jemand fich vom Concilium entfernen durfe und wie bie Davongebenden ju beftrafen feien. - Statt bes Papftes unterzeichnen vier Pralaten aus vier Bolfern und Ronia Sieamund; IV, 93, 100, 120, 129.

<sup>2)</sup> De necessitate reformationis c. 29 in Hardt Vol. 1. bift. Tafdenbud, Reue &. X.

herigen Rirchenverfaffung über ben Saufen marf, hielt man fich (wie fpater Konig Beinrich VIII von England) für boppelt verpflichtet, bie gefammte Dogmatit, gum Beweife tabellofer Rechtglaubigfeit, mit größter Strenge aufrecht zu halten. Bon berfelben mar, fo wie früher Wiklef 1), fo jeso Suß wesentlich abgewichen, und schon in Bohmen vielfacher Streit über ihn und herbe Berfolgung wider ihn eingetreten. Bas bem unbeschrantten Papfte gegenüber fcmer, ja faft unmöglich erschien (eine Bertheibigung und Rechtfertigung feiner Lehre), hielt Buf für leichter und würdiger vor einer allgemeinen Rirchenversammlung, zusammengefest aus ben weifeften, gelehrteften und mohlgefinnteften Sauptern ber Chriftenheit. Mit Ronig Siegmunds, ja mit bes Papftes 2) fichernbem, bestimmt ausgesprochenem Geleite verfeben, langte er ben britten November 1414 in Roftnis an, und ben 28. fand fein erftes Berhor ftatt 3). Seine, als tegerifch bezeichneten Lehren betrafen: Die Abmefenheit bes Leibes Chrifti in ber Softie, die übertriebenen Reichthumer ber Geiftlichen, Gebrauch bes Relches, Bann, Ablaß, Bettelmonche, Ausbehnung ber papftlichen Gemalt, Bahlrecht ber Rarbinale u. f. m.

Suf erflarte: theils habe er bas ihm Borgeworfene nie gelehrt, theils erwarte er eine genque, gemiffenhafte

<sup>1)</sup> Das Concilium befahl bie Ausgrabung ber Gebeine von Bitlef. Hardt IV, 100. - 1414 wurden allein in Sanger= haufen 91 Geifler von ben Glaubenerichtern gum Reuertobe verurtheilt. Weffenberg II, 597.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 11; Lenfant I, 42.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 17 u. f. S. Lenfant I, 210.

Prüfung und ichriftgemäße Widerlegung; und dies um i mehr, weil ber verlangte Widerruf ihn, bei entgegengefetter Uebergeugung, jum Lugner und Deineibigen fimpeln murbe. - Sierauf antwortete man: Die größten Richenlehrer (Drigenes, Augustinus, Petrus Lombardus) uben bismeilen geirrt, aber, unbeschabet ihres Beile, nach ber Entscheidung der Kirche widerrufen 1). in Einzelner, barfft bu bir nicht zu viel gutrauen, fonbern mußt bebenten, bag beine Dbern, bag bie hochfte Stelle in der driftlichen Welt, Die allgemeine Rirchenversammlung geprüft und entschieden hat und eine solche lette entscheibenbe Autorität anerkannt werben muß, weil fich fonft Alles in Willfur auflofet. - Benn bie Rirchenbetfammlung (fügte ein Geiftlicher hinzu) fagt, bag bu nur ein Muge haft, mußt bu nachgeben. - Suf antwortete: und wenn bie gange Belt bies verlangt, meine gefunde Bernunft mir aber bas Gegentheil bezeugt, fo werbe ich jenes (mein Gewiffen verlegenb) nicht eintaumen. - Riemals fagt ein abgeneigter Berichterflatter 2)] fah ich einen fo tuhnen und verwegenen Schelm, ber, die Wahrheit enthüllend, fo vorsichtig zu antworten verstand.

Als die Rirchenversammlung beschloß: Buß folle verhaftet und ein Regerproces gegen ihn eröffnet werden, bezog er fich auf Konig Siegmunds Geleit, und auch biefer fuchte ben verfprochenen Schus geltenb ju machen. Die Rirchenversammlung belehrte ihn aber: bag teine weltliche Macht berechtigt fei, einen Reber ihrer Beur-

<sup>1)</sup> Lenfant I, 343-345; Hardt IV, 344-346.

<sup>2)</sup> Martene II, 1635,

theilung und Berurtheilung zu entziehen, und jenes sichere Geleit nur für ben Fall gelte, daß huß freigesprochen werde '). — Siegmund gab nach, weil (wie er glaubte, oder sich aufreden ließ) längerer Widerspruch die Kirchenversammlung auflösen und auseinandersprengen wurde. Einzelne loben noch ist diesen Gehorsam und daß er das Urtheil über sein persönliches Thun und Lassen dem allgemeinen Wohle untergeordnet habe. In Wahrheit legte er jedoch weder die Größe und Festigsteit eines königlichen Charakters dar, noch beförderte er (wie sich bald aufs Vitterste ergab) das Wohl der Christenheit, noch hatte er sich über die allgemeine Vesangenheit jener Zeit erhoben.

Wenn der hochgerühmte Gerson (in Bezug auf huß) behauptete: bessen Eiser gegen Mißbräuche sei übertrieben, man müsse nicht Irthum mit Irthum verbessern 2), nicht den Teufel austreiben wollen durch Beelzebub, den obersten der Teufel; so hatte er vollkommen Recht, vergaß aber, daß sich dies, mit ganz gleichem Grunde, wider das Concilium aussprechen ließ. — Kürzer und gerader ging freilich der König von Aragonien zum Ziele 3). Er las (Paulus an den Titus III, 10) nicht hominem haereticum devita, sondern hominem haereticum devita; bas heißt, er las nicht: meide den Keser, sondern er las: bringe ihn um!

Suffens Lehre, gleichwie die jedes Betenntniffes und

<sup>1)</sup> Hardt II, 155; IV, 522; Maimbourg II, 218; Crevies III, 438; Lenfant I, 90; Reichenthal 212.

<sup>2)</sup> Crevier III, 434.

<sup>3)</sup> Schelhern Ergoblichfeiten I, 220; Bente II, 441.

jeder Symbolik, führt in Gefahr, Undulbsamkeit und Unrecht, sobald man sie (das wahrhaft Christliche vergessend) ohne Weisheit und Mäßigung die in ihre außersten Folgerungen hinauftreibt und geltend macht. Durch die, oben mitgetheilten, Aeußerungen vertrat Huß das Recht persönlicher Ueberzeugung, welche jeder Mensch sir sich geltend zu machen befugt ist; das Concilium hielt fest an dem Buchstaden des Geses und an der Nothwendigkeit des Allgemeinen, hindurchgehenden, Berbindenden. Beides gehört aber, der Wahrheit nach, zu einander und die Partei, welche ausschließlich und unversöhnlich das Eine oder das Andere vertritt, ift immerdar in der Free. Das erfuhren und erwiesen die Hussiten und die Kirchenversammlung.

Bon Anfang an ging man mit huß um, wie mit einem überwiesenen Berbrecher, stellte ihm indeß nach seiner Berurtheilung nochmals frei, zu widerrufen. Wenn er widerrufe (so lautete der Spruch der Kirchenversammlung), solle er nur abgefest und zeitlebens ins Gefängenif geworfen und eingemauert werden 1)!

In einer feierlichen Sigung kleibete man huß erft als Beiftlichen ein, nahm ihm dann jedes einzelne Studwieder ab, unter ben hartesten Berwunschungen, und verlas endlich ein langes Berzeichniß seiner Kegereien und Sunden. Obgleich man ihn nicht wollte zu Worte kommen laffen, antwortete er so laut als möglich mit Testigkeit, Gegenwart des Geistes und so strafender Bitterfeit, daß König Siegmund vor Scham errothete, weil er

<sup>1)</sup> Immurandum et includendum in carcerem. Hardt lV, 438.

ihn an feinen Geleitsbrief erinnerte. Als die Pralaten fich gantten, ob man Suffens Tonfur mit ber Schere, ober bem Schermeffer vertilgen follte, rief er aus: Ihr feht, fie konnen nicht einmal über bie Art einig werben, wie fie mich beschimpfen wollen. Um fecheten Julius 1415 marb Bug jum Scheiterhaufen geführt, nachdem ihm eine ellenhohe, mit Teufeln bemalte Papierkrone aufgesett worden. Gie trug die Inschrift: Dies ift bas Dberhaupt ber Reger. Mit fieben Striden band man ihn an ben Brandpfahl und ftellte fein Geficht erft gegen Morgen, brehte es bann aber um gegen Abend, benn fo verdiene es ber Brrglaubige und Reger. Nochmals verweigerte Buf ben Biberruf, betete bierauf: Gott moge feinen Feinden verzeihen, und bezeugte, baf er unschuldig fterbe für das Lehren der Wahrheit nach befter Ueberzeugung. Endlich verftummte er in Dampf und Flammen. Benter gerfchlugen feine Glieber mit eifernen Saten und warfen fein feuchtes Berg in bie heftigfte Glut, bamit Alles befto beffer und vollftanbiger verbrenne. Seine Afche mard in ben Rhein gestreut, aus Beforgnif, baf treue Freunde fie fammeln '), aufbewahren und verehren murben.

So wie huß, behandelte man auch feinen Freund und Lehrgenoffen hieronymus. Nach einem vorübergehenden, abgezwungenen und abgeschmeichelten Wieberrufe benahm sich biefer mit verdoppeltem Muthe. Trot eines Gefängnisses von 340 Tagen, in einem feuchten, dumpfen Thurme, ohne Gesellschaft, Bücher, Luft und Licht, umgeben von furchtbaren Feinden, im Reben ge-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 395, 447, 448; Reichenthal 24.

hindert und gestört, von allen Seiten angegriffen und unterbrochen, behielt er Rraft, Ruhnheit und Gegenwart bes Beiftes. Er antwortete allen Gegnern mit überlegener Geschicklichkeit, fie jum Schweigen bringend, verfpottend, beschämend, vernichtend. Er erinnerte an uniculbig Berfolgte, von Sofrates bis zu driftlichen Marwrern, pries feines hingeopferten Freundes Unschulb und Berbienft; - und bas Alles mit einer Burbe und Betebtfamteit, welche (nach bem Beugniffe bes anwefenden, gelehrten Poggio) an die ebelften Alten erinnerte. Um 30. Mai 1416 litt Sieronnmus mit größter Freudigkeit ben Feuertob. Als der Benter ben Scheiterhaufen hinter ihm in Brand fegen wollte, fprach er: Romm hieher und gunde vor meinen Augen bas Feuer an 1); benn wenn ich es fürchtete, murbe ich nie an biefe Stelle getommen fein.

So, Hergang und Ausgang biefes, angeblich weisen, wehwendigen, kirchlichen und chriftlichen — Trauerspiels?! Die geistliche Aristokratie hatte es betrieben, der Papst würde es (bei fortdauernder Macht) gebilligt haben, kein kürst widersprach, nirgends zeigte sich Mitseid, oder Reue. Alle traf, wo nicht gleiche Schande, doch gleiche sanatische Verblendung. Denn ihrer Thaten froh und ihrer Macht vertrauend, lud die Kirchenversammlung nun-

<sup>1)</sup> Hardt I, 202; III, 64-71.

<sup>2)</sup> Bie viel weiser und gemäßigter sagte der edle Platoniter Marsilius Sicinus: Omnis religio, quatenus ad summum Deum refertur, aliquid boni habet, ritus diversi sunt; et varietas hujusmodi, ordinante Deo, mirabilem aliquem decorem parit in mundo. Hente II, 469.

104 Die Kirchenversammlungen von Pifa, Roftnis u. Bafel.

mehr viele Hundert Bohmen vor 1), ihre Rechtgläubigfeit darzuthun, oder gerechte Strafe zu erwarten. Die Berfammlung ahndete nicht, welche furchtbar graufamen Nächer sich aus ben Gebeinen von huß und hieronymus erheben würden, zur Strafe ber Schuldigen und ber Unschuldigen!

In biefem Augenblicke größter Freude über bie Befiegung ber Papfte und ber Reger erhob fich aber (wie es ju geben pflegt) unter ben Siegern felbft ber größte und mannichfachfte Streit. Denn die neugewonnene Allmacht ber Rirchenverfammlung erfchien nicht blos, (gleichwie früher bie papfiliche) ben außerhalb Stehenben, insbesondere ben Laien gefährlich (benn außer ben firchlichen, murben auch politische Fragen 2) bedeutenben Gewichtes in Rofinis erörtert und entschieben), fonbern jede Abtheilung, in welche die Sieger gerfielen, hatte gern bas gange Erbe ber papftlichen Macht ausschlieflich an fich gebracht. Konig Siegmund, beffen lange Abmefenheit nachtheilig gewirkt hatte, fuchte nach feiner Rucktehr bie ehemalige Stellung eines romifden Ronigs, ober Raifers, wieber ju gewinnen; fand aber feitens ber Geiftlichen und insbesondere ber Rarbinale 3), den heftigften Biber-

<sup>1)</sup> Mansi XXVII, 916, im August 1416.

<sup>2) 3.</sup> B. über Reapel, Polen, ben deutschen Orden, den Frieden zwischen Desterreich und Aribent u. s. w. Hardt IV, 862, 865, 867, 1104; Maimbourg II, 188.

<sup>3)</sup> Rückehr Siegmunds den 27. Januar 1417. Hardt IV, 1090. Ad regem non spectare in redus ecclesiasticis sequenda praescribere. 1355—300; Lenfant I, 300. Ad regem praemissa tractare ant differre non pertinet. Mansi XXVII, 1152. Ludwig von Baiern hatte in Siegmunds Ab-

spruch. Diefe letten behaupteten: daß in dem Augenblide der Erledigung des papstlichen Stuhles die Kirchenherrschaft wesentlich in ihre Hande komme und die Bahl eines neuen Papstes ihnen allein zustehe; während umgekehrt die meisten Glieder des Conciliums behaupteten: jene Herrschaft ware auf sie übergegangen und von der Papstwahl muffe man die Kardinale ganz ausschließen, weil sie von diesem Rechte immer den unwurzbigsten Gebrauch gemacht hatten 1).

Rach langer, heftiger Fehbe ergab fich, bag von beiben Seiten gemiffe Bugeftanbniffe nicht ju umgehen feien; immer blieb jeboch die bestimmtefte Deinungeverschiedenheit barüber: ob die Papftmahl der Rirchenverbefferung, oder die Rirchenverbefferung der Papftwahl vorangehen folle. Dag man ben Papft gang entbehren tonne, glaubten mol nur Benige in ber Stille: bie Reiften hielten fein Dafein gottlichen Rechtes und ein monarchisches Saupt ber Rirche fur unentbehrlich. Run aber behauptete bie eine Partei: es werbe gewiß gar feine Kirchenverbefferung zu Stande fommen, wenn man die Papfte, von benen bie argften Uebel immerbar ausgegangen waren, mit beren Ausrottung beauftrage. Erft wenn burch die Dacht und Beisheit ber Rirchenversammlung, ungahlige nur ju gegrundete Befchwerben abgeschafft worden, moge man einen Papft mahlen und ihn verpflichten, ben neuen Gefegen gemäß zu leben und ju handeln. — Es ift (fagte die andere Partei und an

wesenheit als Schutherr des Conciliums nicht genug Gewicht. Hardt IV, 499.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1448; Lenfant II, 135.

ihrer Spige die Kardinäle), es ist zugleich ungerecht und thöricht, ohne den Papst, das Papsthum neu einrichten und organisiren zu wollen. Die Erwählung eines neuen Papstes ist vielmehr der erste und wichtigste Schritt der gewünschten Kirchenverbesserung. Sowie in weltlichen Kreisen ) Könige und Stände Gesetz geben und keineswege alles Recht in die eine oder die andere Hand gelegt wird; so soll auch die kirchliche Versassung erst dann geordnet und in Thätigkeit gesetz werden, wenn neben dem aristokratischen, auch der monarchische Vestandtheil vorhanden und dadurch die Möglichkeit herbeigeführt ist, größere und unparteiliche Ergebnisse zu erlangen.

Anfangs war, im Andenken an die von den Päpsten so oft mißbrauchte Sewalt, die Ueberzeugung vorherrschend, daß die Papstwahl der Kirchenverbesserung nachfolgen musse; allein die Kraft obiger Gründe, der heftigste Widerspruch der Kardinäle?), brachte sunwürdigerer Ursachen nicht zu gedenken?) den allmäligen Abfall der Völkerstimmen hervor, so daß zulest nur König Siegmund und die Deutschen an jener freieren, mehr republikanischen Ansicht fest hielten. Man nannte sie deshalb Keher, Knechte König Siegmunds und rief gegen sie auf: Gott Vater, Sohn und heiligen Seist, alle Heiligen, den Himmel und die Erde 1). So mußten sie

<sup>1)</sup> Lenfant II, 98, 112.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 1330, 1335, 1353, 1395.

<sup>3)</sup> So bei bem Erzbifchofe von Riga und bem Bifchofe von Ermeland. Boigt in Raumers Tafchenbuche 1833, S. 65.

<sup>4)</sup> Die Deutschen sagten: pontificis cathedram prius diligenter purgari et Romanam ecclesiam decoris moribus

Die Kirchenversammlungen von Pifa, Roftnig u. Bafel. 107

nachgeben und schweigen, 100 Jahre lang, von 1417 bis 1517.

Rur so viel warb, nach ben heftigsten Kämpfen burchgesett '): 1) daß keiner der bisherigen drei Papste wieder zu erwählen sei; 2) daß der neue Papst (noch vor seiner Krönung, in Semeinschaft mit dem Concilium und vor bessen Auflösung) die Reformation in Haupt und Gliedern zu Stande bringe; 3) daß zu den 23 Kardinälen dreißig andere Wähler (sechs aus jedem Bolke) zur Papstwahl ernannt werden sollten. Unter diesen dreißig Wählern befanden sich: vier Etzbischöse '), zwölf Bischöse, sechs andere Prälaten, ein Ordensgeneral, sieben Doktoren.

Anfangs forderte jedes Bolk einen Papst aus seiner Mitte; durch Nachgiebigkeit und Vermittelung der Deutschen einigten sich endlich Alle am 11. November 1417 für den Kardinal Otto Colonna. Ueber diese Wahl entstand eine um so größere Freude, da Martin V (so nannte sich der neue Papst) sich zeither sehr verständig und gemäßigt benommen hatte. In seierlichem Zuge führte man den Neuerwählten zum Münster; König Siegmund warf sich vor ihm nieder, küste ihm die Füße, sührte nebenhergehend den papstischen Zelter und wehrte dem Andrange des Bolkes mit einem Knittel 3).

- Manche mochten glauben: Rachgiebigfeit hinfichtlich

illustrari. Hardt IV, 1415, 1416, 1419, 1425, 1396, 1414; Schelstrate 260.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 282, 284, 1431, 1447; Mansi XXVII, 1154.

<sup>2)</sup> Beffenberg II, 213, 214; Hardt IV, 1454, 1467, 1473.

<sup>3)</sup> Siegmund weret bem Bolte mit einem Bengel, ober Eremel. Reichenthal 44, 47, 48; Lenfant II, 159.

äußerer Gebräuche werbe Nachgiebigkeit hinsichtlich anberer Dinge bei dem Papste erzeugen. Rascher jedoch als selbst die Aengstlichsten befürchtet hatten, schwand jede Hoffnung einer allgemeinen Kirchenverbefferung; benn schon am 12. November 1), am Tage nach seiner Erwählung, machte der Papst (vor irgend einer Berathung mit der Kirchenversammlung) seine sogenannten Kanzleiregeln bekannt, worin Alles wieder aufgenommen war, was man so lange, so allgemein und so bitter gerügt hatte. Die Franzosen (deren Widerspruch und Abfall jene Papstwahl hauptsächlich herbeigeführt hatte) kamen ist erschreckt, klagend und hülfe suchend zu König Siegmund. Er antwortete ihnen: Ihr habt gegen meinen Willen, die Papstwahl beeilt und durchgesett; helft euch nun selber 2)!

Ein neuer Kampf gegen bas Papstthum ward aber um so schwieriger, ba in bessen Bieberdasein schon ein Sieg lag und die Kardinale (anders wie in Pisa) jest mehr die Aristokratie der Pralaten, als die Monarchie des Papstes fürchteten und sich diesem in der Hoffnung anschlossen, ihn eher zu lenten und zu leiten, als fünf Bölker auf dem Concilium. Auch erwarteten nicht wenige Glieder des legten von dem Papste Auszeichnungen und Beförderungen, welche ihnen Gleichgestellte wol aus Rechtssinn, oder Neid, verweigern dürften.

Nach ben vorläufigen Befchlüffen ber Rirchenversammlung follte fich bie Reformation auf fehr viele Gegen-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1486; Mansi XXVIII, 499.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 1396; 1494, 1503. Ueber bie amtlichen Einreben und Borbehalte ber Frangofen fiebe Bulaeus V, 316.

ftande erftreden, g. B. Bahl, Gigenfchaften und Berfunft der Rardinale, vorbehaltene Rechte bes romischen Stuhles 1), Annaten und Steuern, Ertheilung von Pfrunben, Berufungen nach Rom, Bestätigung ber Bahlen, Unverauferlichfeit ber Rirchenguter, Ablag, Behnten, Betufung und Rechte ber Kirchenversammlungen u. f. w. -Anftatt aber nunmehr an bas Bert ber Rirchenverbefferung zu geben, murbe vom Papfte und feinen Unhangern allmälig eine ganze Reihe von Einwendungen ethoben: bie Berfammlung habe fcon zu lange gedauert, es fei weber Beit noch Luft zu neuen Anftrengungen vothanden, über Bieles mußten noch weitere Unterfuhungen und Ruckfragen ftattfinben, man tonne einen rechtmäßig erwählten Papft nicht binden und verpflichten u. f. w. 2). Der größere Theil ber Pralaten, welche fürchteten, bag ber Papft (fcon aus Nothwehr) die Rirchenverbefferung auch auf ihre, fehr mangelhaften Rreife hinmenben burfte, murbe berfelben abgeneigt und boten, heimlicher ober offener, die Sand zu beren Bereitelung 3).

Leider beftätigte der Papft nur die vertehrteften Befcluffe, bas heißt bie undulbfamen über Glaubensfachen 4), wies hingegen bie, welche ihn und feinen Sof betreffen follten, gang gurud, gab bem menigen Bewilligten gang

Mand V, 681; Hardt IV, 1434, 1441, 1449.
 Quod papa electus ligari non potest. Schelstrate 163.

<sup>3)</sup> Majori parti reformatio non placebat. Murat. III, 2, 851.

<sup>4)</sup> Er befahl Biflefs Gebeine auszugraben und gu verbrennen. Rayn. 1427, c. 12.

bie Form und Gestalt einer allein von ihm abhängigen freien Gabe und ertlarte julest ben von ber Rirchenversammlung angenommenen höchft wichtigen Lehrfat: ein allgemeines Concilium ftebe hoher ale ber Papft 1) und man tonne von biefem an jenes berufen, gerabehin für falich, emporerisch und verdammlich. — Der Ginmand: baf hieburch auch bie Befchluffe von Pifa, bie Abfegung ber Papfte und feine eigene Bahl eigentlich vernichtet wurden, tummerte Dartin V auf teine Beife; benn er war im Befige ber Macht und niemand im Stanbe, ja, taum geneigt, fie ihm gu rauben. Bertrage mit ben einzelnen Boltern, Bewilligung eines Rirchenzehnten für Ronig Siegmund 2), freundliche Borte, erwunschte Belohnungen, ober ernfte Weifungen, gaben bem gewandten Papfte allmälig ein fo entschiedenes Uebergewicht, baf felbft biejenigen, welche am eifrigften eine Reformation betrieben hatten, burch biefe ungebachte, unglaubliche Wendung ber Dinge überrafcht und eingeschüchtert waren und tein Wort bes Wiberfpruche erhuben, als Martin V am 22. April 1418 bie Rirchenversammlung auflöfte.

In diefer legten Sigung ließ er eine Bulle verlesen, burch welche er gnabigft allen Mitgliedern des Conciliums vollen Ablag bewilligte 3), ihnen aber zugleich vorschrieb, wie sie faften und sich kafteien sollten, um diefer

<sup>1)</sup> Schelstrate XXIV, 177, 184, 203, 208, 209, 273, 299; Hardt IV, 1508, 1512, 1519, 1532, 1536; Mosheim Rirchengefch. II, 935; Planct V, 416

<sup>2)</sup> Hardt II, 590, 608.

<sup>3)</sup> Reichenthal 57; Lenfant II, 247; Hardt IV, 1559; Plance V, 411.

Bohlthat würdig zu werden. — Rach solchen Siegen hielt ber Papst auch die Kardinale in strenger Abhängigteit, so daß sie [zufolge der Worte eines Berichterstatters ')] "vor ihm nicht anders sprechen, als wie er es gerne will, und werden, vor ihm redend, roth und bleich ".

Am 16. Mai 1418 verließ Martin die Stadt Kostnis, in höchster Pracht auf einem weißen Zelter reitend,
bessel König Siegmund führte 2). Bier der ersten
Reichsfürsten hielten die Zipfel der Scharlachdecke, vier
Grafen trugen den goldenen Thronhimmel. Alle Prälaten, alle Glieder der Kirchenversammlung, der Magistrat und die Bürger der Stadt schlossen sich dem
Zuge an!

Am 21. Mai 1418 ritt König Siegmund in aller Stille zum Thorc hinaus 3). Er und seine hofbeamten tonnten ihre bei den koftniger Burgern gemachten Schulben nicht bezahlen, verpfändeten ihnen allerhand Dinge, die sie nicht auslöseten, und brachten dadurch viele Glaubiger in großen Schaden!

Gerson, ber wirksamste Mann auf ber Kirchenversammlung, hatte für huffens Berbammung gestimmt, aber die des Mönches Sean Petit nicht durchsehen können, welcher (zur Rechtfertigung des herzogs von Burgund) Königs- und Fürstenmord vertheidigte. Bielmehr mußte Gerson (weil ihn jener mächtige herzog der Reherei an-

<sup>1)</sup> Boigt, in Raumers Tafchenbuche, 1833, S. 74.

<sup>2)</sup> Reichenthal 59; Hardt IV, 1582; Planck V, 411; Beffenberg, II, 264; Lenfant II, 255.

<sup>3)</sup> Aschbach II, 372.

Klagte) in Baiern und Deftreich eine Zuflucht erbitten '). Erft fpater magte er nach Lyon zuruckzukehren und suchte im Unterrichte kleiner Kinber (bis zu feinem 1420 erfolgten Tobe) eine bemüthige Beruhigung, nachbem alle großen Plane und Hoffnungen seines Lebens gescheitert waren!

Reine einzige ber gehofften und geforberten Berbesterungen tam burch das Concilium von Koftnis zu Stande, nirgends ein mahrer Fortschritt in der Bilbung und Entwickelung ber Rirchenverfassung. Nach turzem, erstaunlichem Falle war die papstliche Herrschaft in so unumschränkter Weise hergestellt, daß über die römische Ungerechtigkeit und Habsucht bald von neuem die lautesten Klagen erhoben wurden und der Bevollmächtigte des deutschen Ordens am papstlichen Hofe schrieb?): "Die Deutschen lassen sich bünken, daß der Papst ein irdischer Gott sei; besser wir ließen uns dünken, daß er ein irdischer Teufel wäre, der er auch ist. Besser wäre es, wenn eine neue Spaltung entstände; denn will alsdann der eine Papst nicht, so ist der andere froh, uns Enade zu erzeigen, auf daß wir bleiben in seiner Obedienz"!

Die kirchliche Aristokratie beharrte bei allen alten Migbrauchen, bie niebere Geiftlichkeit lebte ohne Einstuß in steter Abhängigkeit, die Laien wurden von der kirchlichen Seite her nicht blos wie ein geringeres Geschlecht behandelt, sondern durch fanatische Beschlüffe für

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1087, 1583; Lenfant I, 459; Beffenberg II, 266; Maimbourg II, 240.

<sup>2)</sup> Boigt, in Raumers Taschenbuche 1833, S. 94, 105, 114, 171, 176.

eine versteinerte Dogmatit und Symbolit so übermäßig aufgeregt 1), baß sie die Kirche und die Geistlichteit immer mehr verachteten, ja den wildesten Krieg und die furchtbarfte Grausamteit nur für gerechte Nothwehr hielten.

Obgleich zwei Kirchenversammlungen (in Pisa und Kosinis) bie großen Erwartungen für eine Reformation in Haupt und Gliebern, für Entwickelung ber Verfaffung und Verwaltung in keiner Weise erfüllt hatten, brangte das Uebermaß ber fortdauernden alten Uebel und der Eintritt so vieler neuen Leiden zu einem britten großen Bersuche, zu der Kirchenversammlung von Bafel!

## Dritter Abschnitt.

Bom Ende der Kirchenversammlung von Kostnis, bis zum Ende der Kirchenversammlung von Basel.

(1418 - 1448.)

Die geringen, ungenügenben Ergebniffe zweier großen, vieljährigen Rirchenversammlungen mußten die Ansichten über diefelben und die kirchlichen Einrichtungen überhaupt wefentlich verändern und umgestalten. Zwar tam man (wie fpater hinsichtlich der Parlamente und Reichsversammlungen) ungeachtet des Missingens immer wieder auf dieselben zuruck, als auf das Hauptmittel

<sup>1)</sup> Lenfant II, 95, wie die Geiftlichen, aller Art, felbft in Prebigten vor bem Concilium angeklagt und herabgefest wurden.

gehoffter und bezweckter Berbefferung; allein es war offenbar worben:

- 1) daß keineswegs alle Uebel vom Papfte und seinem Hofe ausgingen, sondern auch von den aristokratischen und demokratischen Kreisen;
- 2) daß die hoffnung vergeblich fei, ber Papft ober bie Pralaten wurden freiwillig und ohne außeren Zwang fich felbft reformiren;
- 3) daß die Formen der Kirchenversammlung einen solchen Broang nicht in sich schlöffen, ober herbeiführten;
- 4) bag bie Laienwelt (welche man burch Kirchenschlüsse unbedingt verpflichtete) von dem Monarchen und ben Aristokraten gleich wenig Freiheit, Rachgiebigkeit und Dulbung zu erwarten habe und nur durch siegreichen Kampf eine natürliche, menschliche, bürgerliche, christliche Stellung in Staat und Kirche erlangen konne.

Die lette Ueberzeugung führte zuerst in Böhm en zu offener Widersetlichkeit gegen kirchliche Gebote und (weil König Siegmund, gleichwie Martin V und die Kirchenversammlung, alle Huffiten als Keter ausrotten wollten) auch zur Auflehnung gegen seine weltliche Herrschaft. Bergebens behauptete der König: er habe Hußpreisgeben müssen, um das Concilium zu erhalten; die Böhmen fanden es ungerecht und verdammlich, Unschulbige verbrennen zu lassen, um Prälaten in ihrer anmaßlichen und schädlichen Wirksamkeit zu schügen. Weil man den Böhmen das Billige verweigerte, steigerten sich durch natürliche Gegenwirkung ihre Forderungen bis zum Unbilligen und ihre Nothwehr bis zum wilben Angriff auf alles Bestehende. So wurden die Husseliche Vereitige durch maßlose Uebertreibungen, schreckliche Ver

wüstungen und furchtbare Grausamkeiten ein demüthigender Abschnitt europäisch-christlicher Geschichte. Es war auch nicht ein Tadelloser, der da Gutes gethan hätte: die angeblichen Weisen und Kirchenväter auf dem Concilium von Kosinis trifft jedoch der gerechte Vorwurf, daß sie durch das Verbrennen von Huß und Hieronymus, das böhmische, länderzerstörende Feuer angezündet haben. Man hoffte, eine andere Kirchenversammlung werde (nach solchen Erfahrungen) sich beeilen, dasselbe zu löschen.

In Roftnig hatte man festgesett: es solle querft nach funf Jahren und bann alle gehn Jahre eine Rirchenversammlung berufen werben. Martin V fchrieb fie bem gemäß nach Pavia aus. Seine Labung fant jeboch fo wenig Theilnahme und man hatte fo wenig Bertrauen zu einer lediglich vom Papfte geleiteten Berfammlung, baß sich aus Deutschland tein Bischof und aus Frankreich fehr wenige einfanden 1). Auch in Sien a (mobin Martin, einer ausbrechenden Deft halber, bie Berfammlung verlegte) hatte fie feinen Fortgang; und der, fogleich über Reformationsfragen ausbrechende, heftige Streit veranlagte ben Papft, fie aufzulöfen 2) und die Erwartungsvollen bamit abzufinden, baf er breien Rarbinalen ben Auftrag gab, alles gur Rirchenverbefferung Dienliche vorzubereiten: - an biefe moge man fich wenden! - Dies fanden jeboch ungahlige Freunde mah-

<sup>1)</sup> Murat. III, 2, 865.

<sup>2)</sup> Aufgelöset: ob turbas in Synodo excitatas, saniora explicari consilia non possent. Rayn. zu 1424, c. 3, 4; Bessenberg II, 277.

rer Befferungen, felbst die Kardinale, so ungenügend, baß Martin V sich genöthigt sah (bem kofiniser Beschlusse gemäß), eine allgemeine Kirchenversammlung zum Frühjahre 1431 nach Basel zu berufen; ja, sein Nachfolger Eugen IV (welcher am dritten März 1431 ben papstlichen Stuhl bestieg) mußte schwören, ihr ungestörten Fortgang zu belassen 1).

Eugen IV (vorher Gabriel Condulmer, ein Schwefterfohn Gregors XII) war ein großer, fconer Mann, freigebig gegen Arme und nicht ohne Anlagen und Gemandtheit 2). Andererfeits aber ftolg, ehrgeizig, gelbgierig, Angebern Gebor leibend, anmaflich und zuverfichtlich. Er zeigte inbeg mehr Unruhe als Ausbauer, mehr Uebereilung ale Folgerichtigfeit und mehr Billfur, als er bei richtigem Abmeffen feiner Rrafte hatte magen burfen. - Die Entscheidung: ob eine Rirchenversammlung folle berufen werden? bing nicht mehr vom Papfte ab, fie mar burch bie tofiniger und feines Borgangers Befchluffe unvermeiblich geworben; und wenn fich Eugen über diefelben hatte hinmegfegen wollen, fo murbe bie Nothwendigfeit einer Ausföhnung mit ben Böhmen, bie firchliche Bereinigung mit ben bedrangten Griechen und bie immer wieder geforberte Reformation in Saupt und Gliebern bagu gezwungen haben.

König Siegmund bewilligte sicheres Geleit zum Rommen, Bleiben und Geben; auch follten Alle in Bafel fein unter

<sup>1)</sup> Platina 280; Murat. III, 2, 868; Sismondi IX, 18; Planct V, 428-434.

<sup>2)</sup> Aeneas Silv. Histor. Friderici III, 134; Rayn. 3u 1431, c. 2; Beffenberg II, 280; Sismondi IX, 165.

der herrschaft und Gerichtsbarkeit des Papstes, ober seiner Bevollmächtigten '). Dies genügte (nach den gemachten Erfahrungen) kaum, den Papst zu beruhigen, wie viel weniger andere Personen oder gar die Böhmen!

Am vierten Marg 1431, mo bas Concilium eröffnet werden follte, mar erft ber einzige Abt von Bezelai in Bafel angelangt 2); fo fehr hinderten Beforgniffe aller Art, eingetretene Soffnungelofigfeit, Bequemlichfeit, Streit vieler Fürften und Pralaten und Rriege wiber die Buffiten. Gugens Bevollmachtigter, ber murbige, gewandte, rechtskundige Kardinal Julian Cefarini 3), hielt fich beshalb für berechtigt und verpflichtet, du rafcherem Befuche ber Rirchenversammlung ernstlich aufzuforbern; wobei von neuem die wichtige Frage hervortrat: wer ein Recht habe, bafelbft zu erscheinen? Julian schrieb in biefer Beziehung bem Erzbischofe von Rheims und, in ähnlicher Beife, vielen Anderen: Die Pralaten und bie Stiftsherren follen nach Bafel tommen 1), ober (im Fall fie behindert find) einige burch Sitte und Gelehrfamteit ausgezeichnete Manner, mit Bollmachten verfehen, babin fenden. Sie follen aber nicht erscheinen mit großer Pracht und vieler Begleitung, fonbern in ber Mäßigung und Demuth, welche fich fur mufterhafte Manner geziemt. Man verlangt nicht, baf alle Pralaten und Berechtigten fich auf ben Beg machen; fonbern es genügt, von jedem Drben (de qualibet religione) zwei ober einen Pralaten

<sup>1)</sup> Sub potestate et jurisdictione. Afchbach IV, 20.

<sup>2)</sup> Mansi XXX, 2 Rayn. Note gu c. 21.

<sup>3)</sup> Rayn. c. 17; Weffenberg II, 299.

<sup>4)</sup> Martene eollectio VIII, 30-37.

ober Untergebenen (praelatum, vel subditum) zu erwählen; jedoch die Besser, Gelehrteren und der Kirchenverbesserung Geneigtesten, welche im Namen aller Anderen auf gemeinschaftliche Kosten nach Basel kommen mögen. — Als diese Aufforderungen noch nicht schnell genug wirkten, schried Julian, übereinstimmend mit den bereits versammelten Batern: die Aebte und Prioren des baseler Sprengels sollten unverzüglich erscheinen; denn es sei ein doppeltes Unrecht, daß sie, in der Rähe wohnend, dennoch ausblieben.

Rulian hatte fich wol mit Borfat in jenen Schreiben über bas Dag ber Berechtigung etwas unbestimmt, ober boch fo ausgebrudt, baf ber Kreis möglichft weit geftedt werbe. Dies gab jeboch bem Papfte gu Beforgniffen und Tabel Beranlaffung, wie aus einem Rechtfertigungeschreiben bes Karbinals hervorgeht, worin es unter Anderem beißt: Deine Berufung ber Rapitel von Rathebraltirchen 1) ift teineswegs wiber Recht und Sitte, und eben so wenig die Berufung von Konigen und Fürften. Denn fie wurden gur Beilegung ber Rirchenspaltung nach Difa und Roftnis gelaben; jest aber ift ein noch größeres und allgemeineres Uebel zu betämpfen bie Regerei! Dhne Baffen ift biefe nicht auszurotten und hiezu bedarf man bes Beiftanbes ber Fürften. Gie werben nicht eingelaben, um burch ihre Abstimmungen ju entscheiben; sondern um mit ihrem weltlichen Arme Bulfe ju leiften und ben Frieden in ber Chriftenheit herzustellen. Bei Berhandlungen über rein firchliche Sachen und Befferung ber Geiftlichen wird man fie

<sup>1)</sup> Manei XXIX, 279-280; Beffenberg II, 317.

dagegen ausschließen. Eben so wenig wird man berufen und zulaffen Personen, zur niederen Geistlichkeit gehörig, ober einsache Priester und ähnliche Leute. — So Julians Ansichten und Absichten, über welche das Concilium jedoch bald hinausging 1).

Es ward am 23. Juli 1431 vorläufig eröffnet, aber erft ben 14. December bie erfte allgemeine Geschäftssigung gehalten 2). Diefe Zwischenzeit benugten die allmalig Antommenben ohne 3meifel, fich untereinanber ju verftanbigen und über fuhne Grundfage ju einigen. Sobald bies befannt warb, ober fobald man fab, bag es nicht blos auf Scheingeschäfte und tauschenbe Berhandlungen abgefehen fei, fteigerte fich ber Andrang, fo bağ man fpater mol eher über bie ju große, als bie ju fleine Bahl ber Unmefenden und Abstimmenden flagen tonnte 3). Auch zeigte bie Rirchenversammlung nunmehr gar balb, baf fie nicht blos entschloffen fei in die guß. tapfen des Conciliums von Roftnis zu treten, fonbern auch die früheren Berfaffungs = und Reformationsplane noch viel weiter auszudehnen und mit größerer Feftigfeit zu verfolgen.

Durch mahre, sowie durch übertriebene Berichte von

<sup>1)</sup> Behinderte Bischofe schiedten Bevollmächtigte und bie Universität Wien: artium et sacrae paginae prosessorem. Martene VIII, 115. 123. — Das Concilium schrieb dem Markgrafen von Meißen: er möge auf seine Kosten den Bischof von Meißen nach Bafel schieden. Martene VIII, 110.

<sup>2)</sup> Patricius in Hartzheim Conc. Vol. V, c. 3; Mansi XXX, 4.

<sup>3)</sup> Ueber 400, Ochs Geschichte von Bafel III, 243. 3m December 1436, 355 Abftimmenbe. Mansi XXXI, 230.

biesen Berhältnissen und Störungen erschreckt, befahl ber Papst (im Einverständnisse mit den Kardinalen), bereits im November 1431: das Concilium solle sich auflösen und erst nach anderthalb Jahren in Bologna wieder versammeln. Denn die Zahl der in Basel Erschienenen sei zu gering, die Winterzeit ungünstig, die Gesundheit des Papstes zu einer Neise nach Deutschland nicht start genug, der Aufenthalt in Basel (des benachbarten Hussistenkriegs halber) unsicher und eine Vereinigung mit den Griechen nur in Italien möglich; — anderer erheblichen Gründe nicht zu gedenken, welche man keineswegs mit Sicherheit aussprechen könne 1).

Kardinal Julian hielt diesen papstilichen Befehl für so unzeitig, übereilt und nachtheilig, daß er zunächst nicht wagte, ihn allen, sondern nur einigen der versammelten Väter vorzulegen. Unter ihrer Beistimmung schrieb er mit edler Wahrheitsliebe dem Papste 2): "Du bist, heiliger Vater, nicht gehörig von den Verhältnissen unterrichtet und kennst die Unannehmlichkeiten und Standale nicht, welche aus einer Auslösung der Kirchenversammlung folgen würden. Die Fehden sind beseitigt, in der Nähe von Basel kein Keher, der Winter kein hindernis. Das alte Lied von den Griechen dauert nun schon Jahrhunderte und wird in jedem Jahre neu wiederholt. Man hält es für thöricht um ihrer unsichern Un-

<sup>1)</sup> Plures alias superesse legitimas causas transferendi concilii, quae tuto aperiri in praesentia non possent. Patricius c. 14; Rayn. 3u 1431, c. 21; Platina 283; Pland V, 434; Mansi XXX, 3.

<sup>2)</sup> Rayn. c. 22.

terwerfung willen, ganz Deutschland jest und für immer in die Regerei der Böhmen verfallen zu laffen. Bielmehr muß man das dringend Nothwendige sogleich in Basel ordnen und nach anderthalb Jahren sehen, was weiter zu thun ist.

Ungeachtet dieser bringenden Borstellungen beharrte der Papst auf seinem Beschlusse und verbot, aus starrer eigensinniger Rechtgläubigkeit, jede weitere Unterhandlung mit den bereits als Keper verdammten Hussien. König Siegmund, bessen einzige Hoffnung nach fehlgeschlagenem Kriege auf der Milbe des Conciliums beruhte 1), widersprach sehr bestimmt jenem papstlichen Befehle und andere Herrscher theilten seine Ansicht.

Des Papstes Ansänger hoben jeso hervor: er könne die Kirchenversammlung, wie berufen, so verlegen und auflösen 2); diese hingegen durfe in gewissen Dingen so wenig ohne den Papst vorschreiten, als umgekehrt der Papst ohne das Concilium. Manche der kostniger Beschlüsse seinen gefast worden, weder nach gehöriger Ueberlegung, noch einstimmig, noch von einer wahrhaft allgemeinen Versammlung; — oder sie seien doch nur anwendbar für die Zeit einer Erledigung des päpstlichen Stuhles.

Die Kirchenversammlung nahm (ihrer Macht und bem weltlichen Schuse vertrauend) auf die Darlegung ber Freunde Eugens, sowie auf bessen Befehle nicht die geringste Rücksicht; sondern bestätigte in ihrer zweiten Sigung, folgende Grundsage: die allgemeine Kirchenver-

<sup>1)</sup> Rayh. zu 1431, c. 25-27; zu 1432, c. 6.

<sup>2)</sup> Schelstrate 61.

Sift. Tafchenbuch. Deue &. X.

sammlung steht über bem Papste. Dieser ist ihren Schlüffen unterworfen und barf sie, wider ihren Willen, weder unterbrechen, noch verlegen, noch auflösen, noch eines ihrer Mitglieder vorladen, abberusen, zur Verantwortung ziehen, oder strafen '). — In späteren Sipungen ward hinzugefügt: eine etwanige Papstwahl erfolgt am Orte der Kirchenversammlung. Während ihrer Dauer darf der Papst keine Kardinäle ernennen. Die Versammlung erwählt Statthalter für Avignon und Venaissin (weil diese Landschaften mit dem Papste im Streite liegen), sowie Richter zur Prüfung kirchlicher Angelegenheiten.

Dhne Zweifel sprach sich die Bersammlung durch diese und ähnliche Beschlüsse die Souverainetät zu; sie griff, unbegnügt mit der gesetzebenden Gewalt, wesentlich auch in die Berwaltung der Kirche hinein: weshald Eugen weniger als je zur Nachgiebigkeit geneigt war und seine Ansprüche, mundlich oder schriftlich, in der Hoffnung mit Nachdruck vertheidigen ließ, daß die Kirchenversammlung ihr Unrecht einsehen und sich vor seiner altherkömmlichen Macht beugen werde. Statt dessen lub sie den Papst und die Kardinäle vor, dinnen dei Monaten in Basel zu erscheinen, und erklärte zugleich, daß man, im Fall ihres Außenbleibens, weitere Maßregeln ergreisen und (unter Leitung des heiligen Geistes) für das Wohl der Christenheit ununterbrochen thätig bleiben wolle. Denn der Papst sei keineswegs das un-

<sup>1)</sup> Patricius c. 5 - 8; Martene collect. VIII, '200; Mansi XXIX, 21 - 37; Mand V, 439; Crevier IV, 104.

umschränkte, sondern nur das dienende, beamtete Oberhaupt ') der Kirche und jede von ihm anderswohin berufene, schismatische Kirchenversammlung durfe, bei Strafe des Bannes und der Entsehung, nicht besucht werden.

Schon jest wurde Eugen, Diefer fteigenben Gefahren halber, feine früheren Befehle mit verdoppeltem Rachdrude gegen die Rirchenversammlung geltend gemacht haben, wenn nicht Ronige und Fürften ihre Fortbauer befimmt geforbert hatten und ber Papft gerade bamals in eine ungleiche Fehbe mit bem Bergoge Bisconti von Mailand verwickelt gewesen mare 2). Ja, bie Römer verjagten ihn aus der Stadt und er mußte in Florenz tine Buflucht fuchen. Diefer hochften Bedrangniß halber migte fich Eugen im Februar 1434 mit ber Rirchenversammlung und anerkannte die Gultigkeit ihrer bisherigen Befchluffe. Sieruber entstand die größte Freude, obwol man leicht einsehen konnte, daß des Papftes Nachgiebigfeit nur burch die Noth bes Augenblicks erzwungen war und ju neuen Streitigfeiten ungahlige Grunde und Beranlaffungen vorlagen. Ghe wir jedoch hierüber Bericht erstatten, muffen wir (unserem Sauptzwede gemäß) darlegen, in welcher Art bas Concilium die Formen feiner Berfaffung und Thatigkeit eingerichtet, organifirt habe 3).

<sup>1)</sup> Caput ministerialis ecclesiae; — ecclesiae minister aon dominus. Mansi XXIX, 295; Patricius c. 9—11.

<sup>2)</sup> Eugenius adeo enim bellis undequaque vexabatur, ut vix ei respirandi facultas daretur. Platina 283.

<sup>3)</sup> Crevier IV, 58; Schs III, 245; Weffenberg II, 301; Mansi XXIX, 90; 377; XXXI, 241; Richer III, 22, 23, 82; Aeneas Silv. Conc. Basil. I, 35.

Die erfte Frage mar hierbei: ob die in Roftnis angenommenen Beftimmungen follten beibehalten, ober geandert werben? Die Bertheilung und Abstimmung nach Bolfern warb aus ben bereits mitgetheilten Grunden vertheibigt; aber unerwartet noch lebhafter mit neuen Grunden befampft. Man fagte: Der Gebante und bie Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit einer allgemeinen Rirche und einer gleichartigen Gefetgebung verfcwindet bei jenem Berfahren und befondere landschaftliche und volksthumliche Intereffen treten mit ungebührlicher Rraft in ben Borbergrund. Cobalb bas eine, ober bas andere Bolt für fich etwas (burch Bertrage, ober Concordate) erlangen tann, tummert es fich nicht mehr um allgemeines Bohl und allgemeine Bedurfniffe, fo bag bie driffliche Rirche alsbann in lauter haltungslofe und machtlofe Bruchftude gerfallt. Anftatt fo verschiebenen Bolfern gleiches Gewicht einzuräumen, anftatt fie abaufonbern und Rrieg amifchen biefen großen Ginheiten berbeiguführen; muß man ihre Glieber und Abgeordnete vermifchen, burcheinanbermurfeln und hieburch gegenfeitige Mägigung und Ginigfeit beförbern.

Reben dieser, jeso von der Mehrheit vertheidigten Ansicht, welche mit der Abstimmung nach Köpfen in der engsten Berbindung stand, ward die Behauptung ausgesprochen '): Die Mehrheit im Concilium ist nicht nach der Zahl der Glieder, sondern nach der Zahl derer zu ermessen, welche sie vorstellen und vertreten; wie denn hienach die Stimme des Gesandten eines großen Reiches mehr Gewicht hat, als vielleicht die Stimmen von brei-

<sup>1)</sup> Beffenberg II, 337; Martene VIII, 665.

sig andern Personen und Prälaten. — Selbst der Papst erwartete damals mehr von den Fürsten, als von den Prälaten; doch widersprach jener Gedanke, den Laien so großen Einstuß zu gestatten, viel zu schroff den kirchlichen Ueberzeugungen jener Zeit, als daß er zur Ausssührung kommen konnte; ja, der engere Vorschlag: jenes Abwägen und Verdoppeln der Stimmen nur in den geistlichen Kreisen zur Anwendung zu bringen, scheiterte an der neuen Richtung der Versammlung. Denn wenn sich schon in Kostnis Alles minder aristokratisch gestaltete, wie in Pisa, so war jene baseler Richtung noch viel demokratischer.

Endlich fam es zwischen bem Systeme ber Abstimmung nach Bolfern, ober nach Ropfen zu einer Art von Bermittelung und jum allmäligen Aufftellen von Gefchäfteanweifungen, benen wir Folgenbes entnehmen. Die gefammte Rirchenverfammlung wird nach Gegen ftanben, in vier Abtheilungen (Rlaffen, Deputationen) erfällt: für den Glauben, den Frieden, die Rirchenverbefferung und fur allgemeine, ober gemeinfame Dinge (pro communibus). In jeder Abtheilung follen fo viel als möglich figen, gleichviel Perfonen aus jedem Bolfe und gleichviel von jeber firchlichen Burbe; alfo Karbi= nale, Erzbifchofe, Bifchofe, Aebte, Dottoren, Magifter, und Manner niederen Ranges 1). Die Karbinale bilben feine befondere Abtheilung, fondern werden in den übrigen untergeftect 2). Alle vier Monate wird jebe Abtheilung burch Bahl neu befest, jedoch fo, bag wenigstens ein

<sup>1)</sup> Et inferioris viri ordinis. Patricius cap. 16 und 145.

<sup>2)</sup> Richer 3, 23.

älteres Mitglied in die neu gebildete Abtheilung übergeht. Jede Abtheilung mablt monatlich ihren Borfiter und die fonft erforderlichen Unterbeamten (Promotor, Syndifus, Gefretar, Rotar, Boten). Ein anberer Ausschuß von vier Mitgliedern vertheilt jeden Monat bie neu Angekommenen unter bie vier Deputationen. Ferner vertheilen zwölf Manner (brei aus jeder Abtheilung), von benen monatlich acht ausscheiben, unter Leitung eines Prafibenten, fammtliche Sachen unter bie vier Abtheilungen und prufen überhaupt, ob und wie etwas bafelbft gur Berathung fommen barf. Un bem Tage bes erften Bortrags foll nichts beschloffen, fonbern Beit für reiflichere Ueberlegung gelaffen werben. Prafibent bestimmt bie Reihefolge ber vorzutragenden Sachen und beginnt mit ben wichtigften. Er forgt ferner, baf bie Rebenden und Stimmenben nicht von bem Gegenstande abweichen.

Sobald in einer Abtheilung ein Beschluß gefaßt ist, wird er durch Bevollmächtigte, unter Angabe der Gründe, allen übrigen Deputationen zugestellt. Bei getheilten Abstimmungen legt man ihnen nicht blos die Ansichten der Mehrzahl umständlich vor, sondern (behufs gründlicherer Berathung) auch die der Minderzahl. Erst wenn sich wenigstens zwei Abtheilungen auf diese Weise über eine Sache geeinigt haben, wird sie von den Borsigern derselben dem Präsidenten der Kirchenversammlung übergeben und in einer vollen Sigung aller vier Abtheilungen durch Gesammtstimmen angenommen, oder verworfen '). Den Redenden soll keiner unterbrechen und

<sup>1)</sup> Martene VIII, 245.

schon Gesagtes niemand wiederholen; doch durfen erhebliche Aenderungen und Besserungen in Borschlag gebracht und vertheidigt werden. In der Regel entschieden dei Klassen, doch leitete man auf den Widerspruch einer Klassen, boch leitete man auf den Widerspruch einer Klasse bisweilen eine neue Berathung ein. Wollte der vorsisende Bevollmächtigte des Papstes nicht beschließen und abstimmen lassen, so ward dies Geschäft einem anderen würdigen Prälaten übertragen. Mitglieder, welche ausblieden, zu spät kamen, oder ohne Erlaubniß fortgingen, durfte der Präsident in Strafe nehmen 1).

So abgerundet und ineinandergreifend auch biefe neue Berfaffung und Gefchafteordnung erfchien, mar boch Manches wol zufällig überfeben und Anderes mit Borfas nicht bestimmt ausgesprochen und auf bie Spise getrieben worden; fo g. B. wie bei zwei gegen zwei Gesammtstimmen ber Abtheilungen eine Entscheidung herbeizuführen fei. Doch mag biefer Fall nur fehr felten eingetreten, ober bas Uebergewicht ber erften, prufenben und berichtenden Rlaffe anerkannt worden fein. - Dan verband bas Abstimmen nach Röpfen in ben Abthei= lungen mit bem Abstimmen nach Abtheilungen in ber allgemeinen Verfammlung und hatte zugleich auf bie Berichiebenheit ber Gegenftande mehr Ruckficht genommen, als je zuvor. Auch fiel ber bei Abstimmung nach Bolfern eingetretene Borwurf hinmeg, daß fehr Benige leicht febr Biele überftimmen konnten; benn eine jebe gegenftändliche Abtheilung zählte ungefähr gleichviel Personen. Aber eben hierin lag eine ungemein wichtige Ber-

<sup>1)</sup> Borschriften über Sitten, Kleidung, Spiel, Weiber u. f. w. Martene VIII, 243.

mehrung bes Gewichts ber blogen Kopfzahl und ein steigender Einfluß der geringeren, aber zahlreicher erfcheinenden, kirchlichen Würdenträger. Gegen diese demotratische Richtung erhoben sich, bei steigender Kühnheit der Beschlüsse, die Stimmen des Papstes, der Pralaten, ja der Könige und Fürsten!

Bevor wir ben hieruber geführten Schriftwechsel im Auszuge mittheilen, ift es nothwendig, von benjenigen Forderungen und Befchluffen du reben, welche eben neue Einreben und 3weifel über bie Form ber Berfaffung und Gefchafteführung herbeiführten. - Go freundlich Eugen IV auch die ununterbrochene Gultigfeit der Rirchenversammlung anerkannt hatte, trat er boch balb mit ber Forberung, ober Borausfegung hervor: bas, mas bem Ansehen, ber Freiheit und ben Verfonen bes Vapftes und ber Karbinale zu nahe trete, muffe wieber aufgehoben werden 1); - bas hieß fo ziemlich Alles, mas bie Rirchenversammlung beschloffen hatte, nur mit Ausnahme ber Glaubenefachen und huffitifchen Angelegenheiten. -Aus meinem Anertennen bes Conciliums (behauptete Eugen) folgt nicht, daß ich auch alle Schluffe beffelben angenommen habe, ober annehmen muffe -, mogegen bie verfammelten Bater ertlarten: fie wollten lieber fterben, als bem Papfte bas Recht einraumen, fich über ihre Schluffe binaufzuseben. — Denen, welche um Berzeihung bitten, befahl Eugen 2), folle Lossprechung gu Theil werben. - Es ift eine Beleibigung, fprach man in Bafel, in folder Beife von ben Ditgliebern einer allge-

<sup>1)</sup> Prius omnino tollantur. Rayn. 1433, c. 18.

<sup>2)</sup> Veniam petituros absolvi jubet. Rayn. c. 3, 7, 9, u. f.  $\mathfrak w$ . 1434, c. 1, 2.

meinen Kirchenversammlung zu sprechen. — Jene Schlüffe (bemerkte der Papft) sind nicht einstimmig gefaßt worden und die kleinste Minderzahl wird durch meinen Beitritt zur Mehrzahl; ja, ohne meine Zustimmung kann überhaupt kein gultiger Beschluß gefaßt werden 1). — Es wäre unsinnig (behaupteten hiegegen die versammelten Bäter), dem Papste ein unbedingt hemmendes Recht (ein Beto) gegen die vom heiligen Seiste eingegebenen Beschlüsse einzuräumen u. s. w. u. s. w.

Diefe und ahnliche, in fchrofffter Beife hervortretenden Gegenfage vereitelten alle Berfuche gutlicher Bermittelung, und bie Rirchenversammlung verlette ben (ber italienischen Unruhen halber, gang von Gelbe entblößten) Papft von neuem aufe Bitterfte, indem fie bas hochft mangelhafte Kinanamefen bes romifchen Sofes gum Begenftanbe ftrenger Untersuchungen machte. Bunachft war es bamals, fowie ju jeber Beit, fehr leicht, bie Dangel und Unbequemlichkeiten ber ftattfindenden Abgaben nachjumeifen; ba jeboch die papftliche Rirchenregierung eben fo gewiß Gelb brauchte wie jebe Staatsregierung, fo mußten (trop aller Berbefferungen) boch etliche alte Abgaben bleiben und etliche neue eingeführt werden, welche feinen Reig ber Reuheit hatten und gegen bie fich ebenfalls allgemeine Ginmenbungen erheben liegen. - Der Drud bes vorhandenen Steuerspftems und feine Mängel waren inbef fo hart und augenfällig, daß im Befferungstifer eine gange Reihe zeitheriger Abgaben furzweg aufgehoben wurde 2); als man aber ju ber Frage fam:

<sup>1)</sup> Beffenberg II, 367; Mansi XXXI, 223, 226.

<sup>2)</sup> Mansi concil. XXIX, 104.

wo, wie und wodurch sie ersest werden sollten, verdoppelten sich die Schwierigkeiten und Einwendungen. So klagten &. B. die Deutschen über ungleiche Bertheilung der Kirchensteuern; daß sie (besonders die Annaten) nach dem wahren Werthe und der wirklichen Einnahme zahlen müßten, während bei Anderen alte und höchst milbe Abschäungen eintraten 1).

Noch mehr Tabel als die Einnahmen verdienten die Ausgaben und die Berfchwendung vieler Papfte und Rarbinale, mobei fich jeboch ben Freunden burchgreifenber Berbefferungen eine fehr nahe liegenbe Gelegenheit barbot, auch bas Kinanzwesen ber firchlichen Ariftofratie2) (Steuererhöhungen, Borfchuffe, Berfchulbungen, Anleihen, Burgichaften, Berpfanbungen, Berichwenbung, wucherliche Binfen u. bgl.) nachbrudlichft angutlagen. Die Angegriffenen erkannten fehr wohl bie in ihre Rreife hineinrudenbe Gefahr, hofften jeboch, nach Befeitigung ber Sauptabgaben an ben Papft, die Möglichkeit ju finden, ihrer eigenen Bedrangnif abzuhelfen. Auf ben Einwand: baf ber romifche Sof insbesondere bie Unnaten gar nicht entbehren tonne, nahm bie Rirchenver-- fammlung teine Rudficht 3), tonnte fich jeboch nicht einigen, in welcher Beife und wem die nothwendig gewordene Entschädigung aufzulegen fei: ben Bifchofen, Beiftlichen ober Laien? Jeber fuchte bie Laft einem Anderen aufzuwälzen.

<sup>1)</sup> Sie zahlten: secundum verum valorem, et alii dumtaxat secundum taxas antiquas et gratiosas, aut secundum reductionem benignissimam. Würdtwein dipl. VII, 43.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 155.

<sup>3)</sup> Martene II, 1557-1563, 1600; Patricius c. 44.

Befährlicher als bes Papftes aus ber Ferne berübertonenbe Rlagen und Ginreben erfchienen ber Rirdenversammlung bie Forberungen ber machtigen Suffiten. Funfzig Tage lang ftritt man endlos in Bafel mit ihnen über Dinge, welche bas mahre Befen bes Chriftenthums taum berührten und beren Bewilligung bes Rirchenthumes Formen und Inhalt nirgends erheblich veranderten. Richt Ueberzeugung von ber inneren Rothwendigkeit liebevoller Dulbung, fondern die Furcht vor ben Huffiten führte endlich (November 1433) gu dem prager Bertrage, wodurch ihnen, jedoch mit zweideutigen Worten, erlaubt wurde 1): der Gebrauch bes Relches, Beftrafung öffentlicher Berbrechen ber Beiftlichen, freie Predigt und einige Befchrantung ber allgubrudenden, geiftlichen Berrichaft.

Bahrend man ben Suffiten bies Wenige nur febr ungern bewilligte, verfolgte bas Concilium mit Riefenschritten bie Bahn einer völligen Umgestaltung ber Rirhenverfaffung und bes Rirchenthumes.

Benn bas Concilium von Difa, unter vorwaltenbem Einfluffe ber Rardinale, nur perfonliche Uebel hinmegichaffen wollte und bas von Rofinis Befferungen innerhalb ber papfilichen Monarchie bezweckte; fo mare, bei völligem Obsiegen ber öffentlichen ober geheimen bafeler Plane, ber Papft in einen blogen Scheinmonarchen, eine Art von firchlichem Doge verwandelt worben. Demge-

<sup>1)</sup> henke II, 447; Afchbach IV, 153, 160. Siegmunds Entschuldigungen wegen Suffens Berbrennung (Hardt IV, 485) machten teinen Gindruck; er niußte fpater mehr bewilligen. -Patricius c. 23.

mäß wurden &. B. seine Gefandten ) jeso zwar zugelaffen, mußten aber versprechen sich nicht zu entfernen, nichts zu andern, keine Gerichtsbarkeit auszuüben und alle gefaßten Beschluffe sogleich im Ramen der Kirchenversammlung bekannt zu machen. Zeder Ungehorsame (und wäre es der Papst) wird bestraft; jeder der Kirchenversammlung nicht Gehorchende darf für einen Ungläubigen gehalten und erklärt werden 2).

Eugens Freunde bemerkten hiegegen: man sei auf bem Bege, eine neue Spaltung herbeizuführen und ber Papft nur in dem Falle einer Kirchenversammlung unterworfen, wenn er in Glaubenssachen von der ganzen Kirche abweiche. Ueberhaupt erstrecke sich der Wirkungskreis der Bersammlung nur darauf Repereien, abzustellen und Frieden zu stiften; keineswegs aber durfe sie andere öffentliche oder Privatsachen, kirchlicher oder weltlicher Art, an sich ziehen und entscheiden 1).

Rachbem in diefer Beise Bibersprüche und Forberungen immer mehr gesteigert worden, glaubte Eugen seine Riederlage besser burch tuhne Rastregeln, als burch ängstliches Rachgeben verhindern zu können: er verlegte am ersten October 1437 die Kirchenversammlung von Bafel nach Ferrara ') und bedrohte Alle, die da nicht

<sup>1)</sup> Plance V, 445; Afchbach IV, 101; Patricius c. 38.

<sup>2)</sup> Non parentes Concilio puniendos esse, etiam sit Romanus pontifex. Patricius c. 39. — Non obediens Ecclesiae Eugenius infidelis dici haud absurdum est. Aeneas Silv. Hist. Concil. Basil. in Oper. 6.

<sup>3)</sup> Martene coll. VIII, 619; Patricius c. 14.

<sup>4)</sup> Helwing Pius II, 5. In Ferrara ubte ber Papft über: wiegenden Einfluß. Anfangs waren nur 40 Pralaten gegen-

gehorchen würden, mit den härtesten Kirchenstrafen. Der Borwand zu dieser Verlegung war: daß nur in einer italienischen Stadt die nahe bevorstehende Bereinigung mit den Griechen zu Stande kommen könne; als wahren Grund giebt Aeneas Silvius mit Recht an, daß der Papst hoffte, hiedurch die Kirchenversammlung ganz zu zerstreuen, oder sie doch in seine Gewalt zu bekommen 1).

Dhne sich im Geringsten einschüchtern zu lassen, erklätten fast alle zu Basel versammelten Bäter die Kirchenversammlung in Ferrara für schismatisch, besahlen allen Kardinalen und Geistlichen den Papst zu verlassen und jede kirchliche Angelegenheit in Basel vorzulegen. Wider Eugen eröffnete man einen formlichen Prozes, welcher von Anfang an seine Absehung bezweckte.

Nach dem Ausbruche eines solchen Krieges wurden von beiden Theilen nicht nur die früheren Borwürfe wiederholt, sondern nunmehr auch alles das ausgesprochen, was man bisher aus Klugheit, Borsicht, oder Zartgessühl verschwiegen, oder doch nur angedeutet hatte. Wir müssen (selbst auf die Gefahr einiger Wiederholungen) den Hauptinhalt des Schriftwechsels hier zusammendrängen. Eugen und seine Freunde behaupteten also: Es ist ein Sacrilegium, ein Berrath am Heiligsten, den Stattshalter Christi zu tadeln, oder gar ihn richten zu wollen. Dem Papste steht zu, die Kirchenversammlung in jeder Beziehung nach Belieben zu leiten und (nur mit Aus-

martig, später 110-130 mitrae numeratae. Murat. script. III, 2, 870, 871.

<sup>1)</sup> Ut sic vel patres dissiparet, vel libertatem ejus adimeret. Histor. Concil. Basil. 1, 2.

nahme ber mefentlichen Glaubenslehren) über ihre Befcbluffe zu enticheiben. Durch Martine V Annahme gewiffer toftniger Befchluffe 1) tonnte feinen ihm gleichgestellten Nachfolgern fein Nachtheil ermachfen. Auch ift es nichts Reues, bag bie Ausspruche ber Papfte, in Betracht von Drt, Beit, Perfonen und bringender Rothwendigfeit, jum Befferen abgeandert murben 2). Unbegnügt mit einem beilfamen Untheile an ber Rirchenregierung, will bas Concilium bie gefammte Gefeggebung, Berwaltung und Rechtspflege an fich bringen, bie von Sott angeordnete Monarchie in eine Bolferegierung und Demofratie umgeftalten und bie Beiftimmung bes Papftes zu allen seinen Befchluffen erzwingen 3). Selbst für weltliche Berricher ift biefe Richtung hochft gefahrlich, wenn nämlich beren Bolter jufammentreten und ähnliche Rechte verlangen murben.

Unter bem Namen einer Einverleibung, Incorporation, forbert man von ben in Basel Anlangenben gewiffe Eibe, wodurch ihre Freiheit ungebührlich beschränkt wirb. Die Versammlung ernennt (um Stimmen zu gewinnen) Doktoren für alle Fakultäten, ohne eine, ober nach einer ganz ungenügenben, Prüfung. Sie lassen sogar nicht grabuirte Personen und einfache Priester in großer

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1433, c. 21; Patricius c. 24.

<sup>2)</sup> Rayn. au 1434, c. 2.

<sup>3)</sup> Monarchiam ecclesiasticam, in Aristocratiam et demum in Democratiam convertere sunt meditati. Rayn. 1432, c. 11. Monarchiam hanc, quam Deus suo ore instituit, ad populorum statum et ad Democratiam adducere festinant. Rayn. 3u 1436, c. 3, 6, 7.

Bahl zur Versammlung und geben benen, welchen nicht einmal eine berathende Stimme gebührt, eine entscheibende Stimme 1); — so daß sehr oft alle Prälaten, ober boch der größere und bessere Theil der Versammlung, auf einer Seite stehen und dennoch die entgegengesette Meinung durch Mehrheit der Stimmen angenommen wird. Betusen sind zwar die Weisen, aber die Unweisen entscheiben.

Ein Beispiel moge die Thorheit der jesigen Abstimmungsweise einleuchtend zeigen. Angenommen, es stimmen drei Abtheilungen, jede mit 49 Stimmen für und mit 51 Stimmen gegen eine Sache, so giebt dies zusammen

147 für, 153 gegen die vierte Abtheilung stimmt mit

100 für, —

Summa 247 für, 153 gegen.

Dennoch stellt die lettere geringere Zahl brei Gesammtstimmen dar und die größere Zahl wird als unentscheidend zur Seite geworfen. Im Bergleiche mit diesem Berfahren war die Abstimmungsweise nach Bölkern vorzuziehen; weil ein jeder alsdann weiß, was seinem Bolke nütt, die Mängel erkennt und über die Art der Besserung zu urtheilen versieht. Auch zogen die gewichtigeren Bölker die minder wichtigen nach sich und inner-

<sup>1)</sup> Scandalum maxime evenit ex indiscreta admissione multorum ad voces diffinitivas. Minoris ordinis sacerdotes ad ferendas sententias maximo numero admissi sunt. Rayn. 1437, c. 18; 1436, c. 8; Weffenberg II, 360. Selbst oratores ber Könige und Fürsten außerten: ne passim et indistincte omnes in eodem Concilio recipiantur, sed illi dumtaxat, qui habiles sunt scientia, moribus et aetate. Würdtwein VIII. 69-

halb jedes Bolfes entichieden die Tuchtigeren; mahrend bie Abstimmung nach Abtheilungen, ober Deputationen unordentlich und verwirrt ift und bie Bolfer ungebuhrlich untereinander mischt. Der fleinfte Spanier fieht hier bem größten frangofifchen Pralaten und bem gelebtteften Theologen gleich; ja, fehr oft widerfpricht ein geringer, erbarmlicher Menich einem Pralaten ine Angeficht, fo bag biefer fcmeigen und nachgeben muß. Deshalb laufen Gebannte, Ungufriebene, werthlofe Derfonen 1) (bie nicht einmal in eine lanbschaftliche Berfammlung aufgenommen murben) nach Bafel und erhalten Gis und Stimme in ber allgemeinen Rirchenverfammlung. Geiftliche ohne Beibe, Unwiffenbe, Unerfahrene, Musreifer, Abtrunnige, wegen Berbrechen Berurtheilte, aus ben Gefängniffen Entlaufene, Emporer wiber Papft und firchliche Obrigfeiten 2), und andere Unmurbige abnlichet Art, finden fich in Bafel jufammen und werben von ben Lehrmeiftern ber Berbrechen leicht ju jeber Berberb. nif fortgeriffen. - Auch ben Laien, fürftlichen und ftabtifchen Gefandten (welche in ber Regel nur bie menfchlichen Gefege fennen), bat man ungebührlich gu große Rechte und Theilnahme an der Kirchenversammlung eingeräumt; mahrend man bem papftlichen Bevollmachtigten, fobalb er feine Buftimmung verweigert, ben Borfis nimmt und irgend einem Pralaten, ja geringeren Perfonen überträgt 3).

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 206.

<sup>2)</sup> Rayn. zu 1439, c. 29.

<sup>3)</sup> Martene VIII, 195, 665. Nequaquam fas erat, oratores principum cum iisdem patribus Concilium celebrare. Aen. Silv. Hist. Conc. Basil. 44; Rayn. 1436, c. 3.

Aus all diesen Gründen entstiehen die Würdigen und die Unwürdigen herrschen. Ueber Aleinigkeiten endolofes Gerede, das Größte entschieden ohne gründliche Berathung und Beschlüffe gefaßt unter solchem Lärm und in so unanständiger Weise, daß es in einem Weinhause gemäßigter zugeht 1). Wenn der Teufel etwas von den Baselern gegen Recht und Geset erbäte, träte aber ihren Ansichten bei; sehr leicht würde er es erlangen!

Aeneas Silvius (nachmals Papft Pius II) anfangs ein Freund, fpater ein Gegner ber Rirchenversammlung, berichtet in letterem Sinne 2): Es find Befchluffe über den Glauben jum Borfchein gekommen, die fich untereinander widersprachen; wie benn überhaupt in ber Glaubensabtheilung ber größte Bant mar; benn je gelehrter bie Mitglieber, um fo heftiger find ihre Streitigfeiten 3). Rur Benige tonnte ich aus beiben Parteien nennen, welche allein mogen burch ihr Gewiffen bestimmt werben. Gleichzeitig las man entgegengefeste Befchluffe vor, fo baf niemand boren und verfteben tonnte. Es fehlte an ber gehörigen Burbe, und ich glaube, bag ein geheimer Einfluß ber Geftirne mit im Spiel ift 1). Satten nicht die Burger ichon in Roftnit bie Parteien burch Drohungen gurudgehalten, es ware zwifden ihnen gum Blutvergieffen gefommen; wo es bann burchaus lächerlich er-

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 203, 223; Ambrosii epist. in Martene monum. III, p. 34; Rayn. 1436, c. 10.

<sup>2)</sup> Mansi XXXI, 223-228

<sup>3)</sup> Quanto enim doctiores ibi sunt, tanto eorum dissensiones acriores. 224.

<sup>4)</sup> Occulta influit vis siderum. 228; Giefeler II, 4, 87.

scheine, daß diesenigen, welche sich versammeln, dessen selbst bedürfen um rühmen den Laien Eintracht zu geben Laien empfangen. Unter den Bischöfer ich in Basel Köche und Stallente und über die Angelegenheiten urtheilen behaupten, daß deren Worte und That Gesetz hatten?

Mus ber burch die Rirchenverfamm machten, umftanblichen Biderlegung obi Behauptungen fonnen wir nur Folg Es ift eine befannte Sache '), baf ben ! nen Kirchenberfammlungen die Rechtspfle über ben Papft gufteht. Sierburch faller Schluffolgen gu Boden. Die Berfam nothigen Berbefferungen bereits in Gang biefelben hindert, fündigt gegen den heilige die Papfie haben icon oft geiert, nicht mittelbar unter Chriftus febenben Rirchen Der Papft feht gwar höher als jebe ei nicht aber höher als bie allgemeine Rirche; ben toftniger Befchluffen ftreng beftraft ; er ihr nicht gehorchen will. Rein Papft bo Billfür frühere Gefege aufheben, und fcon G 2Benn ich bas vernichte, mas meine Borga ten, fo bin ich fein Erbauer, fondern e Eugens legter 3med ift offenbar, Die Ber Rirdenversammlung und bie Abschaffung

Le

8

gi

fo

fct

FO

tis

u:

23

277

BI

E)

n

Et.

<sup>1)</sup> Mansi XXIX, 138; Patricius c. 15, 46,

<sup>1</sup>i

Beschlüffe, Deshalb muß jene Sorge tragen, daß die driftliche Republik keinen Schaben leibe.

Es ift unmahr, bag auf ber Seite bes Conciliums feine boben firchlichen Burbentrager ftanben, ober bie Bifchofe gang vernachläffigt murben; vielmehr führen diefe den Borfit, fprechen und ftimmen zuerft und haben durch die Kirchenversammlung ihr verlorenes Ansehen und ihre Bebeutung erft wieder gewonnen 1). Des Papfice Rechenerempel, wonach die Mindergahl über die Mehrzahl obfiege, beruht (bei gleicher Bertheilung ber Abstimmenden auf vier Deputationen) auf einer gang grundlofen Borausfegung; mahrend jener Fall bei Gefammtftimmen der Bolter niemals zu vermeiden ift, fonbem täglich eintritt. Thöricht mare es, ben Bifchofen (bas hieße ben Stalienern) bie alleinige Entscheibung timuraumen. Die angeklagten und verfpotteten Geringeren haben ben größten Gifer, Stanbhaftigfeit, Rechtichaffenheit und edle Gefinnung gezeigt; fie haben Drohungen, Berfolgungen, Berlufte gering geachtet.

Es kommt in dem Concilium nicht an auf die Burde der Abstimmenden, sondern auf Bernunft, Ginsicht und Bahrheit. Die Lüge des reichsten Bischofs steht dem Zeugniß des ärmsten Priesters nicht voran und die Beisheit sindet sich öfter in schlechtem Mantel, als in gestickten Kleidern. Schon zur Zeit der Apostel wurden nicht Bischöse allein berufen, sondern die Gemeine (multitudo), und Athanasius war in Nicaa nur ein Priester. Benn man Aebte zuläst, warum nicht auch die Vriester?

<sup>1)</sup> Weffenberg II, 397; Aen. Silv. Conc. Basil. 27-30; Giefeler II. 4, 86.

scheint, daß diejenigen, welche sich zum Friedebringen versammeln, beffen selbst bedürfen und die, welche sich rühmen den Laien Eintracht zu geben, sie erst von den Laien empfangen. Unter den Bischöfen und Vätern habe ich in Basel Röche und Stallleute (stabularii) sien und über die Angelegenheiten urtheilen sehen. Wer kan behaupten, daß deren Worte und Thaten die Kraft der Geses hätten?

Aus der durch die Kirchenversammlung bekannt gemachten, umftanblichen Widerlegung obiger Unfichten und Behauptungen konnen wir nur Folgenbes ausheben: Es ift eine bekannte Sache 1), bag ben heiligen allgemeinen Rirchenversammlungen bie Rechtspflege (Jurisdiction) über ben Papft zufteht. Sierdurch fallen fast alle feine Schluffolgen zu Boben. Die Versammlung hat alle nothigen Berbefferungen bereits in Sang gebracht, wer biefelben hindert, fundigt gegen ben heiligen Geift. Denn bie Papfte haben ichon oft geirrt, nicht aber die unmittelbar unter Chriftus ftehenden Rirchenverfammlungen. Der Papft fteht zwar höher als jede einzelne Perfon, nicht aber höher ale bie allgemeine Rirche; er fann nach ben fofiniger Befchluffen ftreng beftraft werben, wenn er ihr nicht gehorchen will. Rein Papft barf nach blofer Billfür frühere Gefege aufheben, und ichon Gregor fagte?): Benn ich bas vernichte, mas meine Borganger feftstellten, fo bin ich tein Erbauer, fondern ein Berftorer. Eugens letter 3med ift offenbar, bie Berftreuung ber Rirchenversammlung und die Abschaffung ber fofiniger

<sup>1)</sup> Mansi XXIX, 138; Patricius c. 15, 46, 51, 57.

<sup>2)</sup> Belder ?

Beschlusse, Deshalb muß jene Sorge tragen, daß die driftliche Republik keinen Schaben leibe.

Es ift unmahr, bag auf ber Seite bes Conciliums feine boben firchlichen Burbentrager ftanben, ober bie Bifchofe gang vernachläffigt murben; vielmehr führen diese ben Borfis, sprechen und ftimmen zuerst und haben durch die Kirchenversammlung ihr verlorenes Ansehen und ihre Bebeutung erft wieber gewonnen 1). Des Dapfies Rechenerempel, wonach die Mindergahl über die Rehrzahl obsiege, beruht (bei gleicher Bertheilung ber Abstimmenben auf vier Deputationen) auf einer gang grundlofen Borausfetung; mahrend jener Fall bei Gefammtftimmen ber Bolter niemals zu vermeiben ift, fonbem täglich eintritt. Thöricht mare es, ben Bischöfen (bas hiefe ben Stalienern) die alleinige Entscheibung einzuraumen. Die angeflagten und verspotteten Geringeren haben ben größten Gifer, Stanbhaftigfeit, Rechtichaffenheit und edle Gefinnung gezeigt; fie haben Drohungen, Berfolgungen, Berlufte gering geachtet.

Es kommt in dem Concilium nicht an auf die Burde der Abstimmenden, sondern auf Bernunft, Einsicht und Bahrheit. Die Lüge des reichsten Bischofs steht dem Zeugniß des ärmsten Priesters nicht voran und die Beisheit sindet sich öfter in schlechtem Mantel, als in gestickten Kleidern. Schon zur Zeit der Apostel wurden nicht Bischöfe allein berufen, sondern die Gemeine (multudo), und Athanasius war in Nicaa nur ein Priester. Benn man Aebte zuläßt, warum nicht auch die Priester?

<sup>1)</sup> Weffenberg II, 397; Aen. Silv. Conc. Basil. 27-30; Giefeler II, 4, 86.

Bo ware das Concilium, wenn man blos Bischöfen und Kardinalen das Stimmrecht eingeräumt hätte? — Wie stände es mit dem Ansehen der Kirchenversammlungen, dem katholischen Glauben, den Beschlüssen, der Kirchenverbesserung? Sollen wir die Wahrheit eingestehen, so sind die Aermeren zum Urtheilen und Entscheiden geschickter als die Reichen; denn der Reichthum erzeugt Furchtsamkeit und die Armuth gibt Freiheit. Jene Armen fürchten sich nicht vor der Tyrannei; aber unsere Reichen, welche den Erholungen und Genüssen, dem Müsiggange und der Faulheit ergeben sind, wollen lieber Christum verläugnen, als ihren Wollüssen entsagen!

Es war fehr natürlich, daß die Kirchenversammlung, bei diefer Kühnheit ihrer Anfichten, über die früheren Granzen einer Reformation in Haupt und Gliedern hinausschritt 1). So vernichtete sie:

- 1) jeben papftlichen Borbehalt von Pfrunden und ftellte in allen Stiftern und Klöftern bie alten Bahlrechte und die ehemalige Wahlfreiheit wieder ber.
- 2) schaffte fie ab bie Annaten, erften Früchte, Beftätigunge- und Belehnungegelder, ja faft alle Steuern;
  so bag bem Papfte (neben ben Einnahmen feines römischen Biethume) nur geringe Schreib- und Siegelgebuhren verblieben.
- 3) Kunftig foll jeber Papft die gefaßten Schluffe, sowie ben Grundfag von der höchften Gewalt der Rirdenversammlungen befchworen.
  - 4) Rein Papft barf feine Anverwandten (bis jum

<sup>1)</sup> Plance V, 729 u. f. S.

dritten Grade) bem Range nach erhöhen, ober ihnen ein Amt, ein Leben ertheilen.

- 5) Die Bahl ber Karbinale wird auf 24 feftgefest. Sie follen aus allen Bölkern und nur aus den gelehrteften und würdigsten Mannern durch Abstimmung erwählt werden '). Sie erhalten die halfte aller Einnahmen des Kirchenstaates.
- 6) Keine Berufung nach Rom findet vor einem ergangenen Urtheile ftatt. Ihre Zahl wird wesentlich beschränkt und einheimischen Richtern die Untersuchung übertragen.
- 7) Die bifchöflichen und erzbifchöflichen Rirchenverfammlungen follen möglichft hergeftellt werden.

Hieraus ergiebt sich, daß damals der Kampf (innerhalb der katholischen Kirche) noch immer vorzugsweise
gegen die monarchische Uebermacht des Papstes gerichtet
war, die Mängel der aristokratischen Seite hingegen
nur leise berührt wurden, weil man die Zahl der Gegner nicht verdoppeln wollte. Auf Bestegung des Papstes rechnete aber die Kirchenversammlung mit größter
Bestimmtheit: denn die gesammte Richtung der Zeit
fordere eine Beschränkung des monarchischen Bestandtheils der Berkassung, und an den neu aufgestellten Grundlägen über die höhere Macht der Kirchenversammlungen
musse man schlechterdings festhalten, weil nur aus ihnen
sich allmälig alles das ableiten und nächstem durchsühren lasse, was die über zeitliche Borurtheile Hinausblickenden bezweckten und bezwecken müsten.

<sup>1)</sup> Eugen ernannte auf einmal 17 Karbinale und barunter nur einen Deutschen. Schrodb XXXII, 106; Koch sanctio 71.

Aber gerabe beshalb beharrte ber Papft auf feinem Widerspruche und warb nunmehr am 24. 3anuar 1438 von ber Rirchenversammlung feines Amtes enthoben, ober fuspendirt 1). - Bon biefem Augenblide scheinbar vollfommenen Sieges fant aber unerwartet die Dacht der Kirchenversammlung und es ergab fich, daß fie die Lage der Dinge nicht mit voller Unbefangenheit betrachtet, nicht alle Berhaltniffe erforicht und nach ihrem mahren Gewichte abgewogen hatte. Der Glaube an bie Unentbehrlichfeit eines Papftes ftand noch immet feft, mahrend der Glaube, bag ein perfonlicher Bechfel wefentliche Sulfe gewähre, taglich abnahm. Biele wollten feine neue Spaltung und Doppelftellung ber Papfte und hofften die Rirchenverbefferung mit dem einmal vorhandenen ju Stande ju bringen. Roch wichtiger, daß bie gefammte firchliche Ariftofratie vor ber bemofratifchen Richtung der bafeler Kirchenversammlung erschraf und beren Allmacht noch mehr zu fürchten begann, als die bes Papftes.

Bei biefer Wendung, biefem entstehenden Gleichgewichte der verschiedenen Parteien gerieth die Entscheidung gutentheils in die Hände der Laienwelt, oder richtiger der Könige und Fürsten. An die Stelle der anfänglichen Begeisterung für das Concilium war allmälig eine Art von Gleichgültigkeit getreten, welche endlich in Abneigung überging und keineswegs verborgen
blieb, sondern sich in Warnungen und Zurechtweisungen
Luft machte, aus benen wir Einiges mittheilen mussen.

<sup>1)</sup> Patricius c. 66; Planct V. 451; Mansi XXIX, 165; Beffenberg II, 369.

Kaifer Siegmund 1) hatte, nach ben in Kofinis gemachten Erfahrungen 2), das Vertrauen zur Heilsamkeit einer Kirchenversammlung wol in etwas verloren, die dafeler jedoch (um des Friedens mit den Hussiten willen) aufrichtig gefördert und des Papstes Widerspruch durch ernste Unterhandlungen zu beseitigen gesucht. Schon am 29. September 1432 schried er an die Versammlung: Wir wünschen 3), rathen, bitten und ermahnen euch aufs Inständigste, allen Anstoß zu vermeiden und alle Mastregeln gegen den Papst einstweilen dis auf weitere Mitteilungen, oder unsere Ankunft auszusehen. — Anstatt diese Wünsche und Vitten zu berücksichtigen, glaubte die Krichenversammlung, sie müsse aus eigener Macht vorschreiten und sich vor dem zweideutigen, weltlichen Einstusse Königs sorgfältig hüten.

Nochmals bat Siegmund (und ähnlich die Churfürsten): die Baseler möchten den Kirchenfrieden nicht tören ') und bei wichtigen Dingen die Könige und Fürsten vorher um ihre Ansicht und Beistimmung befragen; wenn sie das rechte Maß überschritten, werde er sich des Papstes annehmen. — Diesem gleich vergeblichen Schreiben Siegmunds folgte eine ganze Reihe anderer, die noch dringender abgefaßt waren. Ihr mischt euch (schreibt er den 21. Junius 1434) in weltliche Geschäfte, was ich unmöglich zugeben kann '). Laien werden vor euer

<sup>1)</sup> Siegmund mar den 31. Mai 1433 jum Kaifer gekront worden und mit Papft Gugen in engere Berhaltniffe getreten.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 43.

<sup>3)</sup> Martene collect. VIII, 110, 186, 627, 636.

<sup>4)</sup> Patricius c. 60.

<sup>5)</sup> Martene VIII, 723; Mansi XXIX, 601.

Gericht gezogen und magen um fo meniger in ben Abtheilungen, ober ber allgemeinen Berfammlung ju erfcheinen, ba man fie mit garmen und Bifchen empfangt und fie ungehört hinwegtreibt. Ihr verfahrt in faiferlichen Angelegenheiten 1), als mare unfere Rechtspflege und Gerichtsbarteit gar nicht mehr vorhanden. Wir werben aber in feiner Beife bulben, bag Angelegenheiten, melche blos bas Reich betreffen, burch unfere Gegnet nach Belieben hieber ober borthin gezogen werben, als mare alle Reichsmacht völlig erloschen. Wir bitten euch bringend 2), alle befonderen Angelegenheiten, mit welchen fich die Berfammlung icon feit Jahren beschäftigt bat, bei Seite du fegen und endlich ohne Beitverluft und Bogerung nur ben allgemeinen Berbefferungen objuliegen. - Benn ihr ju bem Gefchafteverfahren von Rofinis und ber Abftimmung nach Bolfern Burudfehrtet, wurde Alles ichneller und ohne fo viele Smiftigfeiten vor fich geben 3). In ben jegigen Abtheilungen fpricht ber Italiener wie ein Italiener, ber Deutsche wie ein Deutfcher, und über biefe vielen, verschiedenen Deinungen tommt es nur felten zu einem einftimmigen Befchluffe. Statt ber gehofften Befferung, gerath Alles in größere Unruhe und Bermirrung, und was Gingelnen, vorzug. lich ben Borftebern migfallt, wird leicht unterbrudt. Wolltet ihr bas Beil ber Rirche und euer eigenes berudfichtigen, fo mußtet ihr eine Ginrichtung abichaffen,

<sup>1)</sup> Den erften October 1434. Ebenbaf. G. 750.

<sup>2)</sup> Den vierten December 1434, S. 776; Mansi XXX, 882.
3) December 1434. Martene VIII, 777-780; Mansi

XXX, 882; Afchbach IV, 361; Weffenberg II, 353.

welche nach ben gemachten Erfahrungen nichts taugt. Es bleibt unbegreislich, warum ihr zögert, das durch Bölker zu erreichen, was ihr durch Abtheilungen oder Deputationen nicht zu Stande bringen könnt. Der Zweck des Conciliums ist keineswegs, für immer in Basel zu sigen, sondern die der Welt gegebenen Versprechen mit Hülfe eines besseren Geschäftsgangs zu erfüllen. Der jezige erscheint vortrefslich, wenn ihr Basel nie verlassen wollt. Euer Einwand: daß bei Abstimmung nach Bölkern, eine ungleiche Jahl von Personen unpassend eine gleiche Gesammtstimme erhalte, hat kein Gewicht; da es sich hier nicht um ganz allgemeine und gleichartige Gegenstände, sondern meist um solche handelt, wo das Landschaftliche und Volksthümliche ein eigenthümliches Gewicht hat und zu berücksichtigen ist.

Die wichtige Thatfache: daß jego nicht blos Raifer Siegmund, fonbern auch ber Papft auf Abstimmung nach Bolkern bringen, erregt Aufmertfamteit und bedarf einer Erlauterung. Siegmund hatte fich anfangs in Rofinis allerdings für bies Berfahren ertlart, gegen Enbe ber Rirchenversammlung aber bie bittere Erfahrung gemacht, daß er und bie Deutschen bei ben erheblichften Fragen (vier Boltern gegenüber) immer in ber Mindergahl blieben. Mur bie Gewifheit, baf bie Deutichen bei vier gemischten Abtheilungen auch nicht einmal einer Gefammtftimme ficher waren, tonnte ibn bahin bringen, sich in obiger Weise auszusprechen. — Papft Johann XXIII, beffen Nieberlage in Kofinis entichieben war, fobalb bie Staliener nur bie Gefammtftimme eines Bolfes erhielten, erflarte fich naturlich fehr lebhaft gegen bie neue Ginrichtung; mahrend Gugens Bertheidigung berfelben wol auf bem unerwarteten und wichtigen Umftande beruhte, bag das Zerfällen in vier Abtheilungen ben bemofratisch gesinnten Massen in Bahrheit ein für ben Papst höchst gefährliches Uebergewicht gab.

Die Rirchenversammlung nahm übrigens auf die Antrage bes Papftes und bes Raifers, ben zeither belieb. ten Gefchaftegang abzuanbern, um fo weniger Rudficht, ba ihre Macht mefentlich auf bemfelben beruhte. minber vertheibigte fie fich gegen anbere Bormurfe. Eugen fei ber Urheber aller Streitigkeiten und gurne, bag man bie großen Uebelftande feiner und jeber papftlichen Regierung vorzugeweife ins Auge faffe. Seinen Bevollmachtigten erweife man alle gebuhrenbe Ehre 1); bas bem Concilium gegenüber geforberte Entscheibungerecht, muffe man ihnen aber natürlich verweigern und durfe fich auf bem betretenen Bege feineswegs durch bie Ausflucht bemmen laffen, baf ber Dapft feine Bollmacht gegeben habe, über bie Berbefferung bes Papftes und ber romifchen Curie zu verhandeln. - Dem Raifer fchrieb bie Rirchenversammlung: Bir wundern uns fehr über beine Borwurfe 2), unfere Gerichtebarteit und angebliche Ginmifchung in weltliche Angelegenheiten betreffend; tonnen aber keine Antwort ertheilen, fo lange keine befonderen Ralle angegeben und erwiefen werben. Bis babin erflaren wir jene Rlagen ber Laien für unwahr und be-

<sup>1)</sup> Statuere autem et decernere in concilio, proprie ad patres spectare, ad pontificem autem Romanum laudare et consulere. Patricius c. 29.

<sup>2)</sup> Mansi XXIX, 303.

merten, daß den Geistlichen die Wahl zwischen weltlichen und geistlichen Gerichten frei steht. Ja, ein jeder, der nicht zu seinem Rechte gelangen kann '), darf zu den Gerichten der Kirche seine Zuslucht nehmen. Die Kirchenversammlung hat eine solche Macht und wird von einem solchen Haupte (nämlich dem heiligen Geiste) regiert, daß, wie hohe Wissenschaft und tiese Erkenntniß jemand auch besiße, er vielmehr dem Concilium, als sich selbst glauben soll '). Unser Auftrag, unsere Sendung stammt nicht von Menschen, sondern von Gott. Deshald möge eure Majestät wohl bedenken, wem sie widersteht und daß Gott, welcher ehemals strafte, auch noch jest regiert und herrscht.

Dieser Ton, welcher an die unbeschränkten Ansprüche Innocenz IV und Bonifaz VIII erinnerte, konnte den Königen und Fürsten unmöglich gefallen. In dem Maße, als der Plan des Conciliums, Eugen IV abzuseten, immer deutlicher hervortrat, mehrten sich Ermahnungen, Warnungen, Zurechtweisungen aus Frankreich, England, Deutschland, Mailand u. s. w. 3); ja, viele der eifrigsten Freunde der Kirchenversammlung wurden erst zweiselhaft und sielen dann offenbar von ihr ab. Selbst Aeneas Silvius (welcher damals weder die Versammlung noch den Papst vertreten mochte) schried 1): die Fürsten könnten und sollten die Kirchenspaltung abstellen; denn dem,

<sup>1)</sup> Martene coll. VIII, 732, 745.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 7, 8.

<sup>3)</sup> Würdtwein VII, 159, 178, 306; Patricius c. 74.

<sup>4)</sup> Epist. 55, in Oper. p. 543; Schrödth XXXII, 108; Wurdtwein VII. 306. — Der Pfalggraf am Rhein fchrieb:

nahme ber mefentlichen Glaubenslehren) über ihre Befcbluffe zu entscheiben. Durch Martine V Annahme gewiffer toftniger Befchluffe 1) tonnte feinen ihm gleich. gestellten Nachfolgern tein Nachtheil erwachfen. Auch ift es nichts Reues, bag bie Ausspruche ber Papfte, in Betracht von Ort, Beit, Personen und bringender Rothwendigfeit, jum Befferen abgeandert wurden 2). Unbegnügt mit einem beilfamen Antheile an ber Rirchenregierung, will bas Concilium bie gefammte Gefengebung, Bermaltung und Rechtspflege an fich bringen, bie von Gott angeordnete Monarchie in eine Bolferegierung und Demofratie umgeftalten und die Beiftimmung bes Papftes zu allen feinen Befchluffen erzwingen 3). Selbst für weltliche Berricher ift biefe Richtung hochft gefahrlich, wenn nämlich beren Bolfer jufammentreten und ähnliche Rechte verlangen würden.

Unter bem Namen einer Einverleibung, Incorporation, forbert man von ben in Basel Anlangenden gewiffe Eide, wodurch ihre Freiheit ungebührlich beschränkt wird. Die Versammlung ernennt (um Stimmen zu gewinnen) Doktoren für alle Fakultäten, ohne eine, oder nach einer ganz ungenügenden, Prüfung. Sie laffen sogar nicht graduirte Personen und einfache Priester in großer

<sup>1)</sup> Rayn. gu 1433, c. 21; Patricius c. 24.

<sup>2)</sup> Rayn. zu 1434, c. 2.

<sup>3)</sup> Monarchiam ecclesiasticam, in Aristocratiam et demum in Democratiam convertere sunt meditati. Rayn. 1432, c. 11. Monarchiam hanc, quam Deus suo ore instituit, ad populorum statum et ad Democratiam adducere festinant. Rayn. 3u 1436, c. 3, 6, 7.

Bahl dur Bersammlung und geben benen, welchen nicht einmal eine berathende Stimme gebührt, eine entscheibende Stimme 1); — so daß sehr oft alle Pralaten, ober boch der größere und bessere Theil der Bersammlung, auf einer Seite stehen und dennoch die entgegengesette Meinung durch Wehrheit der Stimmen angenommen wird. Berufen sind zwar die Weisen, aber die Unweisen entscheiben.

Ein Beispiel möge die Thorheit der jezigen Abstimmungsweise einleuchtend zeigen. Angenommen, es stimmen drei Abtheilungen, jede mit 49 Stimmen für und mit 51 Stimmen gegen eine Sache, so giedt dies zusammen

147 für, 153 gegen die vierte Abtheilung stimmt mit

100 für, —

Summa 247 für, 153 gegen.

Dennoch stellt die lettere geringere Bahl drei Gesammtstimmen dar und die größere Bahl wird als unentscheisdend zur Seite geworsen. Im Vergleiche mit diesem Versahren war die Abstimmungsweise nach Bölkern vorzuziehen; weil ein jeder alsbann weiß, was seinem Volke nüt, die Mängel erkennt und über die Art der Besserung zu urtheilen versteht. Auch zogen die gewichtigeren Völker die minder wichtigen nach sich und inner-

<sup>1)</sup> Scandalum maxime evenit ex indiscreta admissione multorum ad voces diffinitivas. Minoris ordinis sacerdotes ad ferendas sententias maximo numero admissi sunt. Rayn. 1437, c. 18; 1436, c. 8; Weffenberg II, 360. Selbst oratores bet Könige und Fürsten außerten: ne passim et indistincte omnes in eodem Concilio recipiantur, sed illi dumtaxat, qui habiles sunt scientia, moribus et aetate. Würdtwein VIII, 69.

halb jedes Boltes entschieden die Tuchtigeren; mahrend bie Abstimmung nach Abtheilungen, ober Deputationen unordentlich und verwirrt ift und bie Bolfer ungebuhrlich untereinander mifcht. Der fleinfte Spanier fieht hier bem größten frangofischen Pralaten und bem gelehrteften Theologen gleich; ja, febr oft wiberfpricht ein geringer, erbarmlicher Denfch einem Pralaten ins Angeficht, fo bag biefer schweigen und nachgeben muß. Deshalb laufen Gebannte, Ungufriedene, merthlofe Perfonen 1) (bie nicht einmal in eine lanbschaftliche Berfammlung aufgenommen wurden) nach Bafel und erhalten Gis und Stimme in ber allgemeinen Rirchenversammlung. Geiftliche ohne Beihe, Unwiffenbe, Unerfahrene, Musreißer, Abtrunnige, wegen Berbrechen Berurtheilte, aus ben Gefängniffen Entlaufene, Emporer wiber Papft und firchliche Obrigfeiten 2), und andere Unmurbige ahnlicher Art, finden fich in Bafel gufammen und werben von ben Lehrmeiftern ber Berbrechen leicht gu jeber Berberb. nif fortgeriffen. - Auch ben Laien, fürftlichen und ftabtischen Gefandten (welche in ber Regel nur bie menfchlichen Gefete tennen), hat man ungebührlich ju große Rechte und Theilnahme an ber Rirchenverfammlung eingeräumt; mahrend man bem papftlichen Bevollmächtigten, fobalb er feine Buftimmung verweigert, ben Borfis nimmt und irgend einem Pralaten, ja geringeren Berfonen überträgt 3).

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 206.

<sup>2)</sup> Rayn. zu 1439, c. 29.

Martene VIII, 195,665. Nequaquam fas erat, oratores principum cum iisdem patribus Concilium celebrare. Aen-Silv. Hist. Conc. Basil. 44; Rayn. 1436, c. 3.

Aus all biefen Gründen entfliehen die Würdigen und die Unwürdigen herrschen. Ueber Kleinigkeiten endloses Gerede, das Größte entschieden ohne gründliche Berathung und Beschlüsse gefaßt unter solchem Lärm und in so unanständiger Weise, daß es in einem Weinhause gemäßigter zugeht '). Wenn der Teufel etwas von den Baselern gegen Recht und Geses erbäte, träte aber ihren Ansichten bei; sehr leicht würde er es erlangen!

Aeneas Silvius (nachmals Papft Pius II) anfangs ein Freund, fpater ein Gegner ber Rirchenverfammlung, betichtet in letterem Sinne 2): Es find Befchluffe über den Glauben jum Borfchein getommen, Die fich untereinander miderfprachen; wie benn überhaupt in ber Glaubensabtheilung ber größte Bant mar; benn je gelehrter bie Mitglieber, um fo heftiger find ihre Streitigfeiten 3). Rur Wenige tonnte ich aus beiben Parteien nennen, welche allein mogen burch ihr Gewiffen bestimmt werben. Gleichzeitig las man entgegengefeste Befchluffe vor, fo baf niemand hören und verfteben tonnte. Es fehlte an ber gehörigen Burbe, und ich glaube, bag ein geheimer Einfluß ber Geftirne mit im Spiel ift 4). Satten nicht bie Burger ichon in Rofinis bie Parteien burch Drohungen gurudgehalten, es mare zwischen ihnen gum Blutvergiegen gefommen; wo es bann burchaus lacherlich er-

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 203, 223; Ambrosii epist. in Martene monum. III, p. 34; Rayn. 1436, c. 10.

<sup>2)</sup> Mansi XXXI, 223-228

<sup>3)</sup> Quanto enim doctiores ibi sunt, tanto eorum dissensiones acriores. 224.

<sup>4)</sup> Occulta influit vis siderum. 228; Giefeler II, 4, 87.

scheint, daß diejenigen, welche sich zum Friedebringen versammeln, deffen selbst bedürfen und die, welche sich rühmen den Laien Eintracht zu geben, sie erst von den Laien empfangen. Unter den Bischöfen und Vätern habe ich in Basel Köche und Stallleute (stabularii) sigen und über die Angelegenheiten urtheilen sehen. Wer kann behaupten, daß deren Worte und Thaten die Kraft der Gesechätten?

Mus ber burch bie Rirchenversammlung befannt gemachten, umftanblichen Wiberlegung obiger Unfichten und Behauptungen fonnen wir nur Folgendes ausheben: Es ift eine bekannte Sache 1), daß den heiligen allgemeinen Rirchenversammlungen die Rechtspflege (Jurisdiction) über ben Papft gufteht. Bierdurch fallen faft alle feine Schluffolgen zu Boben. Die Versammlung hat alle nothigen Berbefferungen bereits in Gang gebracht, met biefelben hindert, fundigt gegen ben heiligen Geift. Denn bie Papfte haben ichon oft geirrt, nicht aber bie unmittelbar unter Chriftus ftebenben Rirchenverfammlungen. Der Papft fteht awar höher als jede einzelne Perfon, nicht aber höher als die allgemeine Rirche; er fann nach ben foftniger Befchluffen ftreng beftraft merben, wenn er ihr nicht gehorchen will. Rein Papft barf nach blofer Billfür frühere Gefete aufheben, und fcon Gregor fagte?): Benn ich bas vernichte, mas meine Borganger feftstellten, fo bin ich tein Erbauer, fonbern ein Berftorer. Eugens legter 3med ift offenbar, bie Berftreuung ber Rirchenversammlung und die Abschaffung ber tofiniber

<sup>1)</sup> Mansi XXIX, 138; Patricius c. 15, 46, 51, 57.

<sup>2)</sup> Belder ?

Beschluffe, Deshalb muß jene Sorge tragen, daß bie driftliche Republik keinen Schaden leide.

Es ift unmahr, bag auf ber Seite bes Conciliums feine hohen firchlichen Burbentrager ftanben, ober bie Bifcofe gang vernachläffigt murben; vielmehr führen biefe den Borfit, fprechen und ftimmen zuerft und haben durch die Kirchenversammlung ihr verlorenes Ansehen und ihre Bebeutung erft wieber gewonnen 1). Des Papftes Rechenerempel, wonach die Mindergahl über die Mehrzahl obfiege, beruht (bei gleicher Bertheilung ber Abstimmenden auf vier Deputationen) auf einer gang grundlofen Borausfegung; mahrend jener Fall bei Gefammtftimmen ber Bolfer niemals zu vermeiben ift, fonbern täglich eintritt. Thoricht mare es, ben Bifchofen (bas biege ben Stalienern) die alleinige Entscheidung einzuraumen. Die angeflagten und verspotteten Geringeren haben ben größten Gifer, Stanbhaftigfeit, Recht-Schaffenheit und eble Gefinnung gezeigt; fie haben Drobungen, Berfolgungen, Berlufte gering geachtet.

Es kommt in dem Concilium nicht an auf die Burbe der Abstimmenden, sondern auf Vernunft, Einsicht und Bahrheit. Die Lüge des reichsten Bischofs steht dem Zeugniß des ärmsten Priesters nicht voran und die Beisheit sindet sich öfter in schlechtem Mantel, als in gestickten Kleidern. Schon zur Zeit der Apostel wurden nicht Bischöfe allein berufen, sondern die Gemeine (multudo), und Athanasius war in Nicaa nur ein Priester. Benn man Aebte zuläßt, warum nicht auch die Priester?

<sup>1)</sup> Beffenberg II, 397; Aen. Silv. Conc. Basil. 27-30; Giefeler II, 4, 86.

Wo ware das Concilium, wenn man blos Bifchöfen und Kardinalen das Stimmrecht eingeräumt hätte? — Wie stände es mit dem Ansehen der Kirchenversammlungen, dem katholischen Glauben, den Beschlüssen, der Kirchenverbesterung? Sollen wir die Wahrheit eingestehen, so sind die Aermeren zum Urtheilen und Entscheiden geschickter als die Reichen; denn der Reichthum erzeugt Furchtsamkeit und die Armuth gibt Freiheit. Jene Armen fürchten sich nicht vor der Tyrannei; aber unsere Reichen, welche den Erholungen und Senüssen, dem Müßiggange und der Faulheit ergeben sind, wollen lieber Christum verläugnen, als ihren Wollisten entsagen!

Es war fehr naturlich, daß die Rirchenversammlung, bei biefer Rühnheit ihrer Ansichten, über die früheren Granzen einer Reformation in Saupt und Gliebern hinausschritt 1). So vernichtete fie:

- 1) jeben papftlichen Borbehalt von Pfrunden und ftellte in allen Stiftern und Klöftern bie alten Bahlrechte und bie ehemalige Bahlfreiheit wieder her.
- 2) schaffte sie ab die Annaten, ersten Früchte, Beftätigunge- und Belehnungegelber, ja fast alle Steuern;
  so bag bem Papste (neben ben Einnahmen seines romischen Bisthums) nur geringe Schreib- und Siegelgebuhren verblieben.
- 3) Kunftig foll jeber Papft die gefaßten Schluffe, sowie ben Grundfag von der höchften Gewalt der Rirdenversammlungen beschwören.
  - 4) Rein Papft barf feine Anverwandten (bis gum

<sup>1)</sup> Planct V, 729 u. f. S.

Die Kirchenversammlungen von Pifa, Koftnig u. Bafel. 141

dritten Grade) bem Range nach erhöhen, ober ihnen ein Amt, ein Leben ertheilen.

- 5) Die Bahl ber Kardinale wird auf 24 festgefest. Sie sollen aus allen Boltern und nur aus den gelehrtesten und würdigsten Mannern durch Abstimmung ermählt werden '). Sie erhalten die halfte aller Einnahmen bes Kirchenstaates.
- 6) Keine Berufung nach Nom findet vor einem ergangenen Urtheile ftatt. Ihre Bahl wird wefentlich beschränft und einheimischen Richtern die Untersuchung übertragen.
- 7) Die bifchöflichen und erzbifchöflichen Rirchenverfammlungen follen möglichst hergestellt werben.

hieraus ergiebt sich, daß damals der Kampf (innerhalb der katholischen Kirche) noch immer vorzugsweise
gegen die monarchische Uebermacht des Papstes gerichtet
war, die Mängel der aristokratischen Seite hingegen
nur leise berührt wurden, weil man die Zahl der Segner nicht verdoppeln wollte. Auf Besiegung des Papstes rechnete aber die Kirchenversammlung mit größter
Bestimmtheit: denn die gesammte Richtung der Zeit
fordere eine Beschränkung des monarchischen Bestandtheils der Berkassung, und an den neu aufgestellten Grundläßen über die höhere Macht der Kirchenversammlungen
müsse man schlechterdings festhalten, weil nur aus ihnen
sich allmälig alles das ableiten und nächstem durchsühren lasse, was die über zeitliche Borurtheile Hinausblidenden bezweckten und bezwecken müsten.

<sup>1)</sup> Eugen ernannte auf einmal 17 Karbinale und barunter nur einen Deutschen. Schröch XXXII, 106; Koch sanctio 71.

Aber gerade beshalb beharrte ber Papft auf feinem Wiberfpruche und warb nunmehr am 24. 3anuar 1438 von ber Rirchenverfammlung feines Amtes enthoben, ober fuspendirt 1). - Bon diefem Augenblide icheinbar volltommenen Sieges fant aber unerwartet bie Macht ber Rirchenversammlung und es ergab fich, baß fie die Lage ber Dinge nicht mit voller Unbefangenheit betrachtet, nicht alle Berhaltniffe erforfcht und nach ihrem mahren Gemichte abgewogen hatte. Der Glaube an die Unentbehrlichkeit eines Papftes ftand noch immer feft, mahrend der Glaube, daß ein perfonlicher Bechfel wefentliche Sulfe gemahre, taglich abnahm. Biele wollten feine neue Spaltung und Doppelftellung ber Papfte und hofften bie Rirchenverbefferung mit bem einmal vorhandenen zu Stande zu bringen. Roch wichtiger, baf bie gefammte firchliche Ariftofratie vor ber bemofratifchen Richtung ber bafeler Rirchenversammlung erfchrat und beren Allmacht noch mehr zu fürchten begann, als die bes Papftes.

Bei dieser Wendung, diesem entstehenden Gleichgewichte der verschiedenen Parteien gerieth die Entscheidung gutentheils in die Hände der Laienwelt, oder richtiger der Könige und Fürsten. An die Stelle der anfänglichen Begeisterung für das Concilium war allmälig eine Art von Gleichgültigkeit getreten, welche endlich in Abneigung überging und keineswegs verborgen blieb, sondern sich in Warnungen und Zurechtweisungen Luft machte, aus benen wir Einiges mittheilen mussen.

<sup>1)</sup> Patricius c. 66; Plance V. 451; Mansi XXIX, 165; Weffenberg II, 369.

Kaiser Siegmund 1) hatte, nach ben in Kostniß gemachten Erfahrungen 2), das Vertrauen zur Heilsamkeit einer Kirchenversammlung wol in etwas verloren, die dasseler jedoch (um des Friedens mit den Hussiten willen) aufrichtig gefördert und des Papstes Widerspruch durch ernste Unterhandlungen zu beseitigen gesucht. Schon am 29. September 1432 schried er an die Versammlung: Wir wünschen 3), rathen, bitten und ermahnen euch aufs Inständigste, allen Anstoß zu vermeiden und alle Naßregeln gegen den Papst einstweilen die auf weitere Mitteilungen, oder unsere Ankunst auszusehen. — Anstatt diese Wünsche und Vitten zu berücksichtigen, glaubte die Krichenversammlung, sie müsse aus eigener Macht vorschreiten und sich vor dem zweideutigen, weltsichen Einssusse Königs sorgfältig hüten.

Nochmals bat Siegmund (und ähnlich die Churfürsten): die Bafeler möchten den Kirchenfrieden nicht floren ') und bei wichtigen Dingen die Könige und Fürsten vorher um ihre Ansicht und Beistimmung befragen; wenn sie das rechte Maß überschritten, werde er sich des Papstes annehmen. — Diesem gleich vergeblichen Schreiben Siegmunds folgte eine ganze Reihe anderer, die noch dringender abgefaßt waren. Ihr mischt euch (schreibt er den 21. Junius 1434) in weltliche Geschäfte, was ich unmöglich zugeben kann '). Laien werden vor euer

<sup>1)</sup> Siegmund mar den 31. Mai 1433 jum Raifer gekront worden und mit Papft Gugen in engere Berhaltniffe getreten.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 43.

<sup>3)</sup> Martene collect. VIII, 110, 186, 627, 636.

<sup>4)</sup> Patricius c. 60.

<sup>5)</sup> Martene VIII, 723; Mansi XXIX, 601.

Gericht gezogen und magen um fo weniger in den Abtheilungen, ober ber allgemeinen Berfammlung gu ericheinen, ba man fie mit garmen und Bifchen empfangt und fie ungehört hinwegtreibt. 3hr verfahrt in faiferlichen Angelegenheiten 1), ale mare unfere Rechtspflege und Gerichtsbarteit gar nicht mehr vorhanden. Wir werben aber in feiner Beife bulben, baf Angelegenheiten, welche blos bas Reich betreffen, burch unfere Gegner nach Belieben hieher ober borthin gezogen werben, als mare alle Reichsmacht völlig erloschen. Wir bitten euch bringend 2), alle befonderen Angelegenheiten, mit welchen fich die Bersammlung schon feit Jahren beschäftigt bat, bei Seite zu fegen und endlich ohne Beitverluft und Bogerung nur ben allgemeinen Berbefferungen obzuliegen. — Wenn ihr ju bem Gefchafteverfahren von Roftnis und ber Abstimmung nach Bolfern gurudfehrtet, wurde Alles ichneller und ohne fo viele Zwiftigfeiten vor fich geben 3). In ben jegigen Abtheilungen fpricht ber Italiener wie ein Staliener, ber Deutsche wie ein Deutfcher, und über biefe vielen, verfchiebenen Deinungen tommt es nur felten ju einem einstimmigen Befchluffe. Statt ber gehofften Befferung, gerath Alles in größere Unruhe und Berwirrung, und mas Gingelnen, vorzug. lich ben Borftebern miffallt, wird leicht unterbruckt. Bolltet ihr bas Beil ber Rirche und euer eigenes berudfichtigen, fo mußtet ihr eine Ginrichtung abichaffen,

<sup>1)</sup> Den erften October 1434. Ebenbaf. G. 750.

<sup>2)</sup> Den vierten December 1434, Ø. 776; Mansi XXX, 892.
3) December 1434. Martene VIII, 777-780; Mansi

XXX, 882; Aschbach IV, 361; Wessenberg II, 353.

welche nach den gemachten Erfahrungen nichts taugt. Es bleibt unbegreiflich, warum ihr zögert, das durch Bölker zu erreichen, was ihr durch Abtheilungen oder Deputationen nicht zu Stande bringen könnt. Der Zweck des Conciliums ist keineswegs, für immer in Basel zu sigen, sondern die der Welt gegebenen Versprechen mit Hülfe eines besseren Geschäftsgangs zu erfüllen. Der jezige erscheint vortrefslich, wenn ihr Basel nie verlassen wollt. Euer Einwand: daß bei Abstimmung nach Völkern, eine ungleiche Zahl von Personen unpassend eine gleiche Gesamntstimme erhalte, hat kein Gewicht; dars sich hier nicht um ganz allgemeine und gleichartige Gegenstände, sondern meist um solche handelt, wo das Landschaftliche und Volksthümliche ein eigenthümliches Gewicht hat und zu berücksichtigen ist.

Die wichtige Thatsache: baß jeso nicht blos Kaiser Siegmund, sondern auch der Papst auf Abstimmung nach Bölkern dringen, erregt Ausmerksamkeit und bedarf einer Erläuterung. Siegmund hatte sich ansangs in Kosinis allerdings für dies Versahren erklärt, gegen Ende der Kirchenversammlung aber die bittere Ersahrung gemacht, daß er und die Deutschen bei den erheblichsen Fragen (vier Bölkern gegenüber) immer in der Minderzahl blieben. Nur die Gewisheit, daß die Deutschen bei vier gemischten Abtheilungen auch nicht einsmal einer Gesammtstimme sicher waren, konnte ihn dahin bringen, sich in obiger Weise auszusprechen. — Papst Johann XXIII, bessen Riederlage in Kosinis entschieden war, sobald die Staliener nur die Gesammtstimme eines Bolkes erhielten, erklärte sich natürlich sehr lebhaft gegen die neue Einrichtung; während Eugens Vers

theidigung berfelben wol auf bem unerwarteten und wichtigen Umftande beruhte, daß das Zerfällen in vier Abtheilungen ben bemokratisch gesinnten Massen in Wahrheit ein für ben Papst höchst gefährliches Uebergewicht gab.

Die Rirchenversammlung nahm übrigens auf bie Antrage bes Papftes und bes Raifers, ben zeither belieb. ten Gefchaftegang abzuanbern, um fo meniger Rudficht, ba ihre Macht wefentlich auf bemfelben beruhte. minber vertheibigte fie fich gegen anbere Bormurfe. Eugen fei ber Urheber aller Streitigfeiten und gurne, bag man bie großen Uebelftanbe feiner und jeber papftlichen Regierung vorzugemeife ins Auge faffe. Seinen Bevollmachtigten erweife man alle gebührenbe Ehre 1); bas bem Concilium gegenüber geforberte Enticheibungsrecht, muffe man ihnen aber natürlich verweigern und burfe fich auf bem betretenen Bege feineswegs burch bie Ausflucht hemmen laffen, bag ber Papft feine Bollmacht gegeben habe, über bie Berbefferung bes Papftes und ber romifchen Curie zu verhandeln. - Dem Raifer fchrieb bie Rirchenversammlung: Bir wundern uns fehr über beine Borwurfe 2), unfere Gerichtebarteit und angebliche Ginmifchung in weltliche Angelegenheiten betreffenb; tonnen aber feine Antwort ertheilen, fo lange feine befonberen Falle angegeben und erwiefen werben. Bis bahin erflaren wir jene Rlagen ber Laien für unwahr und be-

<sup>1)</sup> Statuere autem et decernere in concilio, proprie ad patres spectare, ad pontificem autem Romanum laudare et consulere. Patricius c. 29.

<sup>2)</sup> Mansi XXIX, 303.

merten, daß den Geistlichen die Wahl zwischen weltlichen und geistlichen Gerichten frei steht. Ja, ein jeder,
der nicht zu seinem Rechte gelangen kann 1), darf zu
den Gerichten der Kirche seine Justucht nehmen. Die Kirchenversammlung hat eine folche Macht und wird
von einem solchen Haupte (nämlich dem heiligen Geiste)
regiert, daß, wie hohe Wissenschaft und tiese Erkenntniß jemand auch besiße, er vielmehr dem Concilium, als
sich selbst glauben soll 2). Unser Auftrag, unsere Sendung stammt nicht von Menschen, sondern von Gott.
Deshald möge eure Majestät wohl bedenken, wem sie
widersteht und daß Gott, welcher ehemals strafte, auch
noch jest regiert und herrscht.

Diefer Ton, welcher an die unbeschränkten Ansprüche Innocenz IV und Bonifaz VIII erinnerte, konnte den Königen und Fürsten unmöglich gefallen. In dem Maße, als der Plan des Conciliums, Eugen IV abzuseten, immer deutlicher hervortrat, mehrten sich Ermahnungen, Warnungen, Zurechtweisungen aus Frankreich, England, Deutschland, Mailand u. s. w. 3); ja, viele der eifrigsten Freunde der Kirchenversammlung wurden erst zweiselhaft und sielen dann offendar von ihr ab. Selbst Aeneas Silvius (welcher damals weder die Versammlung noch den Papst vertreten mochte) schried 1): die Fürsten könnten und sollten die Kirchenspaltung abstellen; denn dem,

<sup>1)</sup> Martene coll. VIII, 732, 745.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 7, 8.

<sup>3)</sup> Würdtwein VII, 159, 178, 306; Patricius c. 74.

<sup>4)</sup> Epiet. 55, in Oper. p. 543; Schröck XXXII, 108; Wurdtwein VII. 306. — Der Pfalggraf am Rhein fcbrieb:

was fie thun, folgt Geiftlichkeit und Bolt. Es ift nicht nothig, ben Dapft und bie Rirchenversammlung zu befragen; fie muffen einwilligen, wollend ober nicht wollend. - Im Sinne diefer Aufforderung erklarten viele Gefandte weltlicher Machte 1): ber Raifer werbe, als Schubberr ber Rirche (mit Bulfe ber Ronige und Furften) von feinem Rechte Gebrauch machen und Frieden und Ginigfeit in der Rirche herftellen. Ronig Beinrich V von England rugte ebenfalls, daß bie Rirchenverfammlung Streit herbeiführe, ftatt Frieden ju beforbern, und auf ungebührliche Beife wider ben Papft vorschreite 2). Mehrere unter euch (ichreibt er) vergeffen aller Befcheibenheit, laffen ihren frechen und ungemäßigten Bungen ben Bugel ichiefen, emporen fich gegen ihren Sirten und greifen ben beiligen Bater, ben Papft Eugen an, mit unanftanbigen, muthwillig frechen Reben.

So natürlich ber Bunsch aller Unbefangenen und Bohlgesinnten war, baß es zu einer Bermittelung und Berständigung zwischen den streitenden Theilen kommen möge, waren sie doch bereits so weit gegangen, daß ihnen in jeder Nachgiedigkeit ein Unrecht zu liegen und unbedingter Sieg zur Begründung einer neuern besseren Zeit nothwendig erschien.

Die Gegner bes Papftes verlangten von dem Karbinale Julian (zeither bem treueften Bertheibiger ber Kirchenversammlung), er folle bei ben Berhandlungen

Die Kirchenversammlung wolle aus bem Papste episcopulum machen. Mansi XXXI, 243.

<sup>1)</sup> Würdtwein VIII, 72.

<sup>2)</sup> Martene coll. VIII, 724.

über die Absepung Eugens IV ben Borfis führen und wiber ibn ftimmen. Julian lebnte bies, unter Unfuhrung feiner Grunde ab, warnte gegen Uebereilung und ermahnte gur Dagigung 1). Dein Gemiffen (fügte er hinzu) erlaubt mir nicht in Dingen mitzuwirken, welche zuwiberlaufen burften ber Liebe, bem allgemeinen Bohle, dem Rirchenfrieden, der Gerechtigfeit und den heiligen Befegen. Man tann etwas thun, mit Erhaltung bes Rufes feiner Rebenmenschen; man foll vor Allem Unrecht und Schande vermeiben, wenn es fich handelt von ben Berhaltniffen und ber Chre bes Statthalters Chrifti und bes Dberhauptes ber Rirche. Seine Anschmarzung fonnte leicht gur Schmach bes gefammten Rorpers ber Rirche gereichen, welcher, natürlicher Reigung gemäß, ben Glanz feines Sauptes beschüßen foll. — Als bie Bafeler wiberlegenb hervorhoben, bag fie feit Jahren Mäßigung und Gebulb gezeigt hatten und Recht und Pflicht ihnen zur Seite ftebe 2), ward ihnen nochmals vorgehalten, bag bie Rirchenversammlungen in allen Dingen (nur bie Grundlagen bes Glaubens ausgenommen) bem Papfte untergeordnet und feineswegs berechtigt maren, ihn, unter Auflosung aller Dronung, ju richten. - Bir tonnen (entgegneten bie Betampfer einer unbefchrantten Papftherrichaft), wir tonnen nicht gurudtreten, fonbern muffen bie mahren Grundfage über Beruf und Rechte ber Kirchenverfammlungen bis jum Tobe vertreten. Ja, bie Reinheit bes fatholifchen Glaubens fann nicht be-

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 234.

<sup>2)</sup> Mansi XXXI, 237; Patricius c. 32, 91.

stehen, sich nicht erhalten, sobald ein sterblicher Mensch bie gesammte Kirche nach Belieben scheren und beherrschen kann. Die allgemeinen Kirchenversammlungen werben vergebens berufen, wenn Einer sie unterbrechen, verlegen und austösen barf. — Jornig rief ber päpstlich gesinnte Erzbischof von Palermo'): Ihr verachtet unsere Bitten, ihr verachtet Könige und Fürsten, ihr verachtet die Prälaten; hütet euch, daß ihr (die ihr Alle verachtet) nicht von Allen verachtet werbet!

Hierauf Ahob sich ein gewaltiger Larm, Bischöfe kämpsten gegen Bischöfe, Geringere gegen Geringere mit ben heftigsten Reben, als wenn (nach den Worten eines Augen- und Ohrenzeugen) zwei heere auseinander träsen 2). Dies geringe Bolk, dieser Zusammenfluß (colluvies copistarum) von Schreibern (rief der Erzbischof von Palermo im höchsten Jorne) sollte gar nicht mitstimmen 3), und es ist eine Schande, daß drei Titularbischöfe im Widerspruche mit allen Prälaten entscheiden wollen! — Alle diese Einreden blieben ohne Erfolg. Am 25. Juni 1439 ward Eugen durch Mehrheit der Stimmen, mit den härtesten Ausdrücken und den herbesten Borwürfen, abgeseth. Nicht Prälaten (riefen seine Freunde) sondern Plebejer 3), geringen Werthes und Ansehens, welche allein auf eurer Seite stehen, haben

<sup>1)</sup> Aeneas Silv. Concil. Basil. I, 32, 33.

<sup>2)</sup> Aeneas l. c.

<sup>3)</sup> Patricius c. 90.

<sup>4)</sup> Plance V, 253.

<sup>5)</sup> Plebeji. Aeneas Silv. Dialogi de auctorit, concilii 777.— Multitudo populi parvi pretii et nullius auctoritatis. Rayn. 1432, 8.

biefen ungerechten und thörichten Befchluß burchgefest. Denn es waren an 300 Perfonen geringerer Burbe und nur 39 Pralaten gegenwartig 1), von benen etwa fieben mit euch mogen gestimmt haben.

Bas follte nun aber nach Gugens Abfegung weiter gefcheben? Ueber biefe bochft wichtige, unausweichliche Frage war man naturlich fo wenig einig, wie über bie vorhergebenben. Gine Umfrage bei ben außerhalb bes Conciliums ftebenden Bolfern und Fürften tonnte einer Uebereinftimmung nicht naber bringen und erfchien den versammelten Batern als unverträglich mit ihrer Burbe. Die bemofratifch Gefinnten erinnerten an bie in Roftnis gemachte bittere Erfahrung, bag mit einem Papfte feine Rirchenverbefferung ju Stande tomme. Bieberum fnupfte fich an bas hinausschieben ber Papftwahl die nachtheilige Bermuthung: Die Rirchenverfammlung gebe nur barauf aus, ihre unumschränkte Dacht anmaglich ju verewigen. - Die Chriftenheit (fagten, ober bachten beshalb Andere) fann ober will nun einmal nicht ohne einen Papft leben; am beften alfo, wir bieten rafch bie Sand gur Bahl eines Mannes, ber im Stande und bereit ift, Eugen IV gegenüber du treten und unfere Dacht gu verftarten. Da nun aber nur ein einziger Rarbinal, ber von Arles, auf ber Seite bes Conciliums ftand, fo mußte biefes bie Bahl anderen Perfonen anvertrauen. Nach langem offenen Berathen und geheimen

<sup>1)</sup> Die Bablen fteben wol nicht genau feft; ben Parteien lag baran, fie gu vergrößern, gu vertleinern, gu verheimlichen. Babricheinlich maren 39 Pralaten gegenwärtig und fieben ftimmten gegen Eugen. Patricius c. 92, c. 145.

Einwirken kam man zu folgendem, von allen herkömmlichen Formen durchaus abweichendem Beschlusse: Die Wahl wird anvertraut dem anwesenden Kardinale, denen, welche etwa vor derselben noch ankommen, und 32 anderen Bählern. Sin Abt, ein Archidiakonus und ein Stiftsherr erhalten volle Gewalt 1), eine, zwei oder drei andere Personen (wie es ihnen gut scheint) sich zuzugesellen, welche dann zusammen im Namen und Vollmacht des Conciliums durch Rehrheit der Stimmen alle übrigen noch sehlenden Wähler des Papstes ernennen, und zwar aus allen Mitgliedern der Kirchenversammlung, mit möglichster Berücksichtigung der Völker und der Abteilungen. — Vermöge dieser, man kann wol sagen sormlosen Form wurden zu Wählern erhoben 2):

- 1 Kardinal,
- 11 Bischöfe,
  - 7 Aebte,
  - 9 Doftoren,
  - 5 Theologen.

Diese 33 Bahler erwählten am 17. November 1439 ben herzog Amabeus von Savoyen zum Papste, welcher ben Namen Felix V annahm. Sobalb Eugen hievon Nachricht bekam, erklärte er: sein Gegner sei erwählt von Leuten, welche die hartesten Strafen verdienten, sowie gegen Necht, Gebrauch, Sitte und Bernunft '). Ins-

<sup>1)</sup> Mansi XXIX, 196.

<sup>2)</sup> Rayn. 1439, 33; Weffenberg II, 416; Ochs III, 293. Es finden fich einige Abweichungen über Burben und Titel ber Babler.

<sup>3)</sup> Rayn. 1439, 27, 36; 1440, 8; Beffenberg II, 419, 420.

besondere seien die deutschen Wähler verächtliche Menschen und mehr dem Essen und Trinken, als irgend einer nüßlichen Thätigkeit ergeben. — Die Baseler nannte Eugen: Reber, Schismatiker, Rasende, Dummköpfe, Barbaren, Narren, wilbe Thiere, die kaum menschliche Gestalt hätten; und den Felix hieß er: einen reißenden Wolf, Moloch, Cerberus, goldenes Kalb, Muhamed, Gegenchrift u. s. w.

In ber That entschieden aber weber grobe Bormurfe, noch ausgesprochene Rirchenftrafen; fonbern Alles tam barauf an, wie fich bie Bolter benehmen und mas die herricher thun murben? Da Frantreich und Deutschland (bie machtigften Reiche) fast alle Schluffe ber bafeler Kirchenversammlung bereits angenommen hatten, fo ichien ihr Sieg unzweifelhaft und ein Rudichritt unmöglich; allein die durch eine neue Papftwahl hervorgerufene große Furcht vor einer nochmaligen Spaltung ber Chris stenheit stellte fast Alles wieder in Frage und führte ju wiederholten Berathungen und unerwarteten Dagtegeln. Frankreich erkannte Relix nicht an 1) und bie Deutschen erklärten sich (nach Raiser Siegmunds Tode) burd mehrere Beschluffe ber Churfürften für neutral in Bezug auf bie Streitigfeiten zwifchen ber Rirchenversammlung und Papft Gugen. Sie fagten: Bon zwei Papften ergeben nothwendig boppelte Berfugungen, Beichluffe, Befehle, Strafen, und mas ber Gine lobt und fegnet, tabelt und verflucht ber Andere. Diefen Uebeln

<sup>1)</sup> Patricius c. 112. Wir muffen bas ber Beitfolge nach auseinander Liegenbe gufammenbrangen.

und Sefahren zu entgehen 1), werben wir für die Butunft weber von den Päpsten, noch von der Kirchenversammlung etwas annehmen, keinem solgen, uns keinem unterwerfen, dis durch ein anderes Concilium, oder die Sachverständigen und die Reichsfürsten entschieden ist, welcher Weg einzuschlagen sei.

Gewiß schlug diese wichtige Unabhängigkeitserklärung einen ganz neuen, wnerhörten Weg ein, stellte Monarchie und Aristokratie, Papst und Kirchenversammlung zur Seite und gab dem deutschen Volke nicht blos eine Gesammtstimme unter fünsen zurück, sondern stellte dasselbe selbständig auf seine eigenen Füße. Sehr natürlich waren Papst und Kirchenversammlung mit diesem Beschlusse und dieser Selbständigkeit gleich unzufrieden. Die Deutschen behaupten zwar (so sprach man), sie wollten weder dem papstlichen Stuhle, noch der Kirchenversammlung zu nahe treten, oder neue Rechte in Anspruch nehmen 2); in Wahrheit aber stellen sie sich über beide hinauf, wollen niemand gehorchen, kummern sich um keine Weisungen, Orohungen, Strafen, und erbitten von dem Einen, was sie von dem Anderen nicht erlangen können.

Die Neutralität (sprach bie erzurnte Kirchenversammlung) verlest die Rechte der friegenden und siegenden tatholischen Kirche und barf beshalb auf teine Beise gebulbet werden 3). Das Concilium ist heilig und allgemein und wer seinen Befchluffen nicht gehorchen will,

<sup>1)</sup> Martene collect. VIII, 954 —956; Koch Sanctio pragm. 6; Würdtwein VII, 163.

<sup>2)</sup> Würdtwein VIII, 40, 66; Patricius c. 73, 95.

<sup>3)</sup> Würdtwein VII, 316 - 325.

erkart damit: es könne irren, ober habe geirrt — und dies ist Reherei. Wenn man der allgemeinen Kirchenversammlung nicht glauben will, wem will, wem wird man glauben? Laien, Fürsten und Könige haben hier nicht mitzureden, nicht zu vermitteln, nichts zu entscheiden, und die Berufung von einem allgemeinen Concilium an ein anderes ist unerhört und thöricht.

Diese Einreben blieben nicht ohne Wirtung; sofern sie aber vom Papste und ber Kirchenversammlung ausgingen, stellte sich gewissermaßen bas Gleichgewicht wieder her. Doch läßt sich nicht läugnen, daß Felix und die Baseler (Alles zu Allem gerechnet) mehr als Eugen durch die Reutralität verloren; und diese auch wol so ausgelegt und gedeutet wurde, daß die Pralaten (welche die deutsche Kirche zu regieren hofften) teineswegs überall willigen Gehorsam fanden, sondern ihnen in weiteren Kreisen auch Ansprüche auf Gelbständigkeit entgegentraten.

Schon früher hatten sich Biele geschmeichelt: ber Borschlag, die Kirchenversammlung von Basel nach einer anderen Stadt zu verlegen, werbe ihr, wie dem Papste Eugen, genügen und als gegenseitige Nachgiedigkeit zu einer vollen Aussöhnung führen 1); allein es kam in der That wenig, oder nichts darauf an, in welcher Stadt sich die Bater versammelten, da hiedurch die Hauptfrage unentschieden blieb: ob sie dem Papste, oder der Papst ihnen gehorchen und Folge leisten musse.

So tam es zu neuen Unterhandlungen zwischen ben Deutschen, ber Bersammlung und bem Papfte. Sene

<sup>1)</sup> Würdtwein VIII, 31; Patricius c. 84.

nahmen nochmals (mit aller Ehrfurcht gegen bas Concilium) die baseler Beschlüsse an 1), jedoch nur unter den für Deutschland erforderlichen näheren Bestimmungen und Beschränkungen und ohne Billigung der gegen Eugen ergriffenen Maßregeln. Das Concilium mußte sich diese Beschränkungen gefallen lassen 2), was Eugen voreilig wie einen vollen Sieg betrachtete und die ihm abgeneigten Erzbischösse von Trier und Köln absehte. Solch ein Machtspruch veranlaßte neue Berathungen und einen geheimen Beschluß der Churfürsten, des Inhalts: Wenn Eugen die Absehung der Erzbischösse nicht zurücknimmt, die Beschlüsse von Kostnis nicht annimmt 3) und sür das deutsche Bolk nicht in sester und sichernder Weise Sorge trägt, so wird dasselbe von ihm absallen und auf die Seite von Kelir treten.

Diese muthigen Beschlüsse erweckten die gerechte hoffnung: es wurden die vieljährigen Bestrebungen des Conciliums, sowie zu einer endlichen Aussöhnung, so zu wesentlichen Berbesserungen in der Kirchenversaffung und
Berwaltung sühren; aber Friedrich III, welchen man
1439 auf den kaiserlichen Thron erhoben hatte, war
nach Geist und Charakter unfähig, die damalige Zeit zu
begreifen, wie viel weniger eine neue zu gestalten. Durch
seinen schlauen, ihm weit überlegenen Rath Aeneas Silvius ward er für eine monarchische Kirchenansicht gewonnen und mochte fürchten: das, was dem Papste in

<sup>1)</sup> Würdtwein VII, 332; Koch Sanctio 18, 171.

<sup>2)</sup> Gudeni Codex IV, 290.

<sup>3)</sup> Eugen forieb unboffic an bie Konige über bie von ihnen ergriffenen Dagregeln. Rayn. 1439, c. 37; 1440, c. 2.

geistlichen Kreisen wiberfahre, möge in staatlichen Bezithungen auch gegen ihn versucht werden. Deshalb erzstäte er: die Absehung der Erzbischöfe gefalle ihm nicht, aber es sei unwürdig, daß die Churfürsten sich zu Richtern des Papstes auswürsen und so sprächen, als ob dessen Sein oder Nichtsein von ihrer Willkur abhange 1). Es scheine dem Kaiser, daß, wenn der Papst nicht nachgebe, andere ehrbarere Wege einzuschlagen seien; denn auf jene Weise gebe man den Völkern Anstoß und führe eine Kirchenspaltung herbei.

Aeneas Silvius ward hierauf nach Rom geschickt, damit er bem Papste jenen geheimen Beschluß der Churfürsten mittheile, die Gefahren darlege, um Herstellung jener Erzbischöfe bitte und ihm dann, Seitens des Raisers, in jeder Beziehung Huste verspreche. Die Gesandten der Churfürsten (welche von dem Allem nichts wußten) legten ihre Forderungen in kuhner Weise dar und der Papst begnügte sich eine, gemäßigte, die leste Entscheidung jedoch vorbehaltende Antwort zu geben.

Bahrend jeder erwartete, daß der Kaiser im Einverständnisse mit den Churfürsten nunmehr einem löblichen Ziele nachstreben und es erreichen werde, bemühte sich jener die Churfürsten zu veruneinigen, um dann ganz und offen auf die Seite Eugens zu treten. Als aber die Churfürsten und das deutsche Bolt standhaft blieben, verschmähten die kaiserlichen Gesandten (an ihrer Spize Aeneas Silvius) keineswegs Mittel unwürdiger Art. Da man, schreibt Aeneas, lange vergeblich unter-

<sup>1)</sup> Aeneae Silvii Histor. Frider. imper. in Kollarii Analect. I. 120.

handelte 1), so mußte man jum Gelbe feine Zuflucht nehmen, welchem felten Gehör versagt wird. 2000 rheinische Gulden unter vier mainzer Räthe vertheilt, sprengten ben Churfürstenbund auseinander. Der Kaiser schoft bas Geld vor und ließ es sich später von Rikolaus V wieder erstatten.

Nach biefen Umftellungen ber Ansichten und 3wecke tam es mit bem bereits ichwer erfranften Eugen ju einer Einigung, wonach er die Churfürsten von Trier und Roln herftellen und bie, von ben Deutschen anertannten, Schluffe ber toftniger und bafeler Rirchenverfammlungen annehmen und bestätigen wollte. fcheinbar unermefliche Sieg über bes Papftes Allgewalt ward aber, faft höhnifch, auf Dichts herabgebracht, weil Eugen bingufette: biefe Bewilligungen erfolgen jeboch, ohne ben Rechten, ber Burbe und bem Borrange au . nabe ju treten, welche Chriftus bem apostolifchen Stuble verliehen hat 2). Auch muß bemfelben fur ben Berluft, welcher ihm aus mehreren Befdluffen erwachfen burfte, pon bem beutschen Bolte und ben Pralaten bie gebubrenbe Entschädigung ju Theil werben. - Und in einer anderen Bulle fagt Eugen: Bir haben feineswegs bie Absicht 3), ben Borrechten und bem Ansehen bes apoftolischen Stuhles irgend etwas zu vergeben, und ertlaren bas, mas von uns ausgegangen bamit in Biberfpruch fteben burfte, für nicht gefagt und nicht bewilligt.

Schon por biefen Greigniffen hatte ber Raifer bem

<sup>1)</sup> Aen. Silv. Hist. Frider. bei Kollar I, 127.

<sup>2)</sup> Koch 175.

<sup>3)</sup> Rayn. 1447, c. 7.

ohne dies bereits hinsterbenden Concilium das sichere Geleit aufgekündigt. Es verlegte sich (ohne irgend neue Lebenskräfte zu gewinnen) nach Lausanne, Felix dankte ab und ward Kardinal 1), und die Kirchenversammlung lösete sich im Mai 1448 auf, nachdem sie (als lasse sich hiedurch wenigstens der Schein retten) nun auch ihrerseits den an die Stelle von Eugen IV († 1447) erhobenen Rikolaus V zum Papst erwählt hatte. Wir hoffen (sagten die ohnmächtig gewordenen Bäter), Rikolaus werde das thun, was einem Papste zu thun gebührt 2); da wir aus glaubhaften Berichten vernehmen, daß er glaube und für wahr halte, was in Kosinis und Basel sestigesett und von Königen, Fürsten und Bölkern angenommen ward.

Diese Worte hatten weber Bedeutung noch Folgen; vielmehr suchte Nikolaus V (wie einst Martin V nach der Kirchenversammlung von Kostnik) mit den einzelnen Böltern besondere Verträge abzuschließen. Sein Unterhändler Aeneas Silvius suchte hiebei die Nothwendigkeit und Nüslichkeit der papstlichen Herrschaft zu beweisen; et behauptete: mit ihrem Sinken würde auch die Macht der Erzbischöfe und Vischöfe leiden ), und nicht minder hätten die weltlichen Fürsten und Prinzen weit eher höffnung, durch den Papst zu hohen geistlichen Würden

<sup>1)</sup> Alle Berleihungen beider Papfte wurden bestätigt, alle Censuren und Bannspruche aufgehoben. Crevier IV, 153; Schröch XXXII, 158.

<sup>2)</sup> Harzheim V, 920; Raynald 1449, c. 6; Weffenberg II, 503; Dos III, 244, 492; Patricius c. 145.

<sup>3)</sup> Aeneae epist. 319, 334; Koch 42; Gieseler II, 4, 115, 121.

zu gelangen, als durch die Kapitel und Stiftsherren. — Rachbem so der Kaiser ganz und die weltlichen und geistlichen Fürsten und Würdentrager durch Mittel mancherlei Art mehr oder weniger gewonnen, oder doch nach Ermattung des Conciliums') schwächer und gleichgültiger geworden waren, konnte dem Papste die Abschließung beutscher Concordate nicht schwer fallen.

Beim Abschlusse ber letten, wiener ober aschassenburger, Concordate, vom 17. Februar 1448, wirkten Papst und Kaiser in ganz gleichem Sinne. Kein Wunber also, daß manche baseler Beschlüsse weggelassen oder geändert und das Sanze so zweibeutig gesast wurde, daß die Gelehrten dis auf unsere Tage streiten, was angenommen und gültig, oder was verworfen sei?). Bei der weiteren Auslegung und Anwendung stand Macht und Geschicklichseit so sehr auf Seiten der Päpste, daß Calistus III dem schwachen Kaiser kurzweg antwortete: der päpstliche Stuhl könne durch keine Verträge beschränkt und gebunden werden; doch wolle er aus Großmuth und Friedensliebe die Concordate noch halten?). Zwei Jahre später (1460) verdammte Pius II ausbrücklich den Saz, baß man sich vom Päpste an eine Kirchenversammlung

<sup>1)</sup> Permultos, qui veritatem in statu paupertatis desenderant, eandem spe dignitatum atque pinguioris sortunae, et praesertim desiderio purpureae Cardinalitiae deseruisse. Richer II, 479. Der Papst hatte mehr zu geben, als das Concilium.

<sup>2)</sup> Koch 37.

<sup>3)</sup> Aen. Silvii epist. 385; Beffenberg II, 528.

Die Kirchenversammlungen von Pifa, Roftnit u. Bafel. 161

wenden burfe 1), und noch später wurden in Rom alle bafeler Schluffe verworfen und verdammt 2).

So enbeten also brei scheinbar, ja eine Zeit lang wirklich allmächtige Kirchenversammlungen mit völliger herstellung unbeschränkter papstilicher Gewalt und einem ganzlichen Wißlingen fast aller Bestrebungen für eine Reform ber kirchlichen Verfassung und Berwaltung.

Es sei erlaubt, am Schlusse bieser Darstellung nochmals an die Gründe dieses auffallenden und unerwarteten Ergebnisses zu erinnern. Große Mängel des Papsthums erzwangen die Kirchenversammlungen; allmälig aber ergab sich, daß in allen Abstufungen und Gegenden nicht mindere Gebrechen vorhanden wären, welche zu berühren und abzustellen die kirchlichen Aristokraten große Scheu trugen ). Die öffentliche Meinung nahm deshalb eine andere Wendung, das Vertrauen zu den Prälaten verminderte sich und die demokratischen Ansprüche traten in Basel mit verdoppeltem Rechte und ungekannter Gewalt hervor. Als aber diese Macht sich in unbeschränkte Allmacht zu verwandeln drohte, als nur die Wahl offen

<sup>1)</sup> Rayn. 3u 1460, c. 10.

<sup>2)</sup> Aehnliche Erscheinungen traten in den anderen europäischen Reichen ein, welche umftandlich darzulegen jedoch nicht zu unserer Aufgabe gehört. — Planck V, 494.

<sup>3)</sup> Celebrata tot sunt nostris diebus concilia, ex quibus nulla est secuta reformatio. Rarbinal Julian an Eugen IV. Rayn. 3u 1431, c. 27. Die Reichstage so unfruchtbar wie die Concisien und boch soecundae sunt omnes diaetae, quaelibet in ventre alteram habet. Aen. Silvii ep. 72.

<sup>4)</sup> Nider Formicarius I, 96.

Bu ftehen schien: ob man sich vom Papfte, ober von jener Rirchenversammlung wolle tyrannistren lassen? ) gewann bas altherkömmliche Monarchenthum mehr Anhänger, als bie ungewohnte Neuerung, und nicht Wenige sahen in bem letten Ausgange eine heilsame Herstellung von Ordnung und Geseh, ober boch bas kleinere unter zweien Uebeln.

In der That aber war die Hauptfrage über den Borrang des Papstes oder der Kirchenversammlung falsch gestellt und konnte gar nicht in einer genügenden Beise gelöset werden. Bielmehr mußte jede Lösung nothwendig zur Unumschränktheit der einen oder der anderen Partei führen. Die ächte und rechte Ausgabe (wie man sie auch hinsichtlich des Staates in unseren Tagen gestellt hat) wäre gewesen: ein wechselseitiges Berhältniß zwischen jenen beiden Mächten zu sinden, wie zwischen Königen und Ständen, oder Parlamenten. Nur wenn man jedem die natürlichen, angemessenen Rechte und Pslichten zugeweisen hätte, wurde sich Sinigkeit, Bertrauen und tadellose Wirksamkeit eingefunden haben.

Ferner waren bie Formen ber Berfassung mangelhaft, ba erstens über bas Recht, auf ber Kirchenversammlung zu erscheinen, gar teine genügenden Borschriften feststanden, oder boch teine derselben zu einer wahren, allgemeinen, verhältnismäßigen Bertretung der Christenheit führte. Zweitens unterlagen die Abtheilungen und Besammtstimmen nach Boltern oder Gegenständen vielen Rangeln und fanden keineswegs das rechte Gewicht für

<sup>1)</sup> In hinficht auf Glaubenbfachen tyrannifirten beide Parteien in gang gleicher Beife.

die geringere Bahl ber hochgestellten und ben zahlreicheren Andrang ber Riebrigern.

Drittens: die Doktoren, welche in Bafel so viel Einfluß hatten, wollten ben Gegenstand ihrer Borliebe und Thätigkeit, den Grund ihres Ansehens keiner strengen Prüfung und bedeutenden Abanderung unterwerfen laffen.). Annahme und Bestätigung des zeitherigen Kirchenrechts war aber mit den baseler Beschlüssen in der That unverträglich und die ganze neue Gesetzebung mußte, durch dies in sich widersprechende Berfahren, Einheit und Folgerichtigkeit verlieren.

Sewiß war es ein Jrrthum, daß felbst ein so geistreicher Mann wie Pius II (durch das Gefühl seiner leberlegenheit und durch die Anmaßung der Concilien verleitet) die Unbeschränktheit des Papstes als einziges höchstes Ziel betrachtete und alles Kirchenstaatsrecht zu vernichten suchte 1; daß er und seine Nachfolger gar keine Berfassung im höheren Sinne wollten und (gleichwie später manche Könige) Alles auf das sogenannte göttliche Recht und willkürliche Gnade gründeten 3). Es sehlte damals in weltsichen wie in kirchlichen Kreisen an Männern, oder an einem Manne ersten Ranges und höchsten Geistes, um die Einzelnen an sich zu ketten, die Bölker zu beruhigen, zu begeistern und mit sich fortzureißen 4); — und indem man alle (selbst die gerechten) Korderungen

<sup>1)</sup> Plance V, 756.

<sup>2)</sup> Bulla retractat. in Operib. I.

<sup>3)</sup> Siehe Turrecremata's Bertheibigung Eugens und bes Papstthums in Hartzheim V, 871—910.

<sup>4)</sup> Den Rednern auf dem Concilium fehlte Anmuth, Pracifion und mabre Beredtfamteit.

164 Die Rirchenversammlungen von Pifa, Roftnig u. Bafel.

bes funfzehnten Sahrhunderts in Staat und Rirche befeitigte und vereitelte, trieb man zu den größeren, fiegreichen Bewegungen des sechzehnten Sahrhunderts. Die Laienwelt, die Perfönlichkeiten forderten und erzwangen größere Rechte 1).

<sup>1)</sup> Dennoch ist bis auf den heutigen Tag das höchste Ziel der Berfassung und Berwaltung weber in der katholischen noch protestantischen Kirche erreicht. Wenn jene im Bertrauen auf sich selbst der Unduldsamkeit, dem Religionszwange (dem coge intrare) entsagte, so würde sie durch das Umfassende und Großartige ihrer, der Besserung fähigen Einrichtungen leicht immer mehr Koden gewinnen. Rur in dem hiervon ganz verschiedenen nordamerikanischen Systeme voller unbedingter Freiheit kann sie einen eigenthümlichen und würdigen Segensas sinden. Alle Kersuche dingegen, innerhalb der protestantischen Kirche sich durch Sumbolzwang zu reinigen und in Landeskirchen abzuschlichen, führen zu keiner richtigen Mitte, und wo die Aolerunt nur auf das Hinausweisen, das coge exire hinausläuft, ist nicht medr wahre Freiheit und christliche Liebe vorhanden, die bei dem coge intrare der Gegner.

## Kaspar von Schönberg, der Sachse,

ein Wohlthäter des französischen Reichs und Volks.

Von

Friedrich Wilhelm Barthold.

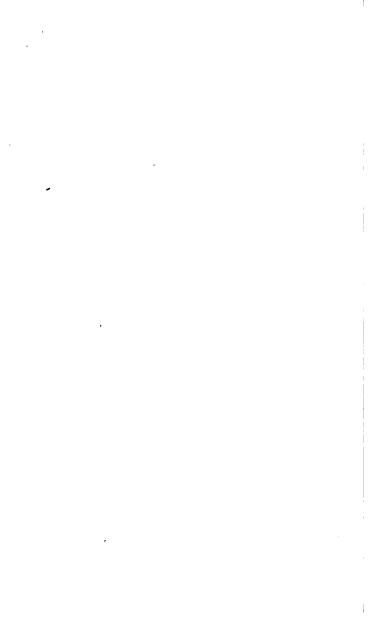

Die Schönberge. Raspars erfte Schickfale in Frankreich gur Beit bes erften Sugenottenkrieges (1540-1563).

Der Berfaffer biefes Auffages hat mit gespanntem Untheil immer bas Leben, bie Thaten und Schicfale folder Deutschen, welche feit ben legten Sahrhunderten im Auslande ihr Gludt fuchten, verfolgt und in Betrachtung fo frember Gefchichten fich faft mehr befriedigt gefühlt, als wenn er bei einheimischen Dingen forschend verweilte. Er möchte fich biefe Bevorzugung verpflanzter Größen aus einem boppelten Grunde erklaren. Einmal, um Perfonlichkeit und Berbienfte maderer Auszöglinge in bas gebührende Licht zu ftellen, ba die ausländische Geichichte die Thaten ber Fremben entweber gleichgültiger behandelt, ober noch häufiger ihren Werth aus nationaler Ciferfucht beeintrachtigt; zweitens, weil die Tuchtigfeit beutscher Naturen in ber Berfumpfung heimischer Gefellicafte - und Staateverhaltniffe nicht immer Gelegenheit fand, fraftig fich zu entwickeln, und fie frembe Luft und fremben Boben fuchen mußten, um ju gebeihen, leiber oft jum Nachtheil bes urfprünglichen Baterlandes. Liebe jum historischen Recht und Achtung beutscher Mannesgroße einigen fich baber in einer Forschung fo eigenthum-

licher Art; bazu kommt noch ber Reiz, welchen bie oft abenteuerlichen Verfonlichkeiten und die mannichfaltigen Schidfaleverschlingungen folder Auswanderer bieten, welche ein höheres Dag von Klugheit, Selbstvertrauen und Muth antrieb, ben angebornen Berhaltniffen zu entfagen und ihren Weg fich zu mahlen. Es mochte jeboch teine geringe Aufgabe fein, ber Plutarchus Gestorum Germanorum extra Germaniam ju merben; benn bie Bahl ber Deutschen, welche im Auslande Berühmtheit verschiebener Art erlangten, ift taum ju überfeben. Befonders aber find es zwei Nachbarftaaten, welche feit den letten brei Sahrhunderten teden Seelen lodend erfchienen, um eine Geltung ju erreichen, welche ber Bufall ber Beburt ober bie Ungunft ber Dinge ihnen in ber Beimat verfagte ober verfummerte: zwei grundverschiebene Lanber, Rufland und Frankreich. In Italien und Spanien tonnte es allenfalls nur bem eingewanderten Runftfleife ober ber Gefchidlichfeit bes Sanbwertere gluden, eine lohnende Stellung zu erarbeiten; in England baneben wol noch ber Gelehrfamkeit und bem höheren Talente; bie brei norbifchen Reiche boten nur ahnliche Berhaltniffe als die Beimat; firchliche wie ftaatliche Bermandtschaft und die Ansiedelung der fremden Kronen auf beutschem Gebiete entzogen bem Fremben bort bas eigenthumliche Geprage. In Danemart und Schweben haben feit ben Tagen ber Sanfa, ber Rirchenverbefferung, bes breifigjährigen und nordischen Rrieges zahllofe Deutsche als Felbherren, Offigiere, Minifter, Burgermeifter, Runft. ler, Pfarrer und Lehrer einen oft glangenden Beruf gefunden, aber fie verschwimmen unbemertt in ber gleiche artigen Menge. Auffallend ift, bag Rorbamerita, mobin

feit nabe einem Sahrhunderte fo viele Taufende von Deutschen gezogen find, aus biefen bisher fo wenig gefhichtlich mertwurdige Perfonlichteiten geweckt hat, eine Erfcheinung, welche allein wol ber Mangel an politischer Bilbung, bie bem Ausgewanderten bas Mutterland nicht mitgeben tonnte, ertlart. Die Beit mag jedoch nabe fein, in welcher bie beutsche Ratur jenfeit bes atlantiiden Meeres murbevoller fich vertritt, als burch baurifches Rubfal, ftille Burgerthatigteit und umfichtigen Sandelsgeift. Rufland bagegen und Frankreich blieben, bas eine feit ben Tagen Siegmunds von Herberftein bis auf ben Raifer Nicolaus 1, bas andere feit ber Giferfucht ber letten Balois auf habsburg bis zum Falle Napoleons, bie Schauplage, auf benen beutsche Tüchtigkeit überraichender Erfolge ficher fein burfte. 3m Dften willtommene Bilbner einer Rultur, welche ber fproben Nation burch ihre herricher aufgenothigt werben follte; hier maren Deutsche um fo mehr an ihrem Plage, je fchmiegfamer und felbft mit Berlaugnung ihres Gefühls fie in ben Despotismus eingingen. 3m Beften als Forberer und Bertzeuge einer Ronigsgewalt, welche folgerechte Erreidung unbeschrantter Berrichaft in Staat und Rirche bem eigenen Lehne - und Sofabel nicht ficher genug anvertraute, ober tuchtiger gaufte bedurfte, ober endlich gefinnungelofe Deutsche anlocte, um ihre Mittel gur Bedwingung Deutschlands zu vermehren. Aus ber Bahl unferer Landsleute, welche in Frankreich einen Ehrennamen errangen, nicht burch Feilbietung friegerischer Eigenschaften, nicht gum unmittelbaren Berberben ihres Stammlandes, nicht als Wertzeuge ber Anechtung, fonbern neben bem Berdienfte ber Rothhelfer als Führer

handelte 1), so mußte man jum Gelde feine Buflucht nehmen, welchem felten Gehör verfagt wird. 2000 rheinische Gulden unter vier mainzer Räthe vertheilt, sprengten ben Churfürstenbund auseinander. Der Raiser schoft bas Geld vor und ließ es sich spater von Nitolaus V wieder erstatten.

Nach biefen Umftellungen der Ansichten und 3mece tam es mit bem bereits ichwer erfranften Eugen zu einer Ginigung, wonach er bie Churfurften von Trier und Roln herstellen und bie, von ben Deutschen anerfannten, Schluffe ber foftniger und bafeler Rirchenverfammlungen annehmen und beftätigen wollte. Diefer scheinbar unermefliche Sieg über bes Papftes Allgemalt ward aber, fast höhnisch, auf Nichts herabgebracht, weil Eugen bingufeste: biefe Bewilligungen erfolgen jeboch, ohne ben Rechten, ber Burbe und bem Borrange gu . nabe zu treten, welche Chriftus bem apostolischen Stuble verliehen hat 2). Auch muß bemfelben für ben Berluft, welcher ihm aus mehreren Befchluffen erwachfen burfte, von dem beutschen Bolte und ben Pralaten bie gebubrende Entschädigung ju Theil werden. - Und in einer anderen Bulle fagt Eugen: Bir haben teinesmegs bie Absicht 3), ben Borrechten und bem Anfehen bes apoftolischen Stubles irgend etwas zu vergeben, und ertlaren bas, mas von uns ausgegangen bamit in Biberfpruch fteben burfte, für nicht gefagt und nicht bewilligt.

Schon vor diefen Greigniffen hatte ber Raifer bem

<sup>1)</sup> Aen. Silv. Hist. Frider. bei Kollar I, 127.

<sup>2)</sup> Koch 175.

<sup>3)</sup> Rayn. 1447, c. 7.

ohne dies bereits hinfterbenden Concilium das sichere Geleit aufgekündigt. Es verlegte sich (ohne irgend neue Lebenskräfte zu gewinnen) nach Lausanne, Felix dankte ab und ward Kardinal 1), und die Kirchenversammlung lösete sich im Mai 1448 auf, nachdem sie (als lasse sich hiedurch wenigstens der Schein retten) nun auch ihrerseits den an die Stelle von Eugen IV († 1447) erhobenen Rikolaus V zum Papst erwählt hatte. Wir hoffen (sagten die ohnmächtig gewordenen Bäter), Rikolaus werde das thun, was einem Papste zu thun gebührt 2); da wir aus glaubhaften Berichten vernehmen, daß er glaube und für wahr halte, was in Kosinis und Basel sesses und von Königen, Fürsten und Bölkern angenommen ward.

Diese Worte hatten weber Bebeutung noch Folgen; vielmehr suchte Nikolaus V (wie einst Martin V nach ber Kirchenversammlung von Kostnis) mit den einzelnen Bölkern besondere Berträge abzuschließen. Sein Unterhändler Aeneas Silvius suchte hiebei die Nothwendigkeit und Nüslichkeit der papstlichen Herrschaft zu beweisen; et behauptete: mit ihrem Sinken würde auch die Macht der Erzbischöfe und Bischöfe leiden 3), und nicht minder hätten die weltlichen Fürsten und Prinzen weit eher Hoffnung, durch den Papst zu hohen geistlichen Würden

<sup>1)</sup> Alle Berleihungen beider Papfte wurden bestätigt, alle Cenfuren und Bannspruche aufgehoben. Crevier IV, 153; Schröch XXXII, 158.

<sup>2)</sup> Harzheim V, 920; Raynald 1449, c. 6; Bessenberg II, 503; Ochs III, 244, 492; Patricius c. 145.

<sup>3)</sup> Aeneae epist. 319, 334; Koch 42; Gieseler II, 4, 115, 121.

handelte 1), so mußte man zum Gelbe feine Zuflucht nehmen, welchem selten Gehör versagt wird. 2000 rheinische Gulden unter vier mainzer Räthe vertheilt, sprengten ben Churfürstenbund auseinander. Der Raiser schoft bas Geld vor und ließ es sich spater von Nitolaus V wieder erstatten.

Nach biefen Umftellungen ber Anfichten und 3mede tam es mit bem bereits ichmer erfrankten Gugen zu einer Einigung, wonach er die Churfürsten von Trier und Roln herftellen und die, von den Deutschen anertannten, Schluffe ber toftniger und bafeler Rirchenverfammlungen annehmen und beftätigen wollte. Diefer scheinbar unermefliche Sieg über bes Papftes Allgemalt ward aber, faft höhnifch, auf Richts herabgebracht, weil Eugen hinzusette: biefe Bewilligungen erfolgen jeboch, ohne ben Rechten, ber Burbe und bem Borrange au . nahe zu treten, welche Chriftus bem apoftolifchen Stuble verliehen hat 2). Auch muß bemfelben für ben Berluft, welcher ihm aus mehreren Befchluffen erwachfen burfte, von bem beutschen Bolte und ben Pralaten bie gebubrende Entschädigung zu Theil werben. - Und in einer anderen Bulle fagt Eugen: Bir haben teinesmege bie Abficht 3), ben Borrechten und bem Anfeben bes apoftolifchen Stuhles irgend etwas ju vergeben, und ertlaren bas, mas von uns ausgegangen bamit in Biberfpruch fteben burfte, für nicht gefagt und nicht bewilligt.

Schon por diefen Ereigniffen hatte ber Raifer bem

<sup>1)</sup> Aen. Silv. Hist. Frider. bei Kollar I, 127.

<sup>2)</sup> Koch 175.

<sup>3)</sup> Rayn. 1447, c. 7.

ohne dies bereits hinfterbenden Concilium das sichere Geleit aufgekündigt. Es verlegte sich (ohne irgend neue Lebenskräfte zu gewinnen) nach Lausanne, Felix dankte ab und ward Kardinal 1), und die Kirchenversammlung lösete sich im Mai 1448 auf, nachdem sie (als lasse sich hiedurch wenigstens der Schein retten) nun auch ihrerseits den an die Stelle von Eugen IV († 1447) erhobenen Rikolaus V zum Papst erwählt hatte. Wir hoffen (sagten die ohnmächtig gewordenen Väter), Rikolaus werde das thun, was einem Papste zu thun gedührt 2); da wir aus glaubhaften Berichten vernehmen, daß er glaube und für wahr halte, was in Kosinis und Basel sestgeset und von Königen, Fürsten und Völkern angenommen ward.

Diese Worte hatten weber Bebeutung noch Folgen; vielmehr suchte Nikolaus V (wie einst Martin V nach ber Kirchenversammlung von Kosinis) mit den einzelnen Bölkern besondere Berträge abzuschließen. Sein Unterhändler Aeneas Silvius suchte hiebei die Nothwendigkeit und Rüslichkeit der papstlichen Herrschaft zu beweisen; et behauptete: mit ihrem Sinken würde auch die Macht der Erzbischöfe und Bischöfe leiden 3), und nicht minder hätten die weltlichen Fürsten und Prinzen weit eher hoffnung, durch den Papst zu hohen geistlichen Würden

<sup>1)</sup> Alle Berleihungen beider Papfte murden bestätigt, alle Censuren und Bannspruche aufgehoben. Crevier IV, 153; Schröck XXXII, 158.

<sup>2)</sup> Harzheim V, 920; Raynald 1449, c. 6; Wessenberg II, 503; Ochs III, 244, 492; Patricius c. 145.

<sup>3)</sup> Aeneae epist. 319, 334; Koch 42; Giefeler II, 4, 115, 121.

du gelangen, als burch die Kapitel und Stiftsherren. — Nachbem so der Kaiser ganz und die weltlichen und geistlichen Fürsten und Würdenträger durch Mittel mancherlei Art mehr oder weniger gewonnen, oder doch nach Ermattung des Conciliums 1) schwächer und gleichgültiger geworden waren, konnte dem Papste die Abschließung deutscher Concordate nicht schwer fallen.

Beim Abschlusse ber legten, wiener oder aschaffenburger, Concordate, vom 17. Februar 1448, wirkten Papst und Kaiser in ganz gleichem Sinne. Rein Bunber also, daß manche baseler Beschlüsse weggelassen oder geändert und das Ganze so zweideutig gefaßt wurde, daß die Gelehrten bis auf unsere Tage streiten, was angenommen und gültig, oder was verworfen sei?). Bei der weiteren Auslegung und Anwendung stand Macht und Geschicklichkeit so sehr auf Seiten der Päpste, daß Calietus III dem schwachen Kaiser kurzweg antwortete: der päpstliche Stuhl könne durch keine Verträge beschränkt und gebunden werden; doch wolle er aus Großmuth und Friedensliebe die Concordate noch halten 3). Zwei Jahre später (1460) verdammte Pius II ausdrücklich den Sas, daß man sich vom Päpste an eine Kirchenversammlung

<sup>1)</sup> Permultos, qui veritatem in statu paupertatis defenderant, eandem spe dignitatum atque pinguioris fortunae, et praesertim desiderio purpureae Cardinalitiae deseruisse. Richer II, 479. Der Papft hatte mehr zu geben, als das Concilium.

<sup>2)</sup> Koch 37.

<sup>3)</sup> Aen. Silvii epist. 385; Weffenberg II, 528.

Die Kirchenversammlungen von Pifa, Koftnit u. Bafel. 161

wenden durfe¹), und noch später wurden in Rom alle bafeler Schluffe verworfen und verdammt²).

So endeten also brei scheinbar, ja eine Zeit lang wirklich allmächtige Kirchenversammlungen mit völliger herstellung unbeschränkter papstelicher Gewalt und einem ganzlichen Wislingen fast aller Bestrebungen für eine Reform der kirchlichen Verfassung und Verwaltung.

Es sei erlaubt, am Schlusse dieser Darstellung nochmals an die Gründe dieses auffallenden und unerwarteten Ergebnisses zu erinnern. Große Mängel des Papsthums erzwangen die Kirchenversammlungen; allmälig aber ergab sich, daß in allen Abstufungen und Gegenden nicht mindere Gebrechen vorhanden wären, welche zu berühren und abzustellen die kirchlichen Aristokraten große Scheu trugen '). Die öffentliche Meinung nahm deshalb eine andere Wendung, das Vertrauen zu den Prälaten verminderte sich und die demokratischen Ansprüche traten in Basel mit verdoppeltem Rechte und ungekannter Gewalt hervor. Als aber diese Macht sich in unbeschränkte Allmacht zu verwandeln drohte, als nur die Wahl offen

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1460, c. 10.

<sup>2)</sup> Aehnliche Erscheinungen traten in den anderen europäischen Reichen ein, welche umftandlich darzulegen jedoch nicht zu unserer Aufgabe gehört. — Planck V, 494.

<sup>3)</sup> Celebrata tot sunt nostris diebus concilia, ex quibus nulla est secuta reformatio. Karbinal Zulian an Eugen IV. Rayn. 3u 1431, c. 27. Die Reichstage so unstructure wie die Concilien und boch soecundae sunt omnes diaetae, quaelibet in ventre alteram habet. Aen. Silvii ep. 72.

<sup>4)</sup> Nider Formicarius I, 96.

du stehen schien: ob man sich vom Papste, ober von jener Kirchenversammlung wolle tyrannistren laffen? ) gewann bas altherkömmliche Monarchenthum mehr Anhanger, als die ungewohnte Neuerung, und nicht Wenige sahen in bem letten Ausgange eine heilsame herstellung von Ordnung und Geset, ober boch bas kleinere unter zweien Uebeln.

In ber That aber war bie Hauptfrage über den Borrang des Papftes oder ber Kirchenversammlung falsch gestellt und konnte gar nicht in einer genügenden Beise gelöset werden. Bielmehr mußte jede Lösung nothwendig zur Unumschränktheit der einen oder der anderen Partei sühren. Die ächte und rechte Aufgade (wie man sie auch hinsichtlich des Staates in unseren Tagen gestellt hat) wäre gewesen: ein wechselseitiges Verhältniß zwischen jenen beiden Mächten zu sinden, wie zwischen Königen und Ständen, oder Parlamenten. Nur wenn man jedem die natürlichen, angemessenen Rechte und Pflichten zugewiesen hätte, wurde sich Einigkeit, Vertrauen und tadellose Wirksamkeit eingefunden haben.

Ferner waren bie Formen ber Berfassung mangelhaft, ba erstens über bas Recht, auf ber Kirchenversammlung zu erscheinen, gar keine genügenden Borschriften feststanden, oder boch keine berselben zu einer wahren, allgemeinen, verhältnißmäßigen Bertretung der Christenbeit führte. Zweitens unterlagen die Abtheilungen und Gesammtstimmen nach Bolkern oder Gegenständen vielen Mängeln und fanden keineswegs das rechte Gewicht für

<sup>1)</sup> In hinficht auf Glaubensfachen tyrannifirten beibe Parteien in gang gleicher Beife.

die geringere Bahl der Hochgestellten und den gahlreicherten Andrang der Niedrigern.

Drittens: die Doktoren, welche in Basel so viel Einfluß hatten, wollten ben Gegenstand ihrer Vorliebe und Thätigkeit, ben Grund ihres Ansehens keiner strengen Prüfung und bebeutenden Abanderung unterwerfen laffen.). Annahme und Bestätigung des zeitherigen Kirchenrechts war aber mit den baseler Beschlüssen in der That unverträglich und die ganze neue Gesehgebung mußte, durch dies in sich widersprechende Versahren, Einheit und Folgerichtigkeit verlieren.

Gewiß war es ein Irrthum, daß felbst ein so geistreicher Mann wie Pius II (burch das Gefühl seiner leberlegenheit und durch die Anmaßung der Concilien verleitet) die Unbeschränktheit des Papstes als einziges höchstes Ziel betrachtete und alles Kirchenstaatsrecht zu vernichten suchte 2); daß er und seine Nachfolger gar keine Berfassung im höheren Sinne wollten und (gleichwie später manche Könige) Alles auf das sogenannte göttliche Recht und willkurliche Gnade gründeten 3). Es sehlte damals in weltlichen wie in kirchlichen Kreisen an Männern, oder an einem Manne ersten Nanges und höchsten Geistes, um die Einzelnen an sich zu ketten, die Bölker zu beruhigen, zu begeistern und mit sich sortzureißen 4); — und indem man alle (selbst die gerechten) Forderungen

<sup>1)</sup> Planck V, 756.

<sup>2)</sup> Bulla retractat. in Operib. I.

<sup>3)</sup> Siehe Turrecremata's Bertheibigung Eugens und bes Papfithums in Hartzheim V, 871-910.

<sup>4)</sup> Den Rednern auf dem Concilium fehlte Anmuth, Pra-

164 Die Kirchenversammlungen von Pisa, Koftnig u. Bafel.

bes funfzehnten Sahrhunderts in Staat und Rirche beseitigte und vereitelte, trieb man zu den größeren, fiegreichen Bewegungen des sechzehnten Sahrhunderts. Die Laienwelt, die Persönlichkeiten forderten und erzwangen größere Rechte 1).

<sup>1)</sup> Dennoch ift bis auf den heutigen Tag das höchste Ziel der Berfassung und Berwaltung weder in der katholischen noch protestantischen Kirche erreicht. Wenn jene im Vertrauen auf sich selbst der Unduldsamkeit, dem Religionszwange (dem coge intrare) entsagte, so würde sie durch das Umfassende und Großartige ihrer, der Besserung fähigen Einrichtungen leicht immer mehr Boden gewinnen. Nur in dem hiervon ganz verschiedenen nordamerikanischen Systeme voller unbedingter Freiheit kann sie einen eigenthümlichen und würdigen Gegensas sinden. Alle Bersuche hingegen, innerhalb der protestantischen Kirche sich durch Symbolzwang zu reinigen und in Landeskirchen abzuschließen, führen zu keiner richtigen Mitte, und wo die Toleranz nur auf das hinausweisen, das coge exire hinausläuft, ist nicht mehr wahre Freiheit und christliche Liebe vorhanden, als bei dem coge intrare der Gegner.

## Raspar von Schönberg, der Sachse, ein Wohlthäter des französischen Reichs und Volks.

Von

Friedrich Wilhelm Barthold.

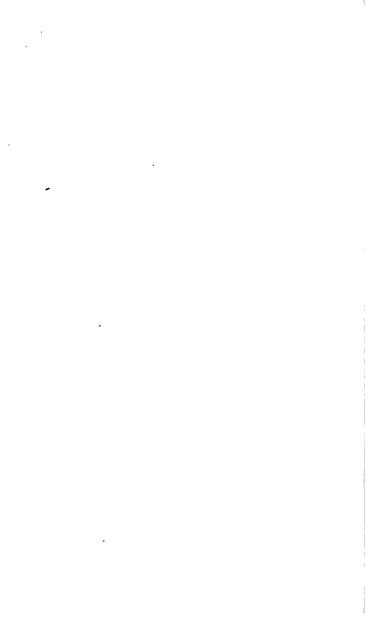

Die Schönberge. Raspars erfte Schickfale in Frankreich zur Beit bes erften Hugenottenkrieges (1540 — 1563).

Dir Berfaffer biefes Auffages hat mit gespanntem Untheil immer bas Leben, bie Thaten und Schickfale folder Deutschen, welche feit ben legten Sahrhunderten im Auslande ihr Glud fuchten, verfolgt und in Betrachtung fo frember Geschichten fich fast mehr befriedigt gefühlt, als wenn er bei einheimischen Dingen forschend verweilte. Er möchte fich diefe Bevorzugung verpflangter Größen aus einem boppelten Grunde erklaren. Einmal, um Perfonlichkeit und Berdienfte maderer Auszöglinge in bas gebührende Licht zu ftellen, da die ausländische Gefcichte bie Thaten ber Fremben entweber gleichgültiger behandelt, oder noch häufiger ihren Werth aus nationaler Eiferfucht beeintrachtigt; zweitens, weil die Tuchtigfeit beutscher Naturen in ber Berfumpfung heimischer Gefellicafte - und Staateverhaltniffe nicht immer Gelegenheit fand, fraftig fich zu entwickeln, und fie frembe Luft und fremden Boben fuchen mußten, um ju gebeihen, leiber oft dum Nachtheil des ursprünglichen Baterlandes. Liebe dum hiftorischen Recht und Achtung beutscher Mannesgroße einigen fich baber in einer Forschung fo eigenthum-

licher Art; bagu tommt noch ber Reig, welchen bie oft abenteuerlichen Perfonlichkeiten und die mannichfaltigen Schicffaleverschlingungen folder Auswanderer welche ein höheres Dag von Rlugheit, Selbftvertrauen und Muth antrieb, ben angebornen Berhaltniffen gu entfagen und ihren Weg fich ju mahlen. Es möchte jeboch teine geringe Aufgabe fein, ber Plutarchus Gestorum Germanorum extra Germaniam ju werden; benn bie Bahl ber Deutschen, welche im Auslande Berühmtheit verschiedener Art erlangten, ift taum ju überfeben. Befonders aber find es zwei Nachbarftaaten, welche feit ben legten brei Sahrhunberten teden Seelen lodenb erfchienen, um eine Beltung ju erreichen, welche ber Bufall ber Beburt ober bie Ungunft ber Dinge ihnen in ber Beimat verfagte ober verfummerte: zwei grundverfchiebene Lander, Rufland und Frankreich. In Italien und Spanien fonnte es allenfalls nur bem eingewanderten Runftfleife ober ber Geschicklichfeit bes Sandwerkers gluden, eine lohnende Stellung zu erarbeiten; in England baneben wol noch ber Gelehrsamteit und bem höheren Talente; bie brei nordischen Reiche boten nur ahnliche Berhaltniffe als bie Beimat; firchliche wie ftaatliche Bermanbtschaft und die Anfiedelung ber fremben Kronen auf beutschem Gebiete entzogen bem Fremben bort bas eigenthumliche Geprage. In Danemart und Schweben haben feit ben Tagen ber Sanfa, ber Rirchenverbefferung, bes breifigjahrigen und nordischen Krieges gabllofe Deutsche als Felbherren, Offigiere, Minifter, Burgermeifter, Runft. ler, Pfarrer und Lehrer einen oft glangenden Beruf gefunden, aber fie verschwimmen unbemertt in ber gleich. artigen Menge. Auffallend ift, baf Nordamerita, mobin

seit nahe einem Sahrhunderte so viele Taufende von Deutschen gezogen find, aus biefen bisher fo wenig geschichtlich mertwürdige Perfonlichkeiten geweckt hat, eine Erfcheinung, welche allein wol ber Mangel an politifcher Bilbung, bie bem Ausgewanderten bas Mutterland nicht mitgeben konnte, erklart. Die Beit mag jedoch nahe fein, in welcher bie beutsche Ratur jenfeit bes atlantiichen Meeres murbevoller fich vertritt, als burch baurifches Dubfal, ftille Burgerthatigfeit und umfichtigen Sanbelsgeift. Rufland bagegen und Frankreich blieben, bas eine feit ben Tagen Siegmunds von herberftein bis auf ben Kaifer Nicolaus I, bas andere feit ber Eifersucht ber letten Balois auf Sabsburg bis jum Falle Napoleons, die Schauplage, auf benen beutsche Tuchtigfeit überraichender Erfolge ficher fein durfte. 3m Dften willtommene Bilbner einer Rultur, welche ber fproben Ration burch ihre herricher aufgenöthigt werben follte; hier waren Deutsche um fo mehr an ihrem Plate, je fchmiegfamer und felbft mit Berlaugnung ihres Gefühls fie in ben Despotismus eingingen. 3m Beften als Forberer und Bertzeuge einer Königsgewalt, welche folgerechte Errei-hung unbeschrantter herrichaft in Staat und Rirche bem eigenen Lehne - und Sofabel nicht ficher genug anvertraute, ober tuchtiger Faufte bedurfte, ober endlich gefinnungelofe Deutsche anlocte, um ihre Mittel gur Beswingung Deutschlands zu vermehren. Aus ber Bahl unferer Landsleute, welche in Frankreich einen Ehrennamen errangen, nicht burch Feilbietung friegerischer Eigenschaften, nicht gum unmittelbaren Berberben ihres Stammlandes, nicht als Werkzeuge ber Rnechtung, fonbern neben bem Berbienfte ber Rothhelfer als Führer

von Söldnern, durch befonnene Berathung leichtsinniger Fürsten in der verhängnisvollsten Zeit, durch kluge Anempschlung des einzigen Rettungsmittels für Thron und Bolk, heben wir den in der Ueberschrift genannten Sach en hervor. Wir hoffen das prunkvolle Beiwort, das wir ihm beilegten, vollkommen zu rechtsertigen, indem wir ihn als benjenigen bezeichnen, welcher die Bersöhnung des unseligen legten Balois mit dem Bourdon betried, welcher den "großen Sprung" anrieth, endlich das Werk von Nantes vorbereitete und dem Ende zuführte, jedoch durch Mifgunst des Ruhmes solcher That beraubt wurde. Unser Deutschland hatte, Gott Lob! einen Reichthum

von Bergen mit ichoner Bewalbung und ichoner Ausficht, baher in allen Gauen bie Ramen Schoneberg, Schonberg fich wiederholen und, weil der Abel auf fo anmuthigen Boben, jur Sicherheit und ju bequemem Baidwerte, fich anzubauen liebte, von ber Schweiz bis nach Preugen hinauf viele Gefchlechter biefes Namens fich finben. Gin altfrantischer Forscherfinn hat fich bemuht, alle Schonberge auf einen gemeinschaftlichen Stamm gurudguführen; fo eitles Bemuhen geben wir auf und befchranten uns auf die zwei grofgeschichtlichen, aber verschiedene gamilien beffelben Ramens in Meifen und in ber Rheinpfalg, welche, wie burch Rraft innerer Bermandtichaft auf benfelben Schauplag gezogen, nach anfänglich politifchen Gegenfagen endlich in bemfelben Bauberfreife fich bemeg. ten, bann ungefchichtlich eine Bermanbtichaft bekannten und nacheinander in hohem Glanze als Ducs de Schomberg erlofchen.

Der Schönberge aus Sachfen altefter Sis mar bas Schlof Schönburg unweit Raumburg in Thuringen,

welches ichon im Jahre 1157 urfundlich erfcheint. Im 15. Jahrhunderte Bogen fich bie Schönberge nach Deifen, bauten bas Schlof Roth - Schonberg und theilten fich bei reichen Gutern fruh in 3meige, welche ben Ramen im Stande ber Rriegeleute, ber Geiftlichfeit und im Rathe ber Fürften vielfach berühmt machten. Bumal fagen mehrere Schönberge auf dem bischöflichen Stuhle du Raumburg und in ben Domfapiteln gu Beis, Deifen und Merfeburg, wo man noch ihre eherne Grabmaler finbet; einer aus ihrer Mitte erlangte fogar bie Burbe eines Karbinals ber romifchen Rirche und bas Erzbisthum Rapua. Der Blid unferer Reigener erweiterte fich aber fruh über die enge Beimat und über befchranfenbe Borurtheile hinaus; jener Erzbischof, Nicolaus, geb. 1472 und geftorben 1537, spielte eine wichtige Rolle in der bewegteften politischen Welt, unterhandelte mifchen ben Baffen der beiben erhisten Rebenbuhler, Karl V und Franz I, als Diplomat ber Kirche und Bertrauter Klemens VII, und ward einmal kurz vor ber Shlacht von Pavia (1525) von dem gradfinnigen Pfaffenfeinbe, Georg von Frundsberg, als glattzungiger 3mi ichentrager mit blogem Schwerte aus bem Lager getrieben 1). Sonft aber war ber Karbinal aus Sachsen ein gelehrter und aufgeklärter Mann und wird einerfeits als Beipflichter bes fuhnen Monche Savonarola, anderseits sogar als Bewunderer des Sonnenbahnforschers Kopernitus gepriefen. Des Rirchenfürsten Purpur befestigte jeboch teineswegs feine Sippen in ber Anhanglichteit an die alte Rirche: alle fachfischen Schönberge

<sup>1)</sup> Reigners Gefch. ber Frundsberge, Ausgabe 1568, Bl. 37.

Reichstagen und außerhalb zu begunftigen, nichts zum Nachtheile feiner Rrone ober feiner Rechte gefchehen gu laffen, allem Schaben vorzubeugen"1) .- Der neue Rurfürft nun brach unmittelbar biefe fcmablichen Feffeln, manbte fich gur Sicherftellung feiner bebenflichen Dacht an Raifer und Reich und hielt, in bem Rriege, ber amischen Karl, seinem Sohne Philipp und bem Konige von Frankreich bis jum Jahre 1559 mit einiger Unterbrechung fortbauerte, feinen Abel gurud ober begunftigte, aus Sorge für bie unruhigen grollenden Bettern in Thuringen, bie fpanische Partei. Unlautere Bergange und Beziehungen folder Art eigneten fich nicht, altväterliche Einfalt, Treuberzigfeit und Grabfinn in ben Seelen eines jungen Gefchlechts zu befestigen, welches biefem Getriebe burch Geburt naher frand. Beltliche Rlugheit und Selbftbewachung, nicht jene beharrliche Uebereinstimmung ber That mit ber Gefinnung, empfahlen fich als Mittel, ju Ehren, Macht und Gut ju gelangen, und wenn wir ein Streben nach fittlicher Ueberzeugung im politischen Leben unfere Sachfen allerbinge anerfennen wollen, fo ftammte boch aus ber Schule bes Raths Moris's von Sachfen jene vermeffene Urtheiletraft, welche im Gemirre ber Erscheinungen politische und religiofe Motive ftreng zu fonbern liebte und eine Beruhigung, einen fittlichen Borbehalt barin fand, die Reinheit ber Abfichten Anderer, zumal bei firchlichen Zerwürfnissen, zu bezweifeln. Die Beobach.

<sup>1)</sup> S. die bekannte Inftruction Heinrichs II an den Kardinal von Lenoncourt, an Bielleville, Statthalter in Mes, und Marillac, Bischof von Bannes, in Mencken S. S. R. G. II. 1444 fa.

tung heimischer Zustande, wie jener ftarren Rechtgläubigkeit unter ben Ernestinern, mußte einen fähigen Ropf, wie unseren Raspar, mit ber Bermitteltheit menschlicher Seelenzustände früh bekannt machen und Mißtrauen vor religiösem Parteieifer erwecken.

Bu ben Wiffenfchaften angehalten, ließ fich Raspar von Schönberg nur bis jum zwanzigften Sabre an bie inlanbifchen Bilbungsanftalten feffeln; wir finden ihn im Jahre 1560 auf ber Afabemie Johann Sturms, bes berühmten Schulmeifters abeliger beutscher Jugend, in Straß-Leiber brachen auf beutschen Universitäten eben jene unfeligen Streitigkeiten wegen der Auffaffung ber Abendmahlslehre aus, welche auf der Höhe des Sieges die neue Kirche unheilbar spalteten und sie der innerlich geträftigten römischen gegenüber in ihrer Zerfallenheit barftellten. Die Ratheber und Borfale maren ber Tummelplas pfäffifcher Rechthaberei und Bantfucht; bie jungen Magifter und die Studirenden tobten für ihre theologifchen Führer und die Universitäten horten auf, die Schulen der humanitat und feiner Bilbung gu fein. Dbenein theilte bie beutsche Jugend bas Rationallafter ber Böllerei, unausbleiblicher Rauffucht; Armuth und Mangel an häuslicher Sitte beförberten Gemeinheit und Ausschmeifung jeder Art und machten jumal den Sohnen vornehmer Familien, welche nach glatter, weltmannischer Rultur trachteten, bas lange Bermeilen auf beutschen Sochschulen jur Laft. Bemerkenswerth ift, mas ein frangofischer Gefdichtschreiber, wohlunterrichtet aus Familienpapieren und Sanbichriften ber Konigl. Bibliothet zu Paris und ber Colbertiana, über Raspars Jugend melbet: er habe seine Kriegeluft burch häufige 3weitampfe fruh an ben

Tag gelegt. Deshalb vergleicht auch ber Biograph bes berühmten Ritters aus Bretagne, jenes Schülers Bern. hards von Weimar , bes Marechal be France Grafen Guebriant, welcher megen ungludlicher Duelle jung flüchtete, beibe Naturen mit einander 1). Demnach muß bas Raufen auf beutschen Universitäten ichon bamals im Schwunge gewefen fein. — Go ftanb es mit bem einft fo gefeierten Wittenberg vielleicht schon in Delanchthons legten Lebensjahren, obgleich ber geiftige Genuf, welchen Manner reiferen Alters in bem Umgange mit bem Reformator, bem Bermittler faft aller firchlichen Beftrebungen ber Beit, fanden, für fonftige Entbehrungen reichlichen Erfag gemährte. Bergog Philipps I von Dommern Sohne, Ernft Lubwig und Barnim, entwerfen uns ein abschreckendes Bilb von bem Sige theologischer und iuristischer Gelehrsamteit an ber Elbe, wo fie im Sahre 1563 faum auszudauern vermochten, fo menig bie Beimat fie verwöhnt hatte und fo mancherlei Abmechelung ben fürftlichen Studiosen fonft ju Gebote fand. 3mar wohnten fie in Luthere flofterlicher Behaufung und ftanben in Roft bei bem Sohne bes Doctors, beffen Bitme gleichfalls noch lebte; aber über und unter ihnen waren bie Bimmer mit Studenten aus allerlei Landen befest, welche fich burch bie Pringen in ihrem wuften Leben nicht ftoren ließen. Bu fo wilben Gefellen paßte ber Birth, ber Sohn bes großen Rirchenverbefferers, ben brudenbe Armuth in robe Ausschweifung verfentte, fo bag bie jungen Fürstenfohne wie ihr hofmeifter nichts

<sup>1)</sup> Rônig a. a. D. I, S. 993. Le Laboureur Histoire du Mareschal de Guébriant. Par. 1656 fa.

sehnlicher begehrten, als den unleidlichen Aufenthalt vertaufchen zu konnen, trugen gleich bie Pringen hintereinander allen atademischen Purpur 1). Bar bemnach Bittenberg auch fo hochgeborenen Dufenfohnen unerträglich, bei ben Mitteln, fich bas Berweilen behaglich ju machen, fo tonnte ein junger Ebelmann, wie Raspar, wol fchmerlich Befriedigung in jener larmenben, roben Umgebung finden, und fo feben wir ben Deigener mit feinem Bruder im fernen Stragburg, wo allerdings Leben und Schule eine andere Farbung trugen. Sier hatte Johann Sturm, einer ber feinsten Ropfe feiner Beit, mit Boridub bes Raths, befonders bes berühmten Stadtmeifters Jafob Sturme von Sturmed, im Jahre 1537 ein weltliches Symnafium eröffnet, als ihn bie blutigen Regerverfolgungen bes Königs Frang I aus Paris getrieben. Dbgleich die neue Anftalt erft im Jahre 1566 bie Rechte einer Atabemie erlangte, hatte fie boch bereits ben beutschen Abel, welcher nach feinerer Ausbildung ftrebte, aus fernen Begenden, felbft aus Preugen und Inneröftreich, geloct und es fanden fich bort in spateren Jahren einmal brei Pringen, vierundzwanzig Grafen und Freiherren, zweihundert Cbelleute, ohne die vom Burgerftande, in ben Borlefungen bes berühmten Rector perpetuus?). Richt allein bot die blühende Reichsftadt wegen ihres Berkehrs mit Frankreich die beste Gelegenheit, die frangofische

<sup>1)</sup> S. die Schilberung des Universitätslebens zu Wittenberg in (von Medems) Auffat: Die Erziehung und Ausbildung der herzoge Pommerns im Zeitalter der Reformation. Baltische Studien IX, 2, S. 95 ff.

<sup>2) 3.</sup> Friefe Reue vaterlandische Geschichte von Strafburg. Dafelbft 1796, Ab. II, S. 230.

Sprache zu erlernen, die fünftigen Staatsmannern unter ben Protestanten ichon bamale wichtig wurde; ber Schulregent, in weltlichen Berbindungen, lebendig betheiligt mit ben politifchen und firchlichen Greigniffen ber Beit, befähigte burch Lehre und Beifpiel feine Junger gur Erfaffung allgemeinerer Gefichtspunkte. Freilich burfte man nicht behaupten, bag Johann Sturm vaterlanbifch-beutschen Sinn in feiner Atademie beforberte; bie Borftellung von einem gemeinfamen Baterlande ichmand bereits aus ben Seelen, um beren Stelle burch bie Gemeinschaft Betenntnifpermanbten zu erfeten. Johann Sturm, ein Penfionair und geheimer Correspondent ber Krone Frantreich, erblidte, wie viele herren in Strafburg, für bie protestantische Partei bie einzige Stuse in Paris. Go bitter er felbft die Buth ber chambres ardentes täglich zu erfahren Unlag hatte, richtete er bie empfanglichen Gemuther bes jungen beutschen Abels auf bas Land feiner früheren Ausbildung und hoffte zumal im Jahre 1561 einen Umfdwung ber Dinge burch bie erftartenbe Partei ber eben erft fo genannten Sugenotten. Bol in Folge folder Beifung verließ Raspar von Schonberg, unter ben gunftigen Beichen bes Sahres 1561, bie beutsche Atabemie und wandte fich, voll Sehnfucht, bie Belt und bas gepriefene Frankreich zu feben, nach Angers. Außer feinem frifchen Jugenbmuthe mochten ben Sachfen auch noch andere miffenschaftliche Absichten leiten. Schon vor Konig Frang I hatten bie Rechtsschulen in Franfreich ben beutschen einen Borfprung abgewonnen und namentlich wer elegante Jurisprudeng grundlich ftubiren wollte, jene reizvolle Bereinigung bes romifchen Rechts mit ber claffifchen Philologie, mußte bie frangofischen Universitaten

besuchen. Befonders waren es die brei gefeierten Frantisti (Duarenus, Balduinus und Sotomanus), welche Junger bes Rechts aus allen Lanbern ju ihren Fugen verfammelten. Bumal wimmelte es in ben Stabten Frantreichs von jungen Deutschen ber vornehmen Stanbe, welchen ber Friede von Cateau-Cambrefis ben frangofifchen Boben wieder aufgeschloffen, ben fie felbft ober ihre Bater in ben lesten Kriegen zwischen Philipp von Spanien und Heinrich II tennen gelernt. Frankreich übte von ba ab eine Zaubergewalt auf ben beutschen Abel aus, befonders auf ben talvinifirenden. Richt fcredten die rauchenben Scheiterhaufen, nicht die Blutgerichte, welche nicht fowol firchliche Unduldfamfeit, als vielmehr ein ausgebilbetes Syftem ber Staatsflugheit verhangte, weil die Balois und ihre Minister die Dhnmacht eines Staatswefens erkannt hatten, bas, wie bas beutsche Reich, zwei firchlich-feindselige Parteien umschloß. In Folge bes engen Berkehres zwischen bem frangofischen Abel und ben beutschen Solbnern mabrent ber legten Felbzuge, in benen bie Fremblinge mehrmals zwei Drittel ber gangen heerestraft Frankreichs bilbeten, hatten die protestantischen Ibeen tief in bem gebilbeteren Theile ber Ration Burgel gefaßt und ber Aufftand von Amboife, welcher ben firchlich - politischen Parteinamen ber Sugenotten querft in ben Dund ber Bolfer brachte, hatte ben Umfang ber Gefahr für ben Thron und für bie alte Rirche gelehrt. Der Antheil ber beutschen Anhanger Ralvins an jenem Tumulte, namentlich bes neuen Rurfürften von ber Pfalz, Friedrichs III, ber mit bem erften Sahre feiner Berrichaft bie Umgeftaltung ber pfalgifchen Rirche nach bem Betenntnif ber Genfer befchloffen, war ben Lentern bes frangosischen Staates nicht verborgen geblieben, und wenn bessenungeachtet im Sommer bes Jahres 1561 bie erbitterten Parteien sich näherten und bas trügerische heilmittel kirchlicher Zerwürfnisse, Religionsgespräche, versuchten; so waltete in ben beiben Brübern von Guise und ihren helfern, dem alten Connetable und dem Marschall von St. Andre, doch keineswegs der Geist der Verföhnlichkeit und Dulbung.

Beil biefe vermittelten Buftanbe bie Lebensthätigfeit unfere Belden bedingten, ift es nothig, fie und bie hanbelnden Personen furz zu bezeichnen. Als am 5. December 1560 ber Knabe Frang II wie ein farblofer Schatten vom Throne verschwunden und ber gehnfahrige Rarl IX ihm folgte, ichienen fich plöglich alle Berhältniffe ju anbern. Die Bruber von Guife, Franz und Rarl, ber Rarbinal von Lothringen, traten in bie Reihe gewöhnlicher Vornehmen gurud; bem Pringen Lubwig von Conbe, welcher, fo weit es fich mit feinem leichten Blute vertrug, noch ben meiften Ernft für bie junge Rirche bewies, öffneten fich bie Thore feines Gefangniffes, in melches ihn die Bezüchtigung bes Antheils am Tumulte von Amboife geführt hatte; ber alte, gabe Connetable Anne von Montmorenen fehrte mit feinen Sohnen an ben Sof jurud. Der eitle, gebantenleere Ronig Anton von Rabarra, Conde's Bruber, bas Spielmert ber Parteien, überließ die Regentschaft ber Mutter bes jungen Ronigs, aufrieben mit bem Titel eines Lieutenant general bet Rrone; bem Bergoge von Guife blieb, neben feiner ibealen und freilich beshalb um fo furchtbareren Gewalt als Trager bes Ratholicismus nur bie Burbe bes Groffhofmeifters. Eingebent ber früheren Berheifung blidten bie

Sugenotten hoffend auf ben neuen Statthalter bes Ronigreiche; aber ihre und ber beutschen Bekenntnigvermandten heiße Erwartung wurde blutig getäuscht. — Auch für Frankreich begann jest biefelbe Reihe außerer Erscheinungen, welche Deutschland feit bem Jahre 1521 bem Beobachter geboten: ein haftiges Treiben, die Fragen ber Beit theoretisch du erledigen, die boch auch bei ben Deutschen nur auf bem Wege ber Baffen ihre Entscheidung gefunden. Wir feben einmal die Franzofen als Affen der Deutschen, bis fie aus zahmer Nachahmung in ihre urfprungliche Bilbheit gurudfallen. Unter ber Kortbauer bes milbernben Cbifts von Romorantin fchritt gleichwol bie Dulbungefrage auf ber Ständeverfammlung ju Drleans nicht fort. Anton von Navarra fürchtete, offen bas Patronat ber Neuerer zu übernehmen; boch war der augenblickliche Buftand der jungen Rirche erträglich, da bie ebeln Brüder von Chatillon, ber Abmiral von Coligny und fein Bruber Danbelot, die Partei un-zweideutig umfaßten. Im ehrlichen Glauben an eine Bendung der Dinge betheiligten die warmen Freunde ber ungludlichen Befenntnifverwandten, die Deutschen, fich mit ben Greigniffen in Frankreich; ein berühmter Rechtslehrer in Strafburg, welcher ber Berfolgung ber Beimat bahin entflohen war, Frang Hotomanus, vom Elternvater her ein Schlefier bes breslauischen Patriciergeschlechts ber Uthmann, konnte bie Ungebulb, fein frangofisches Baterland wiederzusehen, nicht langer beherrichen und ging, um thatig einzugreifen, ale Rath und Maître des Requêtes im Dienste bee Könige von Navarra schon im April 1561 an den Hof ab. Alles ichien einen beiteren Simmel zu verheißen; vielleicht fchloß fich bem abziehenben Professor unmittelbar Junter Raspar an, um gelegentlich auch bei ber Umgeftaltung in Frantreich, feiner neugewonnenen talvinifchen Uebergeugung gemäß, thatig ju fein. Berhangnifvoll mar nur bie neue Spaltung ber Pringen und höchften Burbentrager, mitten unter ben Buruftungen gur geiftlichen Bufammentunft in Poiffy (September 1561). Denn als bie Buifen nicht langer zu fürchten fchienen, Ravarra bagegen eine überwiegenbe Bebeutung für fich anfprach, naberte fich unerwartet ber Connetable ben Guifen und fcbloff, niehr aus politischen Grunden als aus Uebergeugung undulbfam, mit ihnen und bem Marfchalle von St. Andre einen ftillen Bund, ben man bas Triumpirat nannte. Ihnen gegenüber fuchte bie Königin Mutter, Ratharina von Medici, die erft fest ihr verrufenes politisches Talent entwideln tonnte, mit Navarra einen Salt an ber firchlichen Gegenpartei und fo entbehrten benn bie Dagregeln bes Staates alles tieferen Grundes in ben Sachen, alles fittlichen Ernftes in ben Seelen. Gelehrig bem Ginfluffe, welchen bie Bewohner bes Konigreiche von ben beutschen Protestanten, jumal vom maderen Bergog Chriftoph von Burtemberg, von Sachfen und von Seffen aus, erfuhren, ftellten bie Theologen beiber Rirchen, ju benen auch beutsche Gottesgelehrte berufen waren, bas fruchtlofe Gefprach ju Doiffy an. Ungeachtet bie fclaue Ratharina und felbft bie Guifen fich ben Schein ju geben wußten, als hielten fie ihre Seelen einer neu teimenben Ueberzeugung offen, tam es natürlich nicht gu einer Ausgleichung ber religiöfen Anfichten, welche bem tiefften Gemuthe ber Ration wiberfprach. Als Frucht ber vielfachften Unregungen, nicht ohne Ginwendung der fatholischen Giferer, erfchien das Dulbungsgefet vom 17. Sanuar 1562, welches ben Reformirten, bei mancher Befchrantung, geftattete, außerhalb ber Stabte freien Gottesbienft ju halten, und beiben Theilen Berlaumdung und Spottschriften verbot. - Die Buifen, entschloffen, ihre Dacht burch bie Aufstachelung bes gefahrbeten Ratholicismus wieber herzuftellen, fuchten inwifden trugvoll auf einer Bufammentunft mit bem ehrlichen Bergoge Chriftoph ju Babern ber talvinischen Rirche in Frankreich ben Beiftanb bee Lutherthums abzustricken, indem fie Ginverftandnif mit ben Dogmen beffelben heuhelten, welchem bie Ralviner mit untlugem Starrfinne migegengearbeitet. Raum aus jenem abicheulichen Lugenfpiel heimgetehrt, gab Frang von Guife auf bem Bege jur Sauptftadt, wo es in ben Gemuthern bes Bolfes wie ber Bornehmen fochte, burch bas Gemetel gu Baffy (1. Marg 1562) bas Beichen jum Burgerfriege. Leiber finden wir bei ben greuelvollsten Ereigniffen ber franjöfischen Religionswirren immer Deutsche in ber anftofigsten Art thatig. Go maren es in Baffy, nach Brantome's Runde, ,, wei große beutsche Ebelknaben Buife's, ein Reld (Schlid ober Schaff?) und ein Rlinkenberg ober Rlingenberg, welche bas Spiel begannen", indem fie ale Trager ber Sagbbuchfe und ber Fauftröhre bes Bergoge bie erften Schuffe auf bie reigbaren Rirchganger thaten. Beibe, befonders Reld, zeichneten fich fpater im Baffenbienfte ber Lique aus 1).

l) Oeuvres de Brantome, à la Haye 1740. 16. t. VIII, p. 96. 3m Französischen lauten bie Namen "Cheleque et Klinquebert, deux grands Pages Allemands". Deutsche Fa-

Bahrend nun bei ber Reuheit eines fo unheilvollen Entschluffes bie Entscheidung ber Baffen durch alle Instanzen fich hingog, endlich ber charafterlofe Navarra bie firchlichen Reuerer aufgab und mit ber Königin Mutter und bem Knaben Rarl in bie Gewalt bes Triumvirats gerieth, ergriff unfer fachfifcher Stubiofus mannhaft bie Gelegenheit, fich auf bie Buhne bes politischen Lebens au schwingen. Die Reformirten hatten fich am 5. April ber Stadt Angere im Namen bes Bergogs von Conbe, ber in Drleans die Streitfrafte feiner Partei gufammengezogen, bemächtigt; aber am 5. Dai erzwang ber tatholifche Statthalter bes Schloffes ben Eingang in ben wenig feften Drt. Da ftellte fich ber junge Raspar von Schonberg an bie Spipe ber Erfchrodenen, griff bie Feinde muthig an und murbe fie gurudgeschlagen haben, maren bie Gegner nicht fcon Meifter bes größeren Theiles ber Stadt gemefen und hatten bie Befahrten ihren Anführer nicht im Stiche gelaffen 1). Schonberg fluchtete fich nach Orleans jum Saupte ber Sugenotten, melches fich feiner fogleich bebiente, um bas thatige Ditgefühl ber beutschen Glaubensgenoffen aufzurufen. tatholifche Partei wird befdulbigt, zuerft ausländifche Solbner in bas Reich gelockt gu haben; allein genauere Drufung ber Berhaltniffe lehrt, baf icon gur Beit bes Tumults von Amboife in ber Pfalt und anbermarts auf

milien ahnlichen Ramens, als die im Tert genannten, find unbekannt.

<sup>1)</sup> Jacques Auguste de Thou, Histoire universelle, t. III, à la Haye 1740, p. 170. Bir citiren bie beste frangofische Uebersegung, weil die Ramen verständlicher sind, als in dem lateinischen Original.

beutschem Boben Ginleitung getroffen mar, bas Unternehmen bes maghalfigen La Renaudie mit deutschen Baffen ju unterftugen. Riemand bachte baran, bag bie Berufung ber Fremben ein Berrath am Baterlande fei; es gab ja für bie firchlich erhisten Gemuther tein Baterland mehr. Und von wo andere fonnten bie Parteien bulfe erwarten, als aus Deutschland, welches mußige Rriegeleute und thatluftige Giferer für ihr Betenntniß in Menge gablte? Wirklich hatte ber Graf Chriftoph von Roggenborf, ein fruherer Magnat Deftreichs, bann aber Ueberläufer zu den Türken, durch Heinrichs II Gefandten in Ronftantinopel aus bem Rerter befreit und in ben Dienft bes Konigs aufgenommen, bereits einige Saufen beutscher " Diftoliers" am Rhein geworben, als die Freunde Conbe's, ber Rurfurft von der Pfalz, ber herzog von Burtemberg und ber junge Landgraf Bilhelm von Beffen, noch zögerten, anbere ale burch Gelbvorfcuffe ben Sugenotten beigufpringen. Die Gefahr ber Ueberwältigung mar um fo bringenber, ba auch ber Rheingraf Johann Philipp, der geschickte Unterhandler aus Frang's I Tagen, mit Erfolg feine alten Sauptleute für die Rrone bearbeitete und die machfamen Buter bes protestantischen Interesses zu taufchen verftanb. Da gefellte benn Conbe, in Orleans eingefchloffen, ben jungen Sachfen feinen fruheren Bevollmachtigten bingu und, mit einem Briefe aus Orleans vom 31. Juli 1562 verfeben, arbeitete nebst Danbelot, bem ungebulbigen Bruber bes Abmirale, Raspar fo mirtfam in Zweibruden und in Raffel 1), bag fich, wiewol langfam, ftattliche Scharen

l) de Thou III, p. 195. Histoire de France par de la

von tuchtigen Reitern und Landetnechten unter ber gubrung Friedrichs von Rollshaufen, bes Marfchalls von Beffen, auf ben Beg machten. Go tam über Frantreich die verdiente Strafe, baf bie Balois den Glaubensamift in Deutschland angefcurt hatten; Gold und Beute locte unfere Abenteurer auf beibe Seiten, obwol bie proteftantischen Stände ben Grafen Roggendorf als Schelm verrufen liegen. Auch Glifabeth von England fuchte ihren Bortheil und fand ben hugenottifchen Abel, ber fonft fein Blut fur die Macht und Ehre ber Rrone freubig bergegeben, bereit, frangofifche Grengftabte, wie Rouen und Savre be Grace, ben Reichsfeinben zu eröffnen. Solche Gefinnungelofigfeit mar bas Seitenftud jum Bertrage von Lochau und gur Entfrembung ber lothringifchen Bisthumer ju Gunften Beinrichs II burch bie beutschen Protestanten. — Unter ber greuelvollften Entzweiung von gang Frankreich jog fich ber große Rrieg von ber Loire an die Nieder - Seine; ber elenbe Navarra enbete fcmachvoll bei ber Belagerung von Rouen (17. Sept. 1562). Nachbem Conbe und ber Abmiral Coligny manche Fehler verschuldet hatten und Johann von Rollshaufen endlich im November mit bem Beere ber Cbelleute gufammengeftogen, marb am 19. December bei Dreur blutig gefochten, bas Felb aber am Ende für bie Sugenotten verloren, fo tapfer ber Marfchall von Beffen ftritt, beffen heffifcher Reitersmann, Bolprecht von Derf, ben alten Connetable als feinen Gefangenen mit fich fortführte. Andererfeits mar aber auch Conbe vom Bergog von Guife

Popellinière, t. I, 1581, o. D. p. 322 b. Mémoires de Condé, à la Haye 1743, 45, t. III, p. 574.

gefangen und nur noch der Abmiral übrig, um burch Standhaftigfeit und bie Rraft feiner beutschen Waffengefährten einen billigen Frieden zu ertampfen. Eben ward Orleans belagert, als Frang von Guife bem Meuhelmörder unterlag, 24. Februar 1563, und bie Ronigin Mutter, aufathmend und bes Drangers erledigt, aber vor einem andern Unwetter in Sorgen, bie Band jum Frieden bot, welcher ju Amboife am 19. Marg unter gunftigen Bebingungen mit ben Sugenotten geichloffen murbe. Der Grund, welcher Ratharina gur eiligen Berfohnung ber Parteien trieb, gereicht ber Berrufenen als Königin von Frankreich ju hoher Chre. Gegen die Mitte bes Margmonats war ihr nämlich burch ihre "beutschen Freunde" bie fichere Runde getommen: von Seiten einiger Fürften bes Reiches, namentlich vom madern Pfalzgrafen Bolfgang von Zweibruden, fei, unter Borfchub bes Kaisers Ferdinand I, ein Anschlag auf Mes im Werke, beffen Herausgabe Frankreich. unter allerlei Bormanden auch bamals verweigerte. Die Stalienerin befag wenigstens ein Berg fur bie Ehre und bie Dacht ber Rrone ihres Sohnes; um jenem Anfall ju begegnen, von welchem fie aus irgend einem fürftlichbeutschen Soflager genau unterrichtet mar, beeilte fie bie Unterzeichnung der Berhandlungen, nachdem fie den "Löwen-Fuche", Frang von Bielleville, haftig mit Truppen und Geld in ben gefährbeten Drt gefenbet hatte ').

<sup>1)</sup> In einer Geschichte Schönbergs können wir von biesem bisher unbekannten Aufschlusse nur Andeutung geben. Wir verweisen aber den Zweister auf die Briese Katharina's in den Mem. de Conde IV, 321, 326, 330. Memoires de Michel de Castelnau, par Le Laboureur. Bruxelles 1731, fol., t. 11,

So rettete sie bie Grenzen, in der Hoffnung, nach Guise's Tode die Parteien, zur Stüße ihres Ansehens, im Gleichgewicht erhalten zu können.

Erträglich bezahlt und voll Luft am frangofischen Rriegsabenteuer, gefürchtet von beiben Parteien, jog ber tapfere Marichall von Seffen beim. Bo ingwischen unfer Junter aus Deifen geblieben, ob er ben Beeresjug mit Dandelot begleitet und bei Dreup mitgefochten habe, ift nicht gu erortern, fo viel aber unmittelbar barauf gewiß, daß ber eifrige Anhanger ber Sugenotten in einen entschieben toniglich Gefinnten umschlug. Die Thatfache ergablt Jacques Augufte be Thou, Schonbergs fvaterer treuer Freund und Berehrer; boch beschränkt er fich, bei ber erften Ermahnung bes jeune Gentilhomme allemand ju fagen: er habe barauf bem Konige in feinem Beere mit eben fo vieler Tapferteit als Treue gebient. "Er verließ fein Baterland, fiedelte fich in Frantreich an, hatte großen Untheil an ben bedeutenbften Geschäften, empfahl fich burch feine löblichen Thaten und gelangte burch feltene Rlugheit und burch bie Anhanglichteit für feine neue Beimat zu einer hoben Gunft beim Ronige und zu ben bebeutenbiten Burben bes Staates, beren Berpflichtungen er ruhmvoll bis an feinen Tod erfullte 1)." Bas in der Seele bes aufmertfamen, vor-

p. 237 fg. Briefwechsel zwischen Landgraf Philipp von hessen und Wolfgang v. 3. im Götting. histor. Magazin von Neiners und Spittler. III, 521. Grön van Prinsterer Archives ou Correspondance inedite de la maison d'Orange-Nassau. Leide 1835. T. I, p. 100. Bucholy, Gesch. Ferdinands I, Ah. VII, S. 464. Fast scheint die Warnung aus hessen gekommen zu sein.

<sup>1)</sup> de Thou III, p. 172.

urtheilsfreien jungen Mannes ungefähr vorgeben mochte, um einen fo unerwarteten Schritt, als ben Dienft bes fatholifchen Königs, bu rechtfertigen, tonnen wir ungefahr errathen. Er hatte überfluffig Gelegenheit, bie inneten Gefinnungen ber Saupter ber " Sugenotterie" zu prufen. Die katholische Partei behauptete kuhn vor ber Belt, nicht Berfagung ber Gemiffensfreiheit, fonbern Chrgeiz und Berrichfucht, Reid auf die Machthaber feien die Triebfebern bes Aufftandes. Anton von Navarra, feit Jahren ber Soffnungeftern ber Ralviniften, ber noch im Sahre 1561 gegen die beutschen Proteftanten fich gebruftet, "er laffe bie Schriften über bas Abendmahl nicht aus ben Sanben", marb abtrunnig, gedenhaft burch bie Kunfte verbuhlter Sofbamen Ratharina's ge-gangelt. Ludwig von Conde legte ber Reichsverfammlung zu Frankfurt eine Reihe von Briefen vor, aus benen einleuchtete, ber junge Konig und bie Regentin befänden fich willenlos in der Gewalt des Triumvirats, und beauftragten ben Pringen von Geblut, fie mit gewaffneter Sand aus folder Rnechtschaft zu erlöfen. Diefe Urfunden beruhigten bas fürftliche Gewiffen ber beutschen Belfer, welche fich überzeugt hielten, nicht emporte Untertha-nen gegen die rechtmäßige Dbrigfeit gu unterftugen, fonbern umgekehrt bie geheiligte Perfon bes Ronigs aus ben Banden übermuthiger Bafallen ju befreien. Im Biderfpiel babon erflarte ber junge Ronig unter bem 24. 3anuar 1563, ober vielmehr in feinem Ramen Ratharina, die Regentin, in einer Bufchrift an ben Marfchall von Beffen, ihre Befrembung, bag bie beutschen Fürften ihre rebellifchen Unterthanen unter bem Bormande unterftusten, fie felbft aus ber Gefangenschaft zu retten; beibe

bekannten ihre unbefchrantte Freiheit und forberten bie ehrliebenden Rriegeleute auf, ihren Grrthum einzufehen und von ihrem Unternehmen abzustehen. Alle Pringen von Geblut, natürlich mit Ausnahme Conde's, unterzeichneten eigenhandig biefes Betenntnif 1). Alle Augenblice fielen bedeutende Manner von ihrer bisherigen Partei ab; fo turg vor ber Schlacht bei Dreur Jean be Sangeft, Sieur be Doon, bisher ein Bortführer ber ungufriebenen Abelspartei. Deutsche Protestanten fochten mit fo gutem Gemiffen für als gegen bie Glaubensgenoffen; felbft bie Reiter bes Marfchalls von Seffen wurden irre und beforgten Berrath, ale, fast im Angesicht bee Treffens, bie beiberfeitigen Felbmachen, und fogar Saufen von hunberten von Cbelleuten, mit einander fich unterrebeten, einander begruften und umarmten; bie Deutfchen konnten ihren Berbacht über fo vermunderliche Geberbung nicht unterbruden! Rach bem Frieben enblich zeigte felbft Ludwig von Conbe, bem man noch am meiften Innerlichteit beigemeffen, einen Grab bes Leichtfinns und ber Gleichgültigfeit gegen alle fruheren Intereffen, welche feine glaubigften Unhanger mit 3weifeln an bem Ernfte feiner Sache erfullen mußte. Der "petit galant", Gemal einer trefflichen Frau, welche, treu ihrer Rirche, gefahrvoll ins Ausland flüchtete und armlich in Straf. burg lebte, murbe mahrend ber Unterhandlungen auf ber Ochfeninfel bei Orleans burch bie Reize ber Ifabeau be Limeuil, eines ber Soffrauleine Ratharina's, berudt und vergaß in fo fchmahlichen Banben, in welche bie Ronigin ben Schmachling absichtlich verflocht, bie politischen und

<sup>1)</sup> Mém. de Condé IV, 207.

firchlichen Bestrebungen vieler Jahre 1). Alle die Danner, welche noch im ersten Frühling bes Jahres mit brubermorberifchen Baffen einander gegenüberftanben, vereinigten fich im Sommer voll befter Ramerabichaft, ben Englandern die Landesfeste gu entreifen, die bie Sugenotten ihnen eingeräumt. Solche Betrachtungen burften füglich bie Abneigung des klugen Sachsen gegen bas Konigehaus, welches boch bas einzig rechtmäßige mar, verfohnen; Ratharina, ber junge Ronig, die Großen bes Sofes, befonders ber alte Connetable 2), überhauften ihn mit Ehren und gewannen ben gefchmeibigen und hochftrebenden Jüngling, um nothigen Falls ber Krone beutiche Soldner zuzuführen. Wenige Tage nach bem Stillftande mit England berichtete ber vertraute Gefchaftsführer bes Kurfürsten August nach Dresben aus Paris (ben 18. Juli 1563): "Berr Raspar Schonberg wird bas Uebrige, mas bie Lage bes Konigthums betrifft, vermelben. Rein Frember, wenn ich bie Fürsten ausnehme, hat allhier in fo jungem Alter folche Burben erlangt als er".

Um in den Dienst der Krone zu treten, bedurfte der sächsische Bafall der Erlaubnif seines Landesherrn und der Besprechung mit seinen Angehörigen, daher er im Juli 1563 in die heimat reifte. Kurfürst August stand in einem eigenthumlichen Verhaltniffe zu Frankreich; seine

<sup>1)</sup> Siehe darüber die Notice zu den Négociations, Lettres et pièces diverses relatives au Règne de François II, par Louis Paris. Paris 1841. 4. p. XXVI.

<sup>2)</sup> Abel Sammarthanus im Elogium gentis Schombergiae, p. 245 (Elogia Scaev. Sammarthani. Jenae 1690. 12.), nennt ben Connetable als ersten Gönner Schönbergs.

Abneigung gegen bas frangofifche Befen wurde noch verftartt, weil feine grollenden Bettern, bie Erneftiner, einen Umschwung ber Dinge mit Sulfe jener Rrone hofften. Bergog Johann Wilhelm, ber zweite Sohn bes ungludlichen Johann Friedrich, bezog ein Jahrgehalt von Frankreich, hatte bem Konige Beinrich II fattliche Reiterhaufen augeführt; unter ihm biente ber unruhige franfifche Mitter Wilhelm von Grumbach, beffen Plane gegen bie Bifchofe von Bamberg und Burgburg ju Roburg und Gotha bei Johann Friedrich bem Mittlern Borfchub fanden. Jener entschloffene Ritter galt gleichfalls unmittelbar als Diener Frankreiche und um Bebrohliches ju verhuten, bedurfte ber argwöhnische Rurfürft mehr als eines Aufpaffers am frangofischen Sofe. Ronnte August zwar auch auf ben Rheingrafen Johann Philipp rechnen, ben er fur fein Intereffe gewonnen, fo blieb boch fein Sauptgeschäftsführer in Paris ber berühmte Subert Languet, einer ber bedeutfamften Manner ber Beit. Aus einem abeligen Saufe unweit Autun in Burgund im Jahre 1518 geboren, ju Poitiers gebilbet, hatte ber Frangofe, ein Befenner ber neuen Lehre, fein Baterland unter ben Bluturtheilen im Jahre 1547 verlaffen und war, eine Freiftatte fuchend, lange in ber Belt umhergeirrt. Richt burch bas Schulgegant ber Theologen ober die literarischen Fehben ber Ratheber gum arundlichften Renner aller Durchfreugungen ber firchlichen, politischen und praktischen Intereffen feines Sahrhunderts gebildet, fondern im vertrauteften Berfehr mit allen bedeutenden Beitgenoffen, reifte Languet noch im Sabre 1549 jum erften Male nach Bittenberg, um Melanchthon felbft über fcmierige Duntte ber Loci communes zu befragen, und wählte sich jene Universitätsfabt jum Orte feiner Berbannung, weil ber Umgang mit Doctor Philippus ihn festhielt. Doch unternahm er von Wittenberg alljährlich weite Wanderungen bis nach Schweben hinauf, bann wieber nach Stalien, und marb im großartigen Weltverkehr als Beobachter ber Fürften und Bolfer faft ein politischer Seber. Als lebenbiges, nie irrendes Sandbuch ber Beitgeschichte eignete fich niemand beffer, in fo aufgeregter Periode einem forglich aufmertfamen Fürften als Gefchäftsträger und Beitungsichreiber zu bienen, ale unfer Burgunder. Aber Natur und Geiftesbildung hatten ihn nicht jum Fürftendiener bestimmt; freimuthig und felbstftanbig, ftrebte er nicht allein nach Freiheit bes Gemiffens, fonbern, in philosophischer Folgerichtigkeit wie keiner, auch nach Entfefselung bürgerlicher Knechtschaft. Seine fühnen Gebanken von den Rechten der Bolker gegen die Fürsten hat er spater in einem Buche, Vindiciae contra tyrannos, niedergelegt, welches einen Geift athmet, ben erft bie neueste Beit gu faffen vermag 1). Subert Languet hatte fein unfeliges Baterland faft vergeffen und lebte behaglicher Duge im "lieben" Wittenberg, als ihm fein Freund, Dr. Ulrich Mordeifen, geheimer Rath bes Rurfürften, im Namen feines Gebieters mit mäßigem Sahrgehalte politische Sendungen auftrug. Sträubend und nur unter bem

<sup>1)</sup> Das Andenken Languets hat wurdig in diesen Tagen erneuert R. Treisschke in dem Buchlein: hubert Languets Vindiciae contra tyrannos. Leipzig 1846. 8. Wir citiren die Arcana seculi decimi sexti, Huberti Langueti Epistolas secretas ad Augustum S. D. et E. herausgegeben von J. P. Ludovicus, Hal. 1699. 4.

Borbehalt, nach jeder Ausschidung zum geliebten Lehrer nach Wittenberg zurucktehren zu durfen, fügte sich Kanguet und so sinden wir ihn im Juni 1561 als Agenten des Kurfürsten in Paris als Beobachter aller drohenden Ereignisse; er verließ Frankreich erst beim offenen Ausbruche des Bürgerkrieges, um bald nach dem Frieden von Amboise dahin zurückzukehren. Ihn nun unter Grumbachs landfriedensbrüchigen Thaten zu unterstüßen, bewilligte der Kurfürst seinem Basallen, Kaspar von Schönberg, den Eintritt in den Dienst der französischen Krone und so begann denn, kaum vierundzwanzig Jahre alt, unser Sachse, im besten Einverständniß mit der heimat, seine verheißliche Wirtsamkeit in der Fremde 1).

## II.

Raspar von Schomberg im Staatsdienste Karls IX. Thater im zweiten und britten Burgerkriege bis zum Frieden von 1570. Die rheinischen Schönberge.

Bahrend der nächsten vier unerquidlichen Friedentjahre fand Raspar von Schomberg, wie wir ihn nach

<sup>1)</sup> Rach Le Laboureur in den Additions zu Castelnau li.
251 diente S. dem Könige erst als Freiwilliger, dann als Hauptmann, endlich als Colonel general der deutschen Reiter Doch vereinigt sich die Stellung eines Freiwilligen nicht mit dem Briefe Languets (Epistol. secret. L. II, 251) vom 18. Juli 1563, nach welchem S. schon damals tantas dignitates consecutus est

französischer Mundart jest nennen wollen und er felbst in frangofischen Briefen fich fcbrieb, teine Gelegenheit, fich hervorzuthun. Die Spannung ber Gemuther, jumal die Abneigung zwifchen ben Saufern Chatillon und Guife, bauerte fort; Rarl warb fur volljährig erklart und unternahm bie große Reife burch Frankreich, in beren Geleite wir ben Sachsen nicht finden. Rluge Beobachter weiffagten einen neuen Sturm, weil bie Bebingungen bes letten Friedens nicht erfüllt wurden und überhaupt feiner Partei genügten. Mit machfenber Unruhe blidte der Rurfurft August auf Paris und Languet hatte unaufhörlich über die Umtriebe ber Ernestiner und die Plane Grumbache gu berichten, ber fich unverhohlen auf fein Dienstverhaltnif zur Krone berief. Unbemerkt flieg bas Anfehn Schomberge ale "beutschen Rriegebefehlehabers auf Wartegeld" ober ale Provifioner, jumal Roggenborf, ber Ritter bes St. Michaelsorbens, megen ichand. barer hauslicher Geschichten in öffentliche Berachtung gerieth und Rheingraf Johann Philipp, ber altefte, viel betraute Dberft ber beutschen Bolfer in frangofischem Solbe, am 10. September 1566 in ber Picarbie ftarb. Unfer Schomberg gefellte fich im Sommer 1566 nebft vielen abenteuerluftigen Frangofen gum jungen Beinrich von Guife, bes bei Orleans ermorbeten Sohn, und geleitete ben Prinzen unter Raifer Marimilians II Fahnen auf ben Türkenzug, welcher megen Brini's Belbentobesunter Sigethe Mauern unvergeffen ift. Beibe junge Manner, fo verschieden an Grundfagen und in fpateren Sandlungen, ftifteten innige Freundschaft fur bas gange Leben. Gine Rrantheit nöthigte Schomberg gur früheren Rudtehr nach Frankreich, wo Rarl IX ihn zu feinem

Rammerherrn erhob 1). - In bemfelben Sahre brach ber nieberlandifche Aufruhr aus, ruttelten bie Geufen querft am unleiblichen spanischen Joche. Alba's blutige Eprannei ward mit ben geheimen Befchluffen bes Friebens von Cateau - Cambrefis in Berbindung gefest und bie Bufammentunft bes fpanischen und frangofischen Bofes ju Banonne im Juni 1565 babin gebeutet, als fei ber Untergang ber Glaubeneneuerer in beiben Reichen burch vereinte Rraft verabrebet. Go entgunbete fich bie Glut, welche bie Afche bisher bebedte, gleichzeitig in beiben Lanbern und griffen, bem Berberben guborgutommen, im September 1567 bie Sugenotten zu ben Waffen. Durch feine ,, guten Gevattereleute", Die Gibgenoffen, entging Ronig Rarl mit feinem Sofe ber Gefahr in Meaur; wieberum blidten beibe Theile auf beutsche Sulfe, boch floß in ber Schlacht bei St. Denns, 10. Rovember 1567, wo der uralte Connetable einen ritterlichen Tob fand, überwiegend nur frangofifches Blut. Balb barauf mar Pfalggraf Sohann Rafimir, ber zweite Gohn bes Rurfürften Friedrich III, ein Nothhelfer ber Sugenotten gleich einem Ritter St. George, mit 7000 Reistres (Reitern) und 6000 Landefnechten gur Stelle; aber er und feine "chevaux de louage", wie Caftelnau bie beutschen Solbner nennt, so hungrig nach Gelb, baf bie Saupter ber Hugenotten, Die Chatillon und ber Conde, ihr Gilberzeug und ihre bewegliche Sabe hergeben mußten, um bie verbroffenen Belfer zu befriedigen.

<sup>1)</sup> S. F. A. Ragners Leben Friedrichs von Schomberg. 2 Bbe. Mannheim 1780. 8. Ginleitung S. VIII. Sammarthan, p. 245.

Auf der Seite der fatholifchen Partei feben wir gleich barauf ben protestantischen Schmager bes Pfalzgrafen, den fachfischen Erneftiner Johann Wilhelm, welcher, aus Politik feines Saufes lutherifch ftrengglaubig, nach bem Untergange feines verblendeten Bruders, bes gebornen Aurfürsten Johann Friedrich, nicht anstand, wie zehn Sahre früher, ber Lodung bes allerchriftlichften Ronigs ju folgen, nicht um Glaubensbrüder vom Joche ju befreien, fonbern ber rechtmäßigen Dbrigfeit gegen bie Emporer beizufteben. 3mar mar Michel von Caftelnau eilig nach Deutschland gefchickt worben, bie Gulfe bes Proteftanten herbeizurufen 1); aber die Ueberbringung ber reichgefaßten Bilbniffe Ratharina's und ihrer Sohne hatte ichwerlich ben Endamed, fcnellen Aufbruch bes Sachfen, erreicht, mare nicht ingwischen fcon Raspar von Schomberg in feiner Beimat thatig gemefen. Go betraten um Neujahr 1568 wieberum 6000 Reiter, von benen Schomberg taufend befehligte, ben frangofifchen Boben, und die beiben, fonft befreundeten, Schmager und ihre proteftantischen Solbaten schickten gang unbefangen fich an, einander für frangofifches Gelb die Balfe gu brechen, ale . es flugen und patriotifch gefinnten Frangofen noch gur rechten Beit einfiel, welche gefahrvolle Thorheit fie begannen, mit unerfchwinglichen Roften fo unzuverläffige helfer auf beiben Seiten du berufen. Richt allein glaubeneverwandte Schmager und Protestanten gegen Proteftanten wollten fich fur bie entgegengefeste Sache auf ben Tob befteben; unfer foniglich gefinnter Schomberg erblicte fich auch einem tapfern Namensvetter an ber

<sup>1)</sup> Castelnau I, 215.

Spige ber hugenottischen Reiter jum ersten Male gegen-Bon bem ftattlichen Schloffe Schönberg ober Schönburg bei Dbermefel am Rhein, bas jest in Trummern liegt, stammte Dietrich, Dies ober frangofifch Tifche, von Schönberg, uralten rheinischen, aber urfundlich gang verschiedenen Abels als die Meigener. Diese führten in golbenem Schilbe einen grimmig aufrechten Lowen, oben roth und unten grun, und behielten auch ale Bergoge, Marschälle von Frankreich und als Rarbinale ihr buntes Wappenthier bei; die Rheinlander, ungewiß ob ichon vor ihrer Glangperiode als Ducs de Schomberg, zeigten einen rothen Sauptichild mit einem blauen Bergichildlein, aus welchem acht golbene Lilienstäbe in form eines gemeinen und eines Unbreastreuges hervorgeben. Lodten gleich bentwürdige Berhaltniffe beibe Gefchlechter fpater auf benfelben Schauplas und begrüßten fie fich als Bettern, nahmen fogar beibe ben frangofifchen Ramen Schomberg an, fo mochten fie bei ber erften geschichtlichen Gegenüberstellung sich bos genug anbliden. Dies von Schonberg, Dberft von 1500 Reitern unter Johann Rafimir, that diesmal ben erften Schwertstreich, indem er, auf Conbe's Geheiß, über ben Fluß bei St. Sene in Bourgogne fcwamm und bie feinblichen Poften, Staliener bes Bergogs von Nevers, jenfeits in die Flucht fchlug, für welche tede That der frangofische Pring ihm eine ichmere Golbkette um ben Sals warf 1).

So eilfertig Michel de Caftelnau ben Erneftiner herbeibefchworen, fo fcmer hielt es, bes Belfers loszu-

<sup>1)</sup> Histoire universelle, par Theod. Agrippa S. d'Aubigné, Amsterd. 1626 fol. t. I. p. 324. de Thou. L. XLII.

werden, ber mit ben Seinen feineswegs wie gum Spag aus weiter Ferne herbeigekommen mar und jest, unter ben Friedensverhandlungen, ohne Umftande erfucht wurde, ungefäumt fich heimzumachen. Endlich ließ ber Beicamte, welcher Deutschlands Spott und Borwurfe ermartete, fich bewegen, mit Gelb und Berfprechungen ben Rudweg zu fuchen. Aber einen noch fcmereren Stand hatte Caftelnau bei Johann Kafimir, welcher die ftreitigen Berhaltniffe feiner Glaubenebruder wider beren Billen grundlich fchlichten wollte und anfangs gar Diene machte, mit bem Rriegevolt bes Schwagers vereinigt über die Friedemacher herzufallen. Noch tropiger als die Beeresfürften geberbeten fich bie Dberften, vor anderen Dies von Schomberg, welche ben glattzungigen Unterhändler beim Kragen nahmen und durch fo felbständigen Ernft Ronig, Minifter und die Führer ber Suge-nottenpartei fcredten, ihnen alle Forberungen zu gemahren. Die Deutschen zogen fpat mit bem nicht eben leicht zur Winterezeit Erworbenen ab 1), hatten aber balb die Genugthuung, ben Bruch bee Rothfriedens von Longjumeau (27. Marg 1568) gu erleben. Denn noch in demfelben Sahre mußten der Abmiral Coligny und der Bergog von Condé, aus Sorge vor Gewalt, nach Rochelle fliehen und veranlagten fo ben Sof, ber fich nicht fur verpflichtet hielt, ben Regern Wort zu halten, im September alle ben Sugenotten früher zugeftanbenen Bewilligungen zu wiberrufen. - Bis zum Ausbruch biefes britten, heftigften Rrieges hatte ber gewandte Sachfe fei-

<sup>1)</sup> Die hergange und Aengsten ergablt Caftelnau ausführ- lich I, 214-18.

nen guten protestantischen Ramen vor Berunglimpfung noch gerettet; bag er, obgleich ohne Bechfel feines firchlichen Bekenntniffes, auch jest noch, als Alba in ben Nieberlanden muthete und bie Berather bes jungen Ro. nige Rarl IX ben hafmurdigften Berfolgungegeift unverhohlen aussprachen, bei der fatholischen Partei beharrte, ersparte bem protestantischen Diener ber Guifen nicht schwere Beschuldigung und nicht öffentliche Berunglimpfung. Wilhelm von Raffau - Dranien, bas tluge Saupt ber freiheitseifrigen Rieberlanber, hatte, nach anfangs glucklichen Erfolgen, aus Mangel an Unterftugung bem Kelbherrntalente und der Ueberlegenheit Alba's weichen muffen und gebachte, ermubet burch bie Rriegeplane bes Spapiers, feine gablreichen beutschen Saufen, unter benen auch Diet von Schomberg fich befant, im Rovember bes Jahres 1568 burch bas Bennegau nach Frankreich ju führen. Er beabsichtigte auf jenem Tummelplage in Berbinbung mit ben Sugenotten und ihren beutschen Selfern einen Sauptichlag auf ben Gegner gu thun, ber in beiben Reichen ja ein und berfelbe mar. Der fcmeigfame Dranier, mit Coligny und Conde verftanbigt über bie gemeinsame Sache, hoffte besonders auf ben madern Pfalzarafen Wolfgang von Zweibruden, ber am 29. Detober 1568 vertragemäßig fich verpflichtet hatte, ein mobiausgeruftetes Seer ben Glaubensgenoffen gur Rettung nach Frankreich in Perfon zu geleiten 1). Bon hohem Erfolge mare gemefen, wenn ber fluge Felbherr, ber Dra-

<sup>1)</sup> Siehe die attenmäßige Darstellung in 3. S. Bachmanns herzog Bolfgangs zu 3weibrucken Kriegs-Berrichtungen. Mannheim 1769. 8. S. 25 ff.

nier, und ber tuchtig - gefinnte Pfalzer ihre Streitfrafte unverzögert vereinigt hatten; aber langft vorher, ebe Bolfgang aus bem Biberfpruche feiner lutherischen Sofprebiger und Rathe, bem Reichsbebenten, ben Barnungen lauer Protestanten und heimlicher Pensionaire Rarls IX fich losmachen tonnte und ehe bas Geld, bas unerläßlichfte Bedurfniß für einen Rrieg, Bu welchem Gold, nicht Begeifterung lodte, jufammengebracht murbe, batte ber Dranier mifmuthig ben wohlberechneten Plan aufgeben muffen. Das mar bie That unfere Rammerherrn und Oberften aus Meigen. Rämlich vom Sunger vorwarts getrieben, waren bie Dranier, verftartt burch 2000 Mann frangofifchen Fuftvolks und 500 Ebelleute, unter benen François be Sangeft G. be Genlis, Moun und Morvilliers fich auszeichneten, bis in die Picardie gelangt und faben ben Marschall von Coffé zum Schut ber frangösischen Grengen aufgestellt, als in ber Rabe von Soiffons als Abgeordneter bes Konigs Berr Raspar von Schomberg fie antraf, um über einen allgemeinen Waffenftillstand zu unterhandeln, zugleich mit bem Erbieten, fein Ronig murbe bie nothigen Summen ichitfen, bamit bie fremben Gafte nach Deutschland gurudfehren tonnten (7. December 1568 1). Wilhelm von Raffau hütete fich mohl, offen feindfelige Abfichten gegen Frankreich ju gefteben, und wollte fein Ericheinen an ber Spise eines Beeres nur bem Mitleiben gufchreiben,

<sup>1)</sup> Aubigné, t. I, p. 482; de Thou, t. IV, l. XLVI, p. 99 fg. E. Meteeren, Riederlandische Geschichte I, 103. Gr. van Prinsterer III, 303 fg. Languet. Epist. secret. L. I, p. 83.

welches bas Unglud feiner Glaubensgenoffen errege. Inawischen burchschaute Schomberg bie Lage ber Dinge, ermag bie Ungufriebenheit, mit welcher gumal bie beutschen Solbner bem Buge nach Frankreich gefolgt waren, wußte ben Unluftigen, Unbezahlten fo gefchickt die Sieghaftigfeit bes Ronigs barguftellen und auf feine Befannten unter ben Sauptleuten einzuwirfen, daß fie fich entfchieben weigerten, jur Bereinigung mit Conde fortguruden, und fturmifch ihre Golbrudftanbe, fowie Beimtehr auf beutschen Boben verlangten. Nachbem Schomberg in fo berechneter Beife bas Lager bes Draniers mit Meuterei und 3wietracht erfüllt, nahm er feinen Abichieb und fehrte an ben hof jurud. herr Theodor Agrippa von Mubigne, jener ichmabfüchtige und grollende Sugenott, welcher, mit bem Bourbon wie mit bem Baterlande verfeindet, fpater feine Beitgeschichte ichrieb, behauptet: bem Sachsen sei gelungen, Draniens Offigiere burch feine glatte Bunge fo umzuftimmen, bag, ale ber Graf von ber Bereinigung mit Conbe fprach, fie als ,, tuble Gottesgelehrten und als ichlechte Parteigenoffen" fich geberbeten, von ber Gerechtigfeit ihrer Baffen gegen Alba allein, von bem Rechte ber Ronige und ben Gefchaften ihrer Beimat rebeten. "Schomberg felbst fei nicht ohne Schmahungen abgefommen und habe in voller Sigung fogar einen Badenftreich von G. be Genlis bavongetragen." Bie wir ben Sachsen bisher kennen gelernt und fpater unter bebentlicheren Berhaltniffen finden merben, als gleich mit bem Degen bereit, mar er nicht ber Dann, bergleichen fich bieten zu laffen. Much hatte er eine Ratechifation ber Sauptleute Draniens nicht nothig, ba aus bes Grafen Lubwig von Raffau Brief vom De-

cember einleuchtet, baf "groß Sans und flein Sans" ichon lange vor Schombergs Sendung bes Umbergiehens im Binter ohne Schuhe, Rleibung, ohne Sold und Lebens. mittel überbruffig, mit ben frangofifchen Rebellen nichts gemein haben wollten und, voll ichnoben Gigennuges, die großartige Ansicht bes Rampfes, wie Dranien fie in der Seele trug, nicht theilten. Wie dem aber auch fei, die unmittelbare Folge ber Sendung Schomberge: bie Auflofung bes Deeres und beffen Rudmarich nach Deutschland, bie Flucht Draniens mit wenigen ftanbhaften Unhangern feiner Sache, wie Genlis' und bes pfalgifchen Schomberge, nach Strafburg, verschaffte bem beutschen Diener bes Königs ben zweideutigen Ruf ichlauer Ueberrebungefünfte und verächtlichen biplomatifchen Talente und machte bie Giferer fur bie protestantische Gemein= fache zu feinen heftigften Anklagern. — Aber Wilhelm von Dranien, burch Alba's Blutherrichaft von den Rieberlanden ausgefchloffen, verfolgte auch in der Fremde raftlos feinen 3med. Er verpfandete und vertaufte in Strafburg fein Silberzeug, feine gesammte Sabe, befriedigte bie Sauptleute und erbot fich mit bem Reft feiner Getreuen im Rebruar 1569 bem Pfalggrafen Bolfgang jum Gefährten auf bem Buge nach Frantreich.

Inzwischen zeigten sich aber auch die königlich gesinnten beutschen Diener Karls IX nicht mußig, auf Reichsboden zu werben, und so widerspruchsvoll waren die Ansichten der Zeitgenoffen oder so gesinnungslos der große Saufe, daß protestantische wie katholische Bensionaire der Krone ihre Fähnlein vollzählig machten und über den Rhein zogen. Zwar predigten fromme Eiferer, wie herr Cyriafus Spangenberg 1), warnend gegen bie Sunbe, bem Untergange ber Glaubensbruber fein Schwert au weihen, und ließen Strafreben öffentlich burch ben Drud ausgehen; amar verboten ernft gefinnte Fürften, wie in Dommern und Brandenburg, burch Landtagebefchluffe ihren Unterthanen, jur Unterbrudung ber eigenen Rirche fich ju verfaufen; gebantenlofe Gewöhnung und Gelb maren ftarter in beutschen Gemuthern, als Anhanglichkeit an bie Religion. Bur Befchamung unferer Befenntnifverwandten muffen wir gefteben, bag, fo ungahlige Protestanten aus der Reihe ber Fürften, bes Abels und bes Boltes ben Guifen, ber fatholischen Liga bienten, fich tein namhafter Ratholit finbet, welcher, befangen von politifcher Betrachtung ber Dinge, für bie Sugenotten ober bie Beufen gegen bas Intereffe feiner Rirche gefochten hatte. Das religiofe Motiv beherrichte ihr ganges Dafein; die lauen Protestanten liebten die politifche Seite ine Muge zu faffen, ober mit bem Gebanken ihr Gemiffen zu beschwichtigen, "bie Ralviner feien Reger und Emporer gegen ihren Ronig". Um gerechtem Tabel zu begegnen, erließen ber protestantifche Markgraf Philibert von Baben, die Rheingrafen Johann Philipp und Friedrich, Graf Georg von Leiningen-Befterburg und andere beutsche Chelleute vor ber Schlacht bei Moncontour (1569) ein Danifest, worin fie in Bejug auf bie Antlagen, "gegen bie beutsche Ration und das mahre und lautere Augeburger Befenntnif bem

<sup>1) &</sup>quot;Barnung an die Deutschen Kriegsleut, sich weder von Spanien noch Frankreich wider die Christen bestallen zu laffen." Sebruckt 1568. Abelsspiegel II, 31a. Schmalkalben 1594 fol.

allerchristlichsten Könige du bienen", erklärten: "Alles sei gegen sie verläumberisch ersonnen und ohne Grund der Wahrheit von den neuen Christen (den Hugenotten) erdichtet, aus deren Kram niemals ein wahres Wort hervorkäme". Im Gegentheil, ohne irgend ihrer Pflicht gegen Vaterland und Kirche zu sehlen, hülsen sie einem rechtmäßigen Herrscher gegen aufrührerische Unterthanen, die sich schon zum dritten Male erhoben, ihrem Könige mit den Wassen die Krone vom Kopfe zu reißen, in der Hossnung, unter dem Vorwande der falschen und abscheilichen Sekte Kalvins einen andern zu erheben, der ihnen ihren Willen thäte".). — Eine so traurige, das eble Gut der Sewissensferiheit im Allgemeinen verkennende Ansicht herrschte bei einer großen Zahl der Zeitzenossen.

Bald darauf unterlag in der Schlacht bei Jarnac im fernen Poitou am 13. März 1569 die Hugenottenpartei und ward der Herzog von Condé, selbst nach der Ergebung, meuchelmörderisch erschoffen. Dem Bruder Karls IX, Herzog Heinrich von Anjou, schrieb die katholische Welt den Sieg zu, welchen er nur dem klugen Rathe seiner Leiter, zumal dem Feldherrntalente Gaspards de Saulx, Bicomte von Tavannes, und dem Glücke verdankte. Zweitausend beutsche Reiter, unter dem einen Rheingrafen und unter Christoph von Betstein, genannt Bassompierre, trugen wesentlich zur Entscheidung des

<sup>1)</sup> Cimber et Danjou, Archives curieuses. Série I, t. XI, p. 107.

<sup>2)</sup> Michel Montaigne's Urtheil über heinrich von Ravarra und ben Guifen werben wir fpater anführen.

heißen Tages bei 1). Aber gleichzeitig hatten nach lang. famen Borbereitungen am andern Ende Franfreichs bie beutschen Scharen Wolfgange von Zweibruden und der beiben Naffauer, unter benen Diet von Schomberg treu aushielt, fich gefammelt und unternahmen jenen bemunberungswürdigen Bug, jene Anabafis 2), welche fie mitten burch gang Frankreich, burch zwei ihnen zur Seite giebende ftarte Beere, über tiefe, brudenlofe Strome bis ins Limoufin führte, um mit bem Sauflein bes Admirale Coligny, dem unverzagten Oberhaupte ber Sugenotten, fich zu vereinigen. Der madere Pfalzer erlebte zwar nicht mehr biefe Genugthuung, benn er ftarb, ichon franklich in ber Heimat, am 11. Juni 1569 zu Reffun, fei es an einem Fieber, welches einige Tage vorher ihm ein Trunt aus einem tublen Brunnen bei ber Abtei St. Bartholome zugezogen, ober weil ihm ein Apotheter au Avalon vergifteten Wein gereicht, oder endlich, wie frangofische Lafterer aussagen, weil er in ber Glut bes Sommers zu beutschbrauchlich bas "Garous" (garaus trinken) geubt hatte 3). Der Abmiral athmete auf, als

I) Castelnau I, p. 234.

<sup>2)</sup> S. einstimmig alle Schriftsteller, besonders den verständigen François, S. de la Noue, der in seinen Discours politiques et militaires (Rochelle 1590. 16. p. 918) diese passage depuis les bords du Rhin jusques en Aquitaine sür mervueille erklärt. So auch der prahlerische Gasp. de Tavannes, s. Mémoires, Collect. de Petitot. Série I, t. XXV, p. 93 ff. Aussührlich nach den Quellen Bachmann a. 'a. D. und b. Razner I, XLV!. Castelnau. L. VII, ch. 5.

<sup>3)</sup> Die verschiedenen Angaben über die Lodeskrankheit fiehe bei Bachmann S. 124. Tavannes a. a. D. S. 94,

ein fo ftattliches beutsches Beer, über 14,000 Mann fart, unter benen viele Ebelleute aus Pommern, Branbenburg, Beffen, Franten, bie Pfalzer Dies von Schomberg und Mainhard von Schomberg, Fauth in Beibelberg, als Felbmarfcall, du feiner verzagten Schar fließ, 23. Juni, und Bolrad von Mansfeld, als Rachfolger bes Pfalg. grafen, sowie bie Dranier ihn mit ihrer Rriegserfahrenbeit unterftugten. Aber wiederum wurde manch gunfliger Augenblick verfaumt, bie Beit mit ber erfolglofen Belagerung von Poitiers verloren und der Admiral endlich jur ungludlichen Stunde burch bie unbezahlten, aber fampfluftigen Reiftres genöthigt (3. October 1569), die Schlacht bei Moncontour anzunehmen. An biefem Tage finden wir wiederum unfern fachfifchen Schomberg, ben wir feit jenen häflichen Dingen im Rathe Draniens aus bem Auge verloren. Wir miffen nicht, ob er inzwischen in ben Beeren ber Berzoge von Aumale und Remours fich getummelt, welche, in Giferfucht aufeinander, bem Pfalggrafen überall Bahn machten, ba fie ihn boch durch ihre Ueberzahl erbruden konnten ober ob er mit Caftelnau bie Golbner bes Markgrafen Philibert von Baben herbeigeführt, ober um Anjou's und bes jungen Heinrichs von Guise Person in Poitou seine Stelle fand. Aber bei Moncontour legte er gleich ben anbern beutschen Oberften auf ber toniglichen Partei hohe Ehren ein, indem er im bichteften Gebrange, an ber Spige feiner Reiter, in ber Bufte verwundet, ben Felbherrnftab bes getöbteten Markgrafen von Baben aufraffte, die Beichenben fammelte, die Feinde burchbrach und die Racht auf dem Schlachtfelbe verweilte, jum Beweife bes Sieges. Gleich ruhmvolle Wunden

trugen Christoph von Betstein, ein Graf von Mansfeld, der Herzog von Guise davon; der ältere Rheingraf dagegen, als zweiter Johann Philipp der jüngere genannt, und der Markgraf Philibert von Baben starben den Helbentod, für eine Sache, die ihnen politisch fremd und kirchlich feind war. Am hartnäckigsten hatten auf beiden Seiten die deutschen Protestanten gesochten '), und die drei Schomberge sich schwerlich im blutigen Gewühle vermieden.

Rach folden Proben ber Tuchtigfeit erhob ber bantbare Ronig unfern Sachfen jum Colonel general de la cavallerie allemande, ober sum "Colonel des Bandes noires 2)", wie man auch biefe gefürchteten schwarzen Reiter, wie einft Ludwigs XII und Frang I beutiche Landsfnechte, nannte; eine Stelle, welche bisher ber erschoffene Rheingraf betleibet hatte. In beutschen Schriften heißt Schomberg beshalb Felbmarfchall, ohne baf ihm die Burbe eines Maréchal de France zu Theil murbe, beren Stab erft im 17. Sahrhunderte brei feines Namens führten. Rein Rriegsamt mar bem Sofe fortan wichtiger; benn ber Sieg folgte in ben burgerlichen Rampfen berjenigen Partei, welche bie beften und gahlreich. ften Reiftres aufbringen tonnte. Chrgeizige frangofifche Berren, wie bie Tavannes, eigentlich beutschen Urfprungs als herren von Tachefelben, begaben fich baher in jungen Jahren nach Deutschland wie in die Lehre, um fo lohnende Baffenkunft von Grund aus zu ftubiren; aber

<sup>1)</sup> Castelnau, l. VII, ch. 9. de Thou III, l. XLVI, p. 228 ff. und die übrigen Quellen.

<sup>2)</sup> Le Laboureur şu Castelnau II, 751.

ohne den gewünschten Erfolg, ba nur ein deutscher Ebelmann durch seine heimischen Berbindungen erlesen Reiter schnell zu versammeln und nur ein solcher im Stande war, der Sprache und des nationalen Handwerksbrauchs kundig, die wilden Gesellen "artikelbriefs- und kaiserlicher reuterbestallungsgemäß" in einiger Zucht zu handhaben.

Nach bem Unglud von Moncontour verherrlichte fich erft recht die Geiftesgröße bes Abmirals, welcher in Berbindung mit bem jungen Beinrich von Navarra und beffen helbenmuthiger Mutter, unterftust burch Bolrabs Mansfelb unverbroffene Scharen, bas Relb im füblichen Frankreich behauptete, im Sommer bes folgenben Sahres in Bourgogne wieder achtunggebietenb bafand und burch Ausbauer und fuhne Anfchlage ben hof zwang, am 8. August 1570 ben Sugenotten einen Frieden zu bieten, welcher ihnen faft überall freien Gottesdienst, vier fefte Sicherheitsplage, burgerliche Rechte und Selbständigkeit ber Gerichte juficherte. Während bes letten Feldzuges war ber neue Oberft ber schwarzen Banden, von feiner Bunbe genefen, überall thatig. Er berichtete unmittelbar bem Ronige. Wir befigen einen Brief aus Dvon in der Proving La Marche, worin er bem Ronige melbet, mit wieviel Schweiß und Arbeit er bie folbforbernben Reiter begütigt und zu wichtigen Unternehmungen vermocht habe, aber bie Bitte bringend hinzufügt, fich ben guten Billen feiner Untergebenen durch Bahlung zu erhalten 1). Im Religionefrieden von

<sup>1)</sup> Le Laboureur a. a. D. II, 752 vom 2. April 1570, mit der Unterschrift Gaspard de Schomberg.

St. Germain en Laye mußte sich ber König verpflichten, ben Deutschen beiber Parteien alle Solbrückstände zu entrichten; aber zum Theil nur mit Wechseln und Berbeifungen abgefunden, raumten die Gaste den stranzösischen Boden, um später, wie wir erfahren werden, ihre Vorderungen auf deutschem Boden saft gewaltsam geltend zu machen.

## III.

Kaspar von Schomberg als Diplomat vor und nach ber Pariser Bluthochzeit bis zum Tode Karls IX, 1574. Polnische Königswahl.

Während der kurzen, schwülen Jahre des Friedens, ehe sich das Unwetter am 24. August 1572 grauenvoll entlud, sinden wir den Marschall in überwiegend diplomatischer Thätigkeit, die ihm besonders erwünscht sein mußte, um bei den deutschen Glaubensgenossen die widrigen Eindrücke zu tilgen, welche seine Dienste für die katholische Partei selbst dei Nachsichtigen hervorgerusen hatte. Noch im December d. J. 1570 wurde er als Franzose naturalisirt i; wir zweiseln aber, ob er schon damals zur katholischen Kirche sich bekannte, da auch früher angesehene deutsche Diener der Krone ihrem Glauben nicht zu entsagen brauchten. Auch würde Schomberg bei allen seinen Landsleuten das Vertrauen und

<sup>1)</sup> Le Laboureur, p. 753.

wiederbringlich verloren haben, wäre ein förmlicher Uebertitt bekannt geworben. Allerdings erscheint er in späteren Jahren als Katholik; doch erst als Heinrich IV den gefährlichen Sprung gethan und dulbsame Bekenner der römischen Kirche, wie de Thou, in der Uebung katholischer Ceremonien keinen Abfall von ihrer innersten Ueberzeugung erblickten. Von so hellem Geiste sehen wir unsern Psiegling aus der Schule und dem Rathe der Albertiner schon von Anfang durchdrungen.

Bir mogen es wol als eine ehrenvolle Errungenschaft ber neuern Forschung begruffen, bag überall bie Anficht wiffenschaftliche Geltung gewinnt, die Bluthochzeit sei nicht die Frucht langer teuflifcher Ueberlegung, um die, im Rriege unbezwingbaren, im Frieden eingewiegten, hugenotten mit einem Schlage zu vernichten. Die Gunbe ber Bollbringer ift fcon himmelfchreiend genug, um ihr noch unerwiefen ben Fluch ber Borherberechnung aufjubrucken. Konnen wir hier nicht auf die Grunde ber milbern Behauptung eingehen, fo burgt uns boch bas Betragen, Die fittliche Saltung und Ueberzeugung unfere Deutschen bafur, bag ibm, bem Freunde Beinriche von Guife und Werkzeuge ber wichtigften politischen Unterhandlungen, melche auf bem Biderfpiel angeblicher ruchlofer Berftellung fich ftutten, nichts von ben Planen bewußt mar, bie man ben Urhebern bes Berbrechens icon dur Beit bes letten Friedensichluffes beimißt.

Birklich ging i. J. 1571, in Folge bes Einfluffes, welchen ber Abmiral von Coligny auf die Seele Karls IX gewann, eine Umgestaltung ber französischen Politik vor sich. Seit jener verhängnistvollen Uebereinkunft von Cateau-Cambresis (1559) hatten die Valois und ihre Leiter,

bie Guifen, mit Philipp II von Spanien in Gemeinschaft die Ausrottung ber Regerei vor Augen gehabt. Rach brei unfeligen Rriegen, welche Frankreich feiner Bohlfahrt, feines Reichthums und bes Lebens von Sunderttaufenben beraubt, die Gemuther entsittlicht und bas konigliche Saus fanatischem Saffe eines bebeutenben Theils ber Bevolterung preisgegeben, gewann ber mohlthatige Gedante Raum, jum Schut gegen ben Papft und gegen Spanien, welche ben Religionefrieden folgerecht verwarfen, ein europais fches Bundnig mit Englands Elifabeth, mit ben evangelischen Fürsten, gegen alle Machte, mit Ausnahme bes beutschen Reichs, aufzubauen. Go menschlich eble Staats-Mugheit und Dulbung schien nicht allein ben innern Frieden Frankreiche ju verburgen, fondern verhieß als außern Lohn ben Besig ber Niederlande, welche Balois fich in die Arme marfen, da fie allein in ber Bulfe jener Gemiffensfreiheit hoffen burften. Aber alle diefe bewundrungswurdige Beisheit icheiterte boch ben bunkeln Machten bes Gemuths: bas frangofifche Bolt war tatholifd und fur Dulbung nicht befähigt; bie Guifen suchten Blutrache an Colignn; Ratharina und Anjou buhlten um bie Berrichaft anftatt bes ichmachen toniglichen Junglings, beffen bleicher Schatten alle Unthaten entgelten follte. - Bu einem Bunbe fo umfaffender Ratur boten bie beutschen Fürften zeitig bie Band. Rarl IX hatte fich mit der Tochter des bulbfamen und milben Raifers Maximilian II vermahlt, eine Beirath, ber feit langer ale eilf Jahren Sinderniffe, jumal von Seiten bes Baters ber Glifabeth, fich entgegengeftellt. Alle beutschen Rurfürften schickten fogleich eine Gefandtichaft jum Gludwunfch und am 23. December 1570 borte

der König eine Rebe an, welche unfer Freund Melanchthone, Subert Languet, verfaßt hatte und vortrug. Ginbringlich mahnte er jur Aufrechterhaltung bes Friebens, warnte vor ben Ginflufterungen Roms; "Gott allein habe die Gewalt über die Gewiffen der Menfchen" 1). Rarl IX antwortete verbindlich fo herzvoller Erinnerung und schickte gleich barauf Raspar von Schomberg nach Deutschland, um ben Rurfürsten von Sachsen gu begrußen, ihm auf beffen Erbietungen gu fagen, baß er gern auf Freundschaft und Bertheibigungeverstandniß mit ihm und ben alten Freunden, ben Pfalzgrafen, bem Rurfürsten von Brandenburg, den Bergogen von Braunschweig und Würtemberg, bem Landgrafen von Beffen und ben andern einginge, bem Rurfürsten von Sachsen die Ginleitung fo heiliger Absichten überließe und beffen Rathschlägen fpater felbft beiftimmen werbe. - Schomberg reifte nach Deutschland, fand in Sachsen freundliche Aufnahme und brachte bie Berficherung Auguft jurud, er umfaffe biefen Plan mit Borliebe und murbe bie Sache bei ber nächsten Fürstenversammlung im Geptember (1571) eröffnen. Demgemäß empfing Schom-

<sup>1)</sup> Rach einem alten Drucke in Capefigue Histoire de la Reforme etc., Paris 1834, 12., t. IV, p. 15; auch beutsche Quellen wissen von Languets Rede. S. Areissche a. a. D. S. 20. Bezeichnend für die Geiskesrichtung des biblischen Republikaners sind die Stellen: Considérez, Sire, que la multitude du peuple, comme dit le Sage, est la couronne du Roi, et le principal commandement et la principale loi, que dieu et la nature ont donnée aux Rois et aux princes, c'est la conservation de leur sujets. — C'est Dieu seul, qui a puissance sur les consciences des hommes.

feine mannliche Ueberredungefraft jum Gelingen bes Bertes aufbietenb, welches Reiber und Berlaumder gum Schweigen bringen und ihm ben Bollgenuß ber Berthichatung bei feinen Landeleuten erwirken follte, ale bie Schauberereigniffe in Paris fich Butrugen. Unter bem 22. Auguft 1572 melbete Rarl IX "feinem Chambellan ordinaire, Sieur de Schomberg" bie Bermundung bes Ab. mirals an demfelben Tage und beauftragte ibn, ben beutschen gurften, bei benen er fich gerabe befande, fein Bedauern und feinen Gifer, die Thater aufzuspuren, fund ju thun '). Am 25. August bagegen schrieb ber unfelige Berricher: ungeachtet ber ernfthafteften Rechts. verfolgung gegen bie Urheber bes morberifchen Anschlags hatten der Abmiral und andere Ebelleute der neuen Religion fich verschworen, dafür fich am Könige felbft, feiner Mutter und beffen Brubern gu rachen und fie gu ermorben. Davon benachrichtigt und gefchreckt burch die Drohungen Teligny's, bes Gibams bes Abmirals, habe ber Ronig fich genothigt gefeben, bem Saufe ber Guifen treie Sand ju laffen, welche ben Abmiral und einige feiner Unhanger am 24. August getöbtet hatten. Darauf fei bas Bolt, als es bie Gefahr feines Ronigegefchlechte inne geworben, bas nicht einmal in Louvre vor Rach-

<sup>1)</sup> Négociations du Sieur de Schomberg envoyé par le Roy Charles vers les Princes protestans d'Allemagne etc., en 1572 und 1573, aus bem heffen kaffelschen Archive mit unzähligen Fehlern abgebruckt in K. F. von Moser's Beiträgen zu bem Staats und Bölker-Recht und ber Gesch. III. Frankf. 1765, p. 227—526. — Ein gleiches Schreiben vom 22. August erhielt auch der Landgraf. Rommel a. a. D. I. S. 549.

stellung sicher gewesen, aufgestanden, habe große Gewaltthat an den Häuptern der neuen Religion, die in Paris gerade sanwesend, geübt und sie, zum großen Leidwesen des Königs, ermordet. Solches nun thäte er durch Herrn von Schomberg, dem er den Eilboten sende, den beiden Pfalzgrafen, dem Kurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen zunächst zu wissen, damit sie, seine besten Freunde, den Zusammenhang ohne Hehl erführen; und versichere sie, bei dem Vorgefallenen sein nicht die Rede von der Religion und dem Bruch des Friedens gewesen, weshalb er die Fürsten bäte, alles dem Zuwiderlaufende für Lüge zu erachten und an seiner volltommenen Freundschaft nicht zu zweiseln 1).

Wo nun auch im protestantischen Deutschland Schomberg sich besinden mochte, als die grauenvolle Zeitung
von der Metelei in Paris durch die erschütterten Seelen
slog, seine Lage als Gesandter eines so haßwürdigen
hofes, der noch obenein kurz vorher die heiligste Aufrechterhaltung des Friedens beschworen, war eine sehr
bebenkliche. Er sah bei der Ausgeregtheit von Fürsten und
Bolk auch seine persönliche Sicherheit gefährdet, indem
man ihn, den eifrigen Vermittler des Bündnisses, der
Mitwissenschaft und der abscheulichsten Heuchelei beschuldigen durfte. Und nun sollte er bei den Protestanten,
deren Mißtrauen gegen die katholische Welt eine kurze
Zeit nur eingeschlummert war, das Geschehene, die That
und die Gesinnung seines Königs noch obenein rechtfertigen!

So tief in Deutschland die Abneigung zwischen Pro-

<sup>1)</sup> Négociations etc. p. 228.

bift. Tafchenbuch. Rene &. X.

teftanten und Ratholiten wurzelte, erichien früher bem beut. ichen Gemuthe ein Frevel, wie ber von ber Bartholomausnacht, gang undentbar; baber benn überall bieffeit bes Rheins, folbft bei ber funftlich verbuntelten Sympathie für bie Sugenotten, eine bauernbe, heftige Entruftung, eine Art von Buth, wie jenes murtembergifchen Pfarrers, welcher auch nach Sahren bem vornehmen Gafte, Auguft be Thou, ale Frangofen feinen unhöflichen Groll nicht verbergen konnte. In Nordbeutschland, que mal im Brandenburgifchen, mahnte man, bas Erbbeben, welches im August Die Bewohner schreckte, fei ein Borbote ber Dinge in Paris gewesen, und nannte fpater einen neuen Stern, welcher im Bilbe ber Caffiopeja fich Reigte, "bie Seele bes Abmirals"1). Die Ergablunger einer großen Bahl Deutscher, befonbers Studirender und gelehrter Reisender, welche bamals nur mit Roth bem Morbe entgingen, erhielt bie Schredniffe in ber Erinnerung. Auch Subert Languet, wiewol ber Gefanbte eines befreundeten Fürften, fcmebte in ber außerften Lebensgefahr, gebachte aber muthvoll mehr feiner beiben Freunde, feines Wirthes, des Buchhandlers Bechel, und bes trefflichen Philipp Mornan bu Pleffis, als feiner eigenen Sicherheit. Der Erftere bekennt vor ber literarifchen Belt, bem Frangofen feine Rettung gu verbanten2), ber feinerfeits bem Bischof von Orleans, Jean be Mor-

<sup>1)</sup> N. Leutingeri de Marchia commentarii ed. Kuster. Frankf. 1729, t. I, p. 674.

<sup>2)</sup> In der Bufchrift einer neuen Ausgabe ber Wandalia A. Krantzii. Francf. 1575, f.

villiers, die Erhaltung feines Lebens verschulbete 1). -Bahrscheinlich befand unser Schomberg sich grabe in Raffel, ale bie erfte Beitung einlief, und beburfte er mannlicher Entschloffenheit und aller Starte eines ruhigen Bewußtfeins, um ben Sturm ber Bormurfe auszuhalten. Als er, in Folge feines Auftrags, und feiner Uebergeugung gemäß, zur Entschulbigung ber That ben Abmiral verbächtigte, enthielt fich ber Landgraf, fonft ein treuer Berehrer ber Balois, nicht ber Entgegnung: Schomberg folle bedenten, daß er ein Deutscher fei und Coligny ibn jum Manne gemacht habe. Dennoch milberte Landgraf Bilhelm in feinem Antwortschreiben an ben Ronig ben Ausbruck feines Mitleibs und Abicheues und rechtfertigte burch fo leifes Auftreten bie fpatere Behauptung bes Gefandten, "bem Beffen feien bie fleurs de lys in bas herz gegraben". Unmittelbarer ale bie gurften nahm bas Boltegemuth ben Gindruck bes Gefchehenen auf, während jene in ben politifchen Beziehungen alsbald Grunde ber Berfohnung fanden und den Planen ber Balois neuen fraftigen Borfchub thaten.

Schwieriger als in Raffel war bie Aufgabe bes Gesandten in Sachsen. Beim Empfang der ersten Zeitung, schon am 7. September, ließ Kurfürst August
ben eben gegenwärtigen französischen Geschäftsträger, M.
be St. Colombe, nicht vor sich, obgleich er ihm Jagdhunde und Maulesel als Geschent seines Königs brachte 2),

<sup>1)</sup> S. Mem. de Thou, in ber Collect. Petitot. I. ser. t. XXXVII, p. 276.

<sup>2)</sup> Tagebuch ber Grafin Linar, in Lebebur Archiv. Bb. XVI, 3. 195.

und reifte gleich barauf wieber nach Danemart, gu feinem ebenvermählten Schwager Friedrich II. Inzwischen Raspar in Norddeutschland umberzog, suchten ihn neue Briefe bes frangofifchen Sofe auf, voll bes Geprages ber Sorgen, wie bas Ausland bie Dinge aufnehmen murbe. 13. September 1572 fchrieb ihm Rarl IX mit verftart. ter Anklage gegen ben Abmiral, ale habe biefer ibm nach Rrone und Leben getrachtet, melbete aber zugleich, allen Beamten ber Provingen fei Schonung gegen bie von der neuen Religion befohlen, benen er jedoch als Mittel, fich por ber Boltswuth zu fchuben, geheißen habe, für einige Beit fich ber Predigt und Bufammentunft gu enthalten. "Schomberg folle bie Fürften ber treuen Freundschaft feines Grofvaters Frang I erinnern ihnen bie thatige Fortbauer berfelben verfunden." Scheint es boch, als wenn Ratharina's und ber Guifen topflofe Arglift bem eigenen Gefandten absichtlich Unwahres, wie Die Unterwerfung Rochelles, berichtete, um beffen Gifer gur Befchönigung ber Unthaten befto erfolgreicher gu machen 1). - Schomberg harrte inzwischen gedulbig bie auf ben 4. October in Roftock auf bie Rudfunft bes Rurfürsten aus Danemart und verlangte bann ein mundliches Gehor. Ruhl murbe ihm biefelbe abgefchlagen, unter bem Bormanbe ber Ermubung von ber Seereife, ber Fulle von Gefchaften und ber Unbequemlichfeit bes Orts, und Dr. Rrafow, Augusts fpater verungnabigter Minifter, angewiesen, bas Gemerbe bes Gefanbten du vernehmen. In einer schriftlichen Antwort verficherte ber Rurfürst zwar: er werde, wie feine Borfahren, bes

<sup>1)</sup> Négociations p. 241.

Königs guter Freund bleiben, aber in Bezug auf die Dinge in Paris durfe er auf eine nabere Berbindung nicht langer eingehen. Bergeblich ließ ber eifrige Bermittler bem Rurfürften vorstellen, er entschluge fich felbft ber treueften Bulfe in feinen noch immer bebentlichen Sausangelegenheiten. Er befam feinen andern Befcheid als bie Nachrichten von bem Blutvergießen im übrigen Frankreich , von dem Gewiffensamange des jungen Ronigs von Navarra; bas Lofungswort in Frankreich laute: "Die Deffe ober ber Fluß." Solche Runbe erhielt ber fachfifche Sof burch Languet, ber fcon im Rovember, voll unaustofchlichen Tyrannenhaffes, fich in Dresben befand und am 31. December bem Rurfürften unter Anderm ichrieb: ber frangofifche Sof verhehle nicht allein die Wahrheit, fondern melbe Erdichtetes felbft feinem Gefandten Schomberg, wie die Luge wegen Rodelles Unterwerfung 1). - Betreu, aber mit bem Scheine des Unglaubens, berichtete Schomberg alle biefe beutschen Mahren unumwunden, fowie feine fruchtlofe Anftrengung, fie ju entfraften. Aus irgend einem Berftecort ber Schomberg'ichen Familienguter melbete ber Erbitterte am 9. Januar 1573: feine Feinde hatten burch gang Deutschland verbreitet, ber Rurfürst werbe ihn gefangen nehmen und ihm den Ropf abschlagen laffen, weil er ihn burch Lügenkunfte in jene Bundnifunterhandlungen verflochten habe, ungeachtet er (Schomberg) von der Abficht des Könige unterrichtet gemefen fei, ben Kurfürsten badurch in Spannung mit Raifer und Reich ju verfegen und bie Fürften burch icone Borte einzuschläfern, bis

<sup>1)</sup> Epist. secretae I, 188.

ber Schlag in Paris gefchehen fei. "Sobalb er bavon Wind befommen, habe er fogleich an alle Bofe gefchrieben, bag, wer irgend ihn im geringften folcher Dinge begüchtige, hundert guß tief in feinen Sals gelogen habe" [qu'il en avoit (révérence de vostre Majesté) menty cent pieds en sa george ')]; wenn er jemals einen folden Berläfterer trafe, fo follte es ihm und allen feinen Bermandten bas Leben toften, ober fie murben ihre Sande in beffen Blute baben; gefchahe es auch am Fuße bes Altars." Er fei im Begriff nach Leipzig ju geben, um ber bortigen Berfammlung bes Abels und ben großen Berren die Wahrheit ber Borgange in Paris einzupragen und bie Berläumbungen ber tugenbhaften und toniglichen Burbe in Deutschland ju tilgen. Wenn er auch taufend Leben hatte, murbe er fie alle fur ben Dienft feines herrn barangeben. - Eine fo mannliche und offene Sprache bes Dieners gegen feinen Ronig gewährt uns die Ueberzeugung, bag Schomberg jene Regotiationen für ernft hielt und an einen berechneten Bernichtungsplan ber Sugenotten nicht glaubte.

Mit fo warmen Betheuerungen muß es ihm in ber Pfalz, wenigstens beim jungen Johann Rasimir, icon im Berbfte 1572 fürs Erfte gelungen fein. Bollte boch ber "Ritter St. Georg ber Sugenotten" heffische Reiter - für Franfreich werben und antwortete bem Landgrafen,

<sup>1)</sup> Négociations 250. Wir theilen biefe Probe bes frango. fifchen Stils Schombergs mit; auf fo gut landetnechtifch einen ber Luge zeihen, hatten bie frangofifchen Berren von ben Deutschen gelernt. Der alte Connetable fcbrieb i. 3. 1540 an Graf Bilb. von Fürftenberg: tu as méchamment menty par la gorge!

als biefer feine frühere Baft tabelte, in bas frangöfische Bundniß einzugehen, am 15. October: "die Absicht Frantreiche fei redlich gewefen, und glaube er, wenn man fcbleuniger ju Berte geschritten, möchte bie fchreckliche Mordthat verhütet worden fein"1). — Reich an fo wiberfpruchsvollen Erfahrungen, welche er in Deutschland gemacht, fehrte Schomberg im Februar 1572 ungefrantt nach Paris jurud. Er fand ben Burgerfrieg in vollen Rlammen und die Saupter ber Sugenotten, felbst nach Coligny's Ermordung und Navarra's wie bes jungeren Conde firchlichem Abfalle, entschloffen, unter ben Mauern ihrer Sicherheitsplage, jumal Rochelles, fich begraben zu laffen. Mochten bem Deutschen über manche Dinge, bie man ihm anders vorgeftellt, fcmerglich die Augen fich öffnen, fo verharrte er doch in der Anhanglichkeit an den bedaurungewerthen König und empfing ichon wieber am 15. und 23. Februar weitläufige Inftruction zu einer neuen biplomatifchen Genbung nach Deutschland. Ghe er aber am 26. Februar, wie Walfingham, Glifabethe Bevollmachtigter in Paris, feiner Ronigin melbete, jur Reife aufbrach 2), scheint er auf Frankreiche Boben burch eine glanzende Beirath fein hausliches Glud gegrundet gu haben, wenn es nicht schon vor der Bluthochzeit im Berlauf feiner diplomatifden Thatigfeit im Sahre 1572 gefchah. Längere Beit hatte ber Frembe um bie Sand einer jungen, vornehmen

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 554. Rote.

<sup>2)</sup> Mémoires et Instructions de Walsingham. Amsterdam 1700, 4. p. 390.

Bitme, Jeanne be Chaftaigner, aus bem Saufe Rochepogai in Poitou, geworben; aber ein machtiger Rebenbuhler ftand ihm im Wege. Dantbar begunftigte ber Ronig ben treuen Diener und fo vermählte biefer fich benn mit jener Dame, beren erfter Gemahl henry Clutin, S. be Villeparisis et b'Difel, Gefandter in Rom und Ordensritter, gewesen 1). Sie gebar ihm im Jahre 1575 Beinrich von Schomberg, ben Erben feiner Chrenftellen und bes Namens erften Marfchall von Franfreich; ein Jahr früher eine Tochter, welche bie Ronigin Mutter aus der Taufe hob und ihr ben Ramen Ratharina bei-Roch unbegutert auf frangofischem Boben, baute ober taufte Schomberg in Paris ein Sotel, welches, als Schauplag bentwürdiger Ereigniffe, lange feinen Namen Merkwürdig, bag fein Vorganger im beutschen Rriegsbefehl, der altere Rheingraf, gleichfalls mittelft Beirath mit einer frangofischen Bitwe in Frankreich fich naturafilirte. Bemüht, durch vornehme Berbindungen am Sofe auch feiner beutschen Familie emporzuhelfen, berief Schomberg feinen fungern Bruber, George, aus Meifen gu fich, bet nur ju gelehrig in bie Sitten bes frangofifchen Abels einging und barüber einen "famofen" Tob fand.

Der neue Auftrag unfere Schomberg mar aber fehr verwickelter und schwieriger Art. Erstlich sollte er nochmals versuchen bie feinbseligen Gerüchte wegen bes Blutbades bei den befreundeten Fürsten niederzukampfen, zu benen noch ein anderes gekommen, als habe der König mit dem Papste und der Krone Spanien eine Liga zum Untergang der Protestanten geschlossen und sei beshalb

<sup>1)</sup> Le Laboureur a. a. D. II. 753.

ber Legat Ursini in Paris gewesen '). Alle Künste der Ueberredung sollten beshalb angewendet werden, den Ungrund zumal der lettern Behauptung darzuthun und die deutschen Freunde zu vermögen, nicht allein die neuvorgeschlagene Heirath des Prinzen von Alençon, des jüngsten Sohnes Katharina's, mit Elisabeth von England zu unterstützen, sondern auch den zweiten Sohn, den verschrienen Anstister der Unthat, auf einen britten Thron zu befördern. Auch wegen Nochelles dauernder Bedrängniß sollte Schomberg allerlei vordringen, um der Sache eine bessere Farbe zu geben. Das Wichtigste war aber das zweite Projekt, in dessen Versolgung wir näher einzehen 'müssen, um Schomberg und Frankreichs andere Gesandten in wunderlichen Verwickelungen und Lagen zu beleuchten.

Katharina von Medici, abergläubisch wie zumal alle Italiener der Zeit, Nostredams gläubige Anhängerin, hatte in den Sternen gelesen, sie würde alle ihre Söhne auf dem Throne sehen, was den frühen Tod jener und ihr Ueberleben anzudeuten schien. Um das Schicksal abzuwenden, suchte sie für Anjou eine fremde Krone. Als Elisabeth von England zum Sieger von Jarnac und Moncontour nicht Belieben trug und die Bewerdung dei Selim II um das Königreich Algier, in Verbindung mit Korsta und Sardinien, als Träumerei sich erwies, warf sie ihr Auge auf den Thron der Jagellonen, dessen Inhaber, Sigismund II. August, tödtsich darniederlag. Ein polnischer Edelmann an ihrem Hose, Johann Krafslowski, stellte ihr die Sache als aussührbar dar; ein

<sup>1)</sup> de Thou IV, p. 741. Négociations p. 253 ff.

weltkluger Pralat verfprach feine Unterftugung und Ronig Rarl fah ben Bruber gern fcheiben, beffen Rriegeruhm und Ginfluß ihn mit Gifersucht erfüllte. Bener Pralat war herr be Montlue, ber Bruber bes berühmten und berüchtigten Blaife de Montluc, aber ihm burchaus un-Der Marschall verfolgte bie Sugenotten mit feinen bekannten beiden "Laquais" (ben hentern) bis in ben Tob; fein geiftlicher Bruber begunftigte fie insgeheim und öffentlich. Go unbeugfam und gewaltthatig ber erftere, fo gefchmeibig und liftigen Mitteln holb ber zweite: jener führte bas ftrengfte, entfagungevollfte Leben; biefer liebte bie Genuffe aller Art und hatte, begunftigt burch bie geiftvolle Marguerite von Balois, Frang I Schwefter, fcon vor feiner Beforberung jum Bisthum von Balence im Jahre 1553, mit einer ichonen Freundin einen Sohn erzeugt, Jean, fpater namhaft als Sieur be Balagny. Eine Sendung nach Ronftantinopel noch in Frang I Tagen hatte ihm Gelegenheit geboten, biplomatifches Lalent gu entwickeln; aber ber nicht ungegrundete Berbacht, ber neuen Lehre anzuhängen, hemmte feine Laufbahn, bis er, als Bermittler bes Bofes mit Conbe im Jahre 1562, bas Bertrauen ber Konigin Mutter gewann und, behutfam und berebt, flug und voll Beiftesgegenwart, von ihr jum Leiter bes polnischen Sandels auserfeben wurde. Um junachft ben Boben und die Gemuther ber Polen entweber für eine Beirath bes jungen Balois mit Siegmunde alter Schwefter ober für die Bahl eines Rachfolgers bei Lebzeiten ju erforschen, marb im Februar 1572 aus Blois ber junge Jean be Balagny, welcher bis bahin in Pabua ftubirte, mit einigen Cbelleuten und einem verftanbigen Berather, Jean Choisnin, ab-

gefertigt, welche als unbefangene, mußige Reifenbe über Wien nach Krafau und Warfchau gingen, überall gute Bekanntichaften mit bem Abel anknüpften, ihre Abficht gefchickt merten liegen, aber für ben ficherften Plan, eine Bahl ale Rachfolger, ju fpat tamen, inbem ber bejahrte König am 7. Juli 1572 zu Knischin in Poblachien ftarb. Nachbem S. be Balaann bie vortrefflichen Gigenschaften bes Bergogs von Anjou binlanglich in allen Gefellschaften gepredigt und die Dinge vorbereitet hatte, gebachte er nach Paris zu eilen, und ließ ben Begleiter Choisnin in Polen gurud. Aber ebe er vorsichtig über Dangig, die Rufte ber nordischen Reiche, nach Saufe gelangen konnte, erfuhr ber frangofifche Sof die Lage ber Dinge, die gefährliche Mithewerbung gumal bes Erzherzoge Ernfte, bes jungern Sohnes Darimilians II, und beschloffen Rarl IX und Ratharina ungefaumt einen erfahrenen Gefandten gu fchicen, um bem fo nahe verwandten Saufe Deftreich bie polnische Krone wo möglich ju entziehen. Dag Dar ber Schwiegervater und Erzherzog Ernft ber Schwager bes Königs von Frankreich feien, beirrte nicht im geringften die Berrichfucht der Balois. So verehrungswürdig jener Raifer galt und fo freundlich bas gegenfeitige Bernehmen mar, bemühete die frangofische Politit fich boch felbft in ben Tagen, als fie um bes Raifers Tochter marb, eifrigft, ben Sabsburgern auch bie Raifermurbe fireitig zu machen. Unfer Bifchof von Balence weigerte fich um fo weniger, bas ehrenvolle, aber schwierige Geschäft zu übernehmen, als ihm, bem Sugenottenfreunde von Scharfer Witterung, die Dinge in Paris mabrend bes Augustsmonats bebenklich erschienen; barum eilte er, am 17. August, acht

Tage vor der St. Bartholomausnacht, die Hauptstadt ju verlaffen. In St. Dizier erfuhr er, baß feine bofe Ahnung nicht gelogen habe; frant am Leibe reifte er jeboch vormarte, um vor ber Runde ber Greigniffe bie pfalgischen ganber ale bie gefährlichsten hinter sich ju bringen. Aber Anhanger ber fatholifchen Partei, welche nach Montluce Bisthum gelüftete, lauerten ihm bei Berbun auf und befchloffen, ben icheinbaren Sugenottenflüchtling aus dem Wege ju raumen, mas bei ber Auflofung aller Rechteverhaltniffe unmittelbar nach bem 24. Auguft gut möglich war. Rur feine Geiftesgegenwart und bie Rechtlichfeit eines Beamten in St. Mibiel rettete bem Bifchofe bas Leben, ber allerbings felbft bem Berbachte Gehor gab, Morber feien vom Sofe gegen ihn ausgefenbet. Briefe bes Ronigs, ber Ronigin und Anjou's vom 15. September befreiten ihn aus forgenvoller Saft, er kam aber über Stragburg und nach Krankfurt, um eine andere Art von Gefährlichkeit zu besteben. In jener verkehrsvollen Gelbstadt wimmelte es immer von folb. fuchenben beutschen Rriegeleuten und Bufallig befanden fich bort einige Reiteroberften von bes Abmirals Bartei, welche beim Frieden von St. Germain en Lape mit ihrer Bezahlung vom Könige auf bie frankfurter Deffe vertröftet maren. Raum hatten fie Runbe von ber Unfunft bee Bifchofe, ale fie mit Bulfe eines Burgermeiftere Befchlag auf Pferbe und Gepad beffelben legten und fich barauf beriefen, Konig Rarl habe ihnen fammtliches Eigenthum feiner Unterthanen jum Pfande gefest. Bergeblich weigerte fich ber betroffene Frangofe ber Berpflichtung, Schulben feines herrn zu bezahlen, jumal er nicht königliche Gelber bei fich führe. Man wollte

ihn obenein zwingen, fich für bie gange ausstehenbe Summe zu verburgen. Befonbers ungeftum geberbeten fich Mainhard von Schomberg, Marfchall weiland Bolfgangs bes Pfalzgrafen, und Reinhard von Krocow, ein Pommer, welcher auf dem Zuge des Jahres 1569 als Dberft 1558 Pferbe befehligt hatte, unter ihnen martifche und pommerfche Cbelleute 1). Aus fo fchlimmer Lage befreite ben ungebulbigen Bifchof, welcher feine Gefanbt-Schaftswurde nicht kundgeben burfte, ein Rechtsspruch bes Schultheißen und ber Schöffen ber Reichsftabt vom 21. September, ber gleichwol ben Bangen nicht auf ber langen Reife bis Polen fchirmen fonnte. Der befreundete helfer in Raffel war zu fern; um fortzukommen ohne Zeitverluft, mußte herr von Balence das Geleit Rrodows erfaufen, ber fich als Salbvafall Polens zu ertennen gab; immer in Angft vor bem trosigen Gefellen, fam Montluc am 6. October nach Leipzig. So gefahrvoll ber Beg durch die Mark ichien, ba dort herrn Johanns bon Buch unbezahlte "Reiftres" lauerten, befchloß ber Bifchof boch auf Borfchub bes Grafen Bollrab von Mansfeld jenen Weg ju ziehen, weil er in Rurfachsen nicht weilen, Schlesien als Proving bes kaiferlichen Rebenbuhlers nicht berühren durfte und der Bahltag der Polen, wie es hieß, auf ben 10. October ausgeschrieben Ueberdies gebot die Aufregung bes Bolts über bie Bartholomausnacht, welche ihn begleitete, nirgend zu faumen, und fo gelangte er benn nach Deferis auf pol-

<sup>1)</sup> Bachmann, S. 64. Unter Krocow, angeseffen im Lauenburgischen und in Polnisch-Preußen, dienten ein Manteufel, Flans, Jannewis und andere namhafte Pommern.

nifchen Boden. Dbgleich überall mit ausstudirter Gafilichfeit empfangen und von vielen Gbelleuten ermuthigt, ermaß Montluc boch erft jest bie Schwierigfeit feines Auftrage, die Bahl machtiger Mitbewerber. Allein ber Convocationereichetag war noch bis nach Reujahr ber Peft wegen aufgeschoben und fo Beit genug, die Gemuther gewinnen, wenn nur nicht mit bem Erfcheinen bes Kronwerbungegefanbten bie naberen Umftanbe vom 24. August in Flugschriften, Bilbern, welche ben Konig und Anjou ale jauchzenbe Bufchauer bes blutigen Schaufpiels, mit ben wilbesten Gesichtern barftellten, fich perbreitet hatten. Befannt ift, bag unter ben bulbfamen letten Jagellonen nicht allein ber Protestantismus, fondern auch Socinianer und alle andere Setten ungehindert Unhang fanden, weshalb benn ber Bifchof fich in einer bei weitem peinlicheren Lage fah, als Schomberg gleich. zeitig im ausschließlich lutherischen Norbbeutschlande, zumal biefer bamals noch nicht Gunft für ben verabscheuten Anjou fuchte. Unfere Frangofen Stirn war aber eberner ale bie bes Sachfen; brennend vor Gifer rechtfertigte er in Bort und Schrift bas Berfahren bes Sofes, braucht Mittel ber schlauesten Berechnung und wirtte raftlot für feinen 3wed, indem er vor Allem bem Stolke ber Polen ichmeichelte, "welche ein Tyrann mehr zu fürchten habe, als fie ihn." So unterhöhlte er ben fichern Boben, auf welchem bes Erzherzogs Gefandten zu ftehen glaubten, und fchicte, fo oft Gelegenheit, Rachrichten nach Paris, woru ihm bis nach Reujahr Schomberge Secretair im nahen Sachfen bie Band bot. Muthig und hoffnungsvoll harrte er bes Bahltage, ber auf ben .5. April 1573 nach Barfchau ausgeschrieben murbe.

Inzwischen aber hatte ber Konig auf bie Runde, ber Bifchof fei in Frankfurt angehalten und fpater burch bie "Reiftres" entführt worden, ungewiß, ob Montluc noch lebe? erft ben Abt be L'Bele nachgefenbet und bann einen verschlagenen Lothringer, welcher früher in Ronin anlangte (Mitte Januar 1573) als ber Erftere auf meitem Umwege über Benedig und burch Schlesien. Als endlich die Briefe bes G. be Balence in Paris einliefen, worin er um eine Dentichrift gur Biberlegung ber bofen Gerüchte bat, fertigten Ratharina und Anfou auch noch ben Sieur be Lanffac (Gui be St. Gelais) mit benfelben Lugen an ben Abel Polens ab, bie bereits in Deutschland ihre Wirkung auf die Politif nicht verfehlt hatten. Lanffac fowie Balagny langten noch vor bem Anfang bes Marzmonats in Pofen und Konin an und zogen dann gemeinschaftlich am 3. April in den geräuschvollen Bahlort Barfchau ein, nachbem ber Bifchof feinen fechemonatlichen Aufenthalt in Ronin unübertrefflich benust hatte 1).

Alle diese Maßregeln schienen jedoch der Königin Mutter noch nicht sicher genug, falls etwa die deutschen Fürsten, aus Rache für die Verfolgung ihrer Glaubensverwandten, der Erhebung ihres Lieblings entgegenarbeiteten; deshalb ward Schomberg, reisefertig, am 15. Februar angewiesen, auch diesen Plan den Fürsten zu entdeden und um Mitwirkung derselben für eine "so erhebliche Beförderung der christlichen Gesammtwohlfahrt

<sup>1)</sup> Die bisherige Erzählung aus den Mémoires de Jean Choisnin und der Introduction dazu in Collect. Petit. série I, t. XXXVIII, p. 1—119.

und ber Sicherheit (!) Deutschlanbs" anzutragen '). Am Enbe bes Februars von Paris abgereift, auch mit Berbepatenten verfeben, falls bas Reuer in Rochelle um fich griffe, suchte Schomberg querft ben jungen Pfalggrafen auf, um mittelft bes Sohnes ben wiedererftartten religiöfen Argwohn bes alten Rurfürften zu erfchuttern. Allein auch Johann Rafimir, auf beffen Gifer ber Sof ficher baute, mar befrembet, ben Rriegemann ju einer Beit in Deutschland ju erblicken, mahrend bas gange fatholifche Frankreich vor Rochelle fich abmuhete, und feste wichtige Beweggrunde bes Auftretens beffelben voraus, "vielleicht um burch gute Borte die Fürften wieber eingufchlafern, bis man ben Reformirten bie Reble guge fcnurt habe". Schomberg bewahrte feinen Gleichmuth bei fo ehrenrühriger Meugerung, gab eine Senbung nach Polen vor und mußte bann bie alte Predigt von vorn beginnen, die leibigen Greigniffe ins gunftigfte Licht ju ftellen. Sobann bemühete er fich, ben unruhigen Reichsfürsten mit ber Sorge für bie Reichefreiheit gu erfullen, indem er, feiner Borfchrift gemäß, ben geheimen Plan bes romifchen Stuhls eröffnete, bie protestantifchen Rurfürften bes Bahlrechts zu berauben, mas um fo leichter anginge, wenn fie in Spannung mit bem Ronige verharrten. Diefe Grunde wirften auf ben politifch - reigbaren Sinn bes Pfalzers; allmalig umgeftimmt, lentte er ein und verfprach feinem Bater eine beffere Deinung über den frangösischen Sof beigubringen, rieth jedoch von einem

<sup>1)</sup> de Thou a. a. D. p. 741. Eine zweite noch ausführlichere Instruction für Schomberg vom 23. Februar 1573 f. Négociations p. 271 – 285.

perfonlichen Besuche in Heidelberg ab; "er wolle ben Erfolg feiner Bearbeitung bes Aurfürsten an Schomberg berichten, ehe biefer nach Raffel ginge". Dem Gemuthe Johann Kasimirs thaten bie armen Rocheller zwar so webe, "baf er eine Pinte feines Bluts hergeben wollte, ware ber bofe Sandel beendet"; gleichwol verficherte er, bei allem Mitgefühle ber Deutschen für jene tonne ber König außer Sorge fein, ein Sulfezug fur Rochelle fei nicht im Werte. Defto eifriger nahm der junge Pfaljgraf ber polnischen Angelegenheit sich an und vermaß fich, falls Anjou auf dem Wege rechtsfräftiger Wahl berufen murbe, Gut und Blut baran zu wagen und ihn, jedem zum Trope, auf dem Throne zu befesti= gen. — In Frankfurt band Schomberg ben Grafen Lubwig von Naffau, der fur feinen Bruder Dranien unterhandelte und auf welchen die Hugenotten als Helfer rechneten, burch einen Bertrag für bie Krone; noch immer war die Rede von gewaffneter Unterftupung ber Nieberlander gegen bas spanische Joch! - In jener Reichsftabt erfuhr ber Gefandte aus bem Dunde fammtlicher frangösischen Oberften die entschloffene Absicht Darimilians, Anjou's Erwählung nachbrudlich zu verhindern, und bann burch einen vertrauten Boten Johann Rafimirs: ber Raifer habe bie Rurfürften verpflichtet, auch durch Gefandtichaften feinem Sohne Borfchub gu leiften. Doch hatte Rurpfalg feine Buftimmung nur gegeben, um fich nicht bedenklich vom Collegium gu trennen; Friedrich gebachte aber, burch bie Abordnung bes geeigneteften Mannes, Dottor Dhem, die Angelegenheit Deftreichs in Barichau ftatt zu befördern, eher zum ficherften Umfturz ju bringen. Schomberg erlauschte ferner bie Runde vom

Erbieten Augusts von Sachfen, jur Sicherftellung ber öftreichischen Wahl 10,000 Pferbe fünf Monate hindurch auf eigene Roften ju unterhalten und bem neuen Ronige ben Weg nach Polen zu versperren; Erzherzog Ernft, gelange er gur Rrone, habe fich anheischig gemacht, Danzig und bie preußischen Stäbte bem beutschen Reiche wieder einzuverleiben, fogar Livland ber Republit au entfremden! Sogleich melbete ber Gefandte biefe Geruchte bem Bifchofe von Balence, um bavon zwedmäßigen Gebrauch ju Gunften Anjou's ju machen, und fügte Briefe bes alten frangofifchen Spions in Strafburg, Dr. Johann Sturms, des Rettors, an beffen einflufreiche ehemalige Schüler bei. So umfichtig, feinem neuen Baterlande ju bienen, benutte Schomberg jeden fleinen Umftanb, jedes ungewiffe Gerebe, an bas er felbft nicht ju glauben ichien, wie g. B. an eine Entauferung Schlefiens ober ber Laufis von Seiten Sabeburgs für Rurfachfen. Die Berpflichtung fur bas alte Baterland mar langft aus ber Seele bes Salbfrangofen gewichen.

Nach Absendung seiner langen Denkschrift an den Hof vom 23. März 1573 1) erhielt er einen neuen bedenklichen Auftrag des Königs. Ein polnischer Edelmann hatte nämlich in Paris hinterbracht, nichts wurde Anjou's Wahl mehr erleichtern, als ein Borschreiben protestantisch er Fürsten an die polnischen Glaubensverwandten, worin sie den Bewerber von der Anklage der Grausamkeit und Wildheit, die seine Gegner ihm beimäßen, freisprächen, dessen Milde und Großmuth priesen und ihren Wunsch für die Erhebung des Wür-

<sup>1)</sup> Négociations p. 300 - 364.

bigen warm barlegten! Am 17. Marg theilte Rarl IX foldes bem Gefandten in Deutschland mit und beauftragte ihn, fogleich bei ben Pfalgern und bem Landgrafen den Berfuch zu magen und fie auf die Gefahr aufmert. fam zu machen, welche burch Deftreichs Festfegung in Volen ihrer Freiheit brobe. Auch ber alte Penfionair ber Rrone, Bergog Johann Bilhelm von Sachfen, ichien fur folche Fürsprache geeignet; boch ftand zu beforgen, ein Befuch bes Gefandten beim Erneftiner konne ben Argwohn bes Albertiners erweden, und beshalb fei rathfam, jenem unter einem paffenden Bormanbe ben Bunfc bes Ronigs nur fcriftlich gutommen gu laffen 1). - Je naber Frantreich bas Gelingen ber neuen englischen Beirath und ber polnischen Bewerbung hoffte, je thatiger fcbien bas taiferliche Rabinet alle klugen Plane Ratharina's zu burchfreugen.

In seiner Antwort aus Friedberg vom 26. März bedauerte Schomberg, den Kurfürsten von der Pfalz jest nicht mit der Sache angehen zu durfen, da jener bereits im Scheininteresse für Destreich einen Gesandten nach Barschau geschickt und der verlangte Gegenschritt die Ehre des Kurfürsten bloßstelle. "Doch sei er überzeugt, Dr. Ohem, der geschworene Feind des Kaiserhauses, werde Anjou's Angelegenheit nicht verderben." Weniger scheute Schomberg den Bersuch beim jüngeren Pfälzer und hoffte bem Dinge die beste Wendung zu geben, wenn man neben dem erwarteten Vorschreiben des Landgrafen noch durch den Herren de la Personne, im Einverständnisse mit Johann Kasimir, an einzelne polnische Wagna-

<sup>1)</sup> Négociations p. 286-297.

ten Anjou's großmuthige Erbietungen an die Rebellen in Rochelle vermelben ließe 1). — So wohlangelegte Minen sollten das Werk der einfacheren stolzen Bewerbung des Erzherzogs in die Luft sprengen.

Mus der Betterau eilte Schomberg nach Raffel, um bie neuen Triebfebern in Bewegung ju fegen, fand aber, am 29. Marg bort angelangt, einen ftorrigeren Ginn bes Landgrafen, als er erwartet hatte. Wilhelm flagte, wie Johann Rafimir, über bas Gefchebene, über bie Bebrangung Rochelles, bie Berbunklung ber Ehre bes Ronige, verfprach fich guten Erfolg allein von Dulbung und Gnabe, bezeugte aber fonft feinen warmen Gifer fut die Größe und das Glück Franfreichs. Er bedauerte, erst so spat die Bewerbung Anjou's um die polnische Rrone zu erfahren, burfe aber nichts zu beffen Gunften thun, nachbem ber Raifer und bie Rurfürften fich fo nachbrudlich eingelaffen; er wurde fonft bas Reichsoberhaupt und deffen Partei unverföhnlich beleidigen. Außerdem ftehe er in feiner Berbindung mit Polen, habe felbft ber Stiefmutter bes Bergogs von Braunschweig, ber Jagel-Ionin Sophia, feine Fürfprache fur ihre Schwefter, bit Infantin von Polen, verweigert und burfte auch bas Saus Brandenburg nicht verlegen, beffen Glieb, ber Ber pog von Preußen, fich ehrlich um jenes Königreich be Aber ungeachtet ber Triftigfeit folder Beige rungegrunde glaubt Schomberg boch die mahren Urfachen des Straubens Wilhelms burchichaut zu haben. aCe n'est pas là où gist le lièvre, sagt er in seinem Deutsch-Fran-ະວິຕິເຕີ; j'ai bien discouvert le pot aux Roses, ce qui

<sup>1)</sup> Negociations p. 365. Brief von Rriedberg b. 26. Mari

touche le plus près est que lui et ses frères naturels 1) ont remis leurs différents entre les mains et au jugement de l'Empereur », weshalb ber Borfichtige vermeibe, bem Raifer Anlag jur Ungufriebenheit ju geben. Difmuthig und in gelinder Bergweiflung wollte ber Gefandte fich icon beurlauben, als er jum legten Berfuche nochmals alle Baffen ber Berebtfamteit zufammenfaßte und burch die Schilberung, wie geringschäbig und verächtlich ber Kaifer ben Landgrafen behandle, indem er ihn, ben Blutsverwandten (?) der Jagellonen, nicht einmal eines höflichen Gefuches um die Mitwirtung bei ber öftreichiichen Bewerbung murbige, ferner burch bie hinmeifung auf ben alten Groll bes Raiferhaufes gegen Seffen, bem es feine Berbinblichkeit schulben wollte, endlich auf die Boblthaten König Beinrichs, fo einbringlich ben ehrgeigigen und finftern Cohn Philipps umftimmte, bag biefer ben Gefanbten bat, noch einen Tag in Raffel zu verweilen, und fich bereit erflarte, jebes andere Mittel gur Beförberung Anjou's zu billigen, nur nicht bas verlangte Borfcreiben. Schomberg zog gleich einen frifchen Pfeil aus bem Röcher und verlangte, ber Landgraf folle an jene protestantische Jagellonin, bie Bitme weiland Beinreichs von Braunschweig, schreiben und ihr bie Bahl des Balois ans Berg legen. Bilhelm ergriff biefen Weg, "welcher mehr ale gehn Gefandte und hundert Briefe an die Polen wirken wurde", und fertigte noch am 3. April feinen Rath Berner Crispinus mit einem Sanbichreiben

<sup>1)</sup> Einer bieser Bastarbe war auf königlicher Seite bei Moncontour geblieben. Ueber Wilhelms häßliche Berhaltnisse mit ben Sohnen seinen Baters und bes Frauleins von Saal s. Rommel I. S. 82 ff.

an die Bitme ab, in welchem er fein Bedauern aussprach, daß bem königlichen Blute ber Jagellonen die Krone Dolens für immer entfallen follte; es gabe nur ein Dittel, bie Nachfolge wenigstens einem 3meige zu erhalten, namlich eine Beirath bes Bergogs von Anjou, bes Bewerbers um bas Konigreich, mit ihrer Schwefter. Bum einbringlichen Schluf verbreitete ber Brief Bilbelme fic über bie "Sochherzigkeit und bie Siege Monfeigneure, über feine Bergensgute, Menfchlichfeit und Tugenbfulle, und erklärte alle bofe Gerüchte der Sugenotten für abicheuliche Erfindung". Schomberg reifte unverzüglich mit Dr. Crispinus ins Braunfchweigifche, butete fich aber, in Perfon bei ber Bitme ju erfcheinen, und erwartete am Sofe bes Bergogs Julius, ber wegen feiner Berwandtschaft mit Brandenburg nichts von biefen Dingen erfahren burfte, ben Erfolg. Um 4. April melbete er, von einem Dorfe Rieber - Gangen aus, feine bisherigen Berrichtungen, ertheilte ehrfurchtevoll feinen Rath, empfahl bas tieffte Gebeimnif über die Intrigue bes Landgrafen und über bie Berabrebung mit Ludwig von Raffau, auf ben bie Rocheller ihre leste Soffnung bauten. Desgleichen melbete er bem Bergoge von Anjou, wie bie Dinge von ftatten gingen, und überzeugte ihn von ber Ergebenheit des Landgrafen, "in beffen Herz la fleur de lys gegraben fei". Am vertraulichften fprach ber Gefanbte fich gegen Ratharina aus und bat fie auf bas beweglichfte, bie Fürbitten bes Landgrafen um Begnabigung ber Rinber bes ermorbeten Abmirals, ihnen ben Rehler bes Baters zu verzeihen, fur die Witme beffelben und fur bie Guter bes Dottor Frang Sotoman, ber mit Lebensgefaht ber Morbnacht nach Deutschland entfloben mar, ju unterflüßen. Aus dem Briefe erfahren wir den bedenklichen Umstand, daß ein Bruder des Doktor Languet, der vertrauteste Diener Schombergs, mit ihm in Deutschland weilte, während Hubert von Wien aus das entgegengestet Interesse des Kurfürsten leitete. Bescheiben fügte der Gesandte noch die Bitte hinzu, die Königin möge der schweren Kossen gebenken, die seine Kreuz- und Querzüge durch Deutschland erforderten 1).

Aber hatte gleich Landgraf Wilhelm die Erfüllung seiner Fürbitten zur Bedingung seines Antheils an der volnischen Intrigue gemacht und er so warm seinen Eiser für die Balois betheuert, so bewirkte doch entweder die "trockene Pelzwäsche", welche er sich wegen der Hugenottenversolgung erlaubte, oder seine entschiedene Weisgerung, Anjou den Polen zu empsehlen, daß Madame dem Harrenden aus Fontainebleau am 21. April 1573 melden ließ, "ihr Sohn bäte ihn, die Dinge als den Gesehen des Königreichs gemäß geschehen zu betrachten; Se. Majestät dürse den Lauf des Rechts zu keines Gunsten verhindern". Nur Potoman durste sein Eigenthum in Frankreich verkausen<sup>2</sup>). Der unverdrossene, uneigennüßige Arbeiter für den Bortheil des Hauses Balois, Schomberg, erhielt von der Königin 1000 Thaler außer seinem ordentlichen Gehalte<sup>3</sup>). Karl IX war in allen

<sup>1)</sup> S. über die hessischen Angelegenheiten und S's. Berrichtungen in Rieder-Gangen bessen Négociations p. 374 — 419; de Thou t. IV, p. 744.

<sup>2)</sup> Negociations p. 448; Capefigue IV, 295; Rommel a. a. D. S. 556.

<sup>3)</sup> Dies betrug, Reifefoften mit eingefchloffen, 1250 Liv. ben Monat.

Studen einverstanden mit seinem erfindungsreichen Diener, schätzte die feindlichen Schritte des Kurfürsten von Sachsen gering und sandte durch Schomberg der Witwe Herzog Wilhelms von Sachsen, der inzwischen sein befriedigungsloses Dasein beendet, ein höfliches Beileidsschreiben. Aber aller Freundschaftsversicherungen des jungen Pfälzers ungeachtet stand der französische Hof immer in Sorge, am Rheine wurde ein neuer Feldzug zu Gunsten der Rocheller vorbereitet.

Wie Grofes nun die Fürsprache der alten Jagellonin in Braunschweig bazu beigetragen habe, ben Balois auf den Thron von Polen zu befordern, geht aus ben vorhandenen Nachrichten nicht ficher hervor. Die gute Dame mar bettlägerig und befchied deshalb ben heffischen Rath und ben frangofifchen Gefandten nach Braunfdmeig, um mit Beinrich Grote, ihrem Rangler, ju verhandeln. Schomberg fchlich fich aus Bolfenbuttel nach jener Stadt und mußte, zumal bei einer fo treuen Proteftantin, alle alten Runfte anwenden, ihr Grauen vor dem Anftifter ber Bluthochzeit zu überminden. Auch fie fügte fich enblich bem zubringlichen Ansinnen, aber mar ftolz genug, bie Abichrift ihrer Briefe an bie Schwefter und bie polnifchen Berren bem Gefandten ju verweigern, auf fürftliches Bort verfichernb, fie werde ben Bunfchen bes Landgrafen gemäß verfahren. Go befam Schomberg Diesmal nicht, wie er fonft im belobten Baterlande ber Treue gewohnt mar, ben Glauben in bie Sand; bie Jagellonin ichidte ihre Schreiben durch eigene Boten, bie ber Gefanbte, gur Benachrichtigung bes Bifchofs von Balence, ju überflügeln gebachte, ,, frepirten gleich ein Dupend Pferde barüber", und bann, in ber Buverficht,

gegen ben 27. April murben die Borfchreiben in Barfcau jur Stelle fein, mit geringer hoffnung ben Beg nach Torgau jum Kurfürsten antrat 1). Satte er erwartet, wegen folden Diensteifers ohne Rucksicht auf bie Roften belobt zu werben, fo empfing er unter bem 9. Dai 1573 im Gegentheil einen vorwurfevollen Brief vom Ronige: "ber Bote hatte auch wol ohne bie 500 Thaler fertig werben können; «je ne puis porter une si lourde despense;» Schomberg folle fich einschränken, nicht überall eigene Ruriere fenben, fich auch wol ber Fugganger bebienen 2)". Alles ein Beichen, baf bie Erhebung feines Brubers bem Konige wieberum leib that. Defto gufriedener mochte aber ber herricher fein, ale fein Gefandter burch gleich toftbare Mittel von vier frangofischen Penfionairen, ben Reiteroberften Abam Baife in ber Wetterau, Otto von der Malsburg in Heffen, Ernst von Mandelsloh im Braunschweigischen und Chriftoph von Ziegefar in ber Mart, die Berficherung eingeholt hatte, bag feine für fein Reich feindliche Werbungen vorgingen. — Statt nach Berlin, wie er anfangs beabsichtigte, sich ju wenben, reifte Schomberg, in Braunschweig unterrichtet, "Rurfürst Iohann Georg, oder vielmehr feine Rathe feien mehr Imperialisten als Franzosen," nach Leipzig, um mit Dr. Rrafow ju negotiiren, mahrend August eine Ständeversammlung in Torgau abhielt. Soviel konnte er icon aus Preifig, mahricheinlich einem Familiengute, versichern (12. Dai 1573), bag ber Rurfürft auch nicht

<sup>1)</sup> Négociations p. 456 — 470; Lettre au Roi. Brunsvic 14. Avril.

<sup>2)</sup> Cbend. p. 473 - 475.

Sift. Tafdenbuch. Reue &. X.

einen Mann gur Berhinderung ber Bahl Monfeigneurs, fondern nur fur ben Turtenfrieg Unterftugung verheißen, und bag ber Raifer noch nicht bas Pfandgelb von 600,000 Gulben für bie Laufig erhalten habe. Dennoch fand er bie Stimmung in Sachfen, wie er fie verlaffen; felbst feine Freunde und Bermandten, die Minister, zweifelten nicht an ber Borberberechnung ber Bartholomausnacht, an ber Mitwiffenschaft bes Konigs in Betreff bes Morbers Maurevel und an bem Blutbefehle für alle Statthalter in ben Provingen. "Karl fei als ber beuchlerischfte und verratherischfte Pring verfchrien." Freuen wir uns, baf bie Sachfen fich nicht fo willig wie bie gefcmorenen Sugenottenfreunde befcmagen liegen, fo betrübt es boch wiederum, wenn wir Schomberge Meugerung horen: bem abicheulichen Gerüchte hatte ber Dund geftopft werben tonnen, wenn Rarl, feinem Rathe gemaf, une petite somme d'argent! baran gefett. - Der Rurfürft, aus Wien unlangft jurudgetehrt, mar noch erbitterter über bie parifer Greigniffe als bas Jahr vorber und hatte einen faiferl. Gefandten in Torgau, beffen Anmefenheit Schomberg icheute, um nicht feine Burbe bloffauftellen. Go harrte er unmuthig in Leipzig, als Die Runbe von ber Bahl Anjou's gum Konige von Polen einlief und Umftanbe gufammengriffen, welche bie gemeinichaftliche Anftrengung ber gefammten frangofischen Diplomatengefellichaft an ber Elbe und Dber erheischten.

Am 10. April 1573 hatte ber Bischof von Balence seine berühmte dreiftündige Rebe an die Wahlversammlung gehalten und gebruckt ausgetheilt; bereits triumphirten die Anhänger Anjou's, als jener kede Reiteroberst, Retnhard von Krockow, als Basall ber Krone Polen sich

einstellte, gegen ben Balois eiferte, ein Berzeichniß ber Shulben bes Ronigs von Frankreich vorwies und fogar bei den Senatoren auf Berhaftung des Bifchofs antrug, indem er eine Bahlverpflichtung beffelben vorlegte. Mühe erwehrte fich Montluc des Plagegeistes, verdoppelte feine biplomatischen Anftrengungen und jog fich bann, beim Boginn bes eigentlichen Bahlgefchaftes, nach Plost jurud, mit bem Bemußtfein: von ben zwölf Felbern bes Damenbretes neun befest zu halten. Unbebentlich unterzeichnete er bort am 5. Mai eine Urkunde, welche ben gemählten Konig gur Schonung ber Protestanten verpflichtete, vielleicht in Folge ber Schritte Sophia's von Braunschweig. Sonnabend vor Pfingsten, 9. Mai, rief ber Ergbischof von Gnefen gitternb vor Freude: Bir haben den erlauchten Bergog von Anjou als Konig! Schon am 10. Mai fonnte herr von Balence aus Plost bas freudige Ereignis nach Paris melben, welches einer der frangofischen Runbschafter in Barfchau, Graf Roggendorf, mahrscheinlich ein Sohn jenes treubrüchigen Chriftophs, ichon vom 3. Mai an Schomberg nach Leipjig berichtete und jenen in Sorgen feste, wie ber Erwählte in fein Reich gelangen folle? Solche Sorge Bunachft für ihre eigene Perfon und die polnifchen Gefandten ichmachte bas frohe Gefühl Montlucs und feiner Gefellichaft. Sier brobeten bie unbezahlten Reiter, bort mar Befahr bes faiferlichen Gebietes; bem Rathe Schomberge ju folgen und unter bem Geleite eines Bermanbten beffelben vertappt fich burchauschleichen, schien bem Biichofe fo gefährlich als schimpflich. Muthig beschloß Montluc, einen Ebelmann an die Rurfurften von Sachfen und Brandenburg gu fenben, nicht um ficheres Geleit zu erbitten, fondern um fie zu befragen, ob er ihnen aufwarten burfte ? Sobann machte er fich mit bem Abt de L'Iste und Lanffac, wiewol frant, auf ben Weg, um in Meferit bie polnifche Wahlgefandtichaft ju erwarten, bie er nicht aus ben Augen laffen burfte, weil fie gur Reife überhaupt wenig Luft an ben Tag legte 1). -Mit gewohnter Umficht hatte inzwischen Schomberg in Sachfen fich bemuht, nach Rraften alle Sinberniffe gu befeitigen, fobald er auch burch Balagny, ben Ueberbringer ber fichern Runbe nach Paris, Die Befürchtung ber Wolen erfahren. Um jum 3wede ju gelangen, ertlarte er einem "frangofischgefinnten" Sofrathe Augusts, "bie Raiferlichen Schalteten nach Billfur mit bem Ramen bes Rurfürsten und fprengten bas Gerucht aus, er merbe, bem Raifer ju Gunften, bem ermablten Ronige ber Dolen ben Weg abichneiben und burch feinen Schwager, ben Ronig von Danemart, ihm auch ben Gund verfperren. Erachte er Solches gleich für abicheuliche Luge, fo wolle er bas nachtheilige Gerücht boch nicht verhehlen, und bate ben Rath, feinen Berrn bavon in Renntnif ju fegen". Jener geheime Diener Frankreiche verficherte, er habe nie von folden Dingen gehört und glaube nicht, fein Rurfürft werbe fo weit fich vergeffen, um, ju Gunften Deftreiche, bie Feinbschaft ber beiben Kronen auf fich ju laden. Sei der Bergog von Anjou einmal einstimmig ermahlt, fo murbe gwar tein beutscher Stand mit Gewalt gegen einen Balois verfahren, gleichwol wegen ber Frie bensburgschaft von Seiten bes neuen Königs viel Berzögerung gesucht werben, zumial ber Raifer hoffe, burch

I) Mém. de Choisnin L. III, p. 180 ff.

die abgunftigen Lithauer die Wahl umzustoßen, für welden Fall ber Rurfürft taufend Dann verfprochen habe, um die Türken als Bundesgenoffen des Balois abhalten ju helfen. Schon am 19. Mai hinterbrachte Schomberg biefe neue Sorge feinem Hofe und rieth, wie ber fachfische Bertraute ihm unter den guß gegeben, "wenn ber Neuerwählte ben Landweg einschlagen wolle, ohne Beiteres bei ben Rurfürften von Brandenburg und Sachsen auf freies Geleit anzutragen, ohne fich an ben Raifer zu wenden, ba jene Stande auf ihrem Gebiete unumichranttes Recht übten, ju geleiten, wen fie Luft hatten". Schomberg mahnte entschieben vom Seewege ab, weil Bermeibung bes protestantischen Bobens Arg. wohn erweden muffe und auch Danemart nie ben Durchgang gur See geftatten werbe, ohne ben Rurfürften von Sachsen zu befragen. Sabe jedoch erft Pfalzgraf Johann Rafimir offen feine Ginwilligung gegeben, fo ftanbe ber Reise Anjou's zu Lande tein hinderniß entgegen, zumal er nur mit foniglichem Gefolge, nicht mit einem Seere ericiene. Doch durfe ber Sof fich nicht auf die fecte Buficherung bes Pfalzgrafen berufen, ba ber alte Rurfürft, hinter beffen Ruden fie gegeben fei, barüber empfindlich werben fonne. Ale befondere zweckbienlich und ber Sobeit bes Konigs angemeffen empfahl ber fluge Diener, allen deutschen Dberften ber frangofischen Krone zu ge-bieten, zur bestimmten Stunde mit ihrem bewaffneten Gefolge zur Geleitung bes polnischen Königs fich einzustellen. Solches wurden jene bereitwillig thun und jeber mit feinen Sauptleuten, ohne Untoften, bie Dajeftat mit einer Anzahl Bewaffneter pomphaft burch bie Gebiete ber verschiedenen Fürften führen. Gleichzeitig ichicte

Schomberg auch feinen Bruder Bans Bolf nach Danemart, um ben Durchgang von 4000 Batenfcugen, welche Frankreich ben Polen bewilligt, ju beantragen; "ber junge Schomberg fei angewiesen, ben banifchen Befdeib bem herrn von Valence ju berichten und jener icon genannte Bruder Languets mit bem Beirathe bes frangofifchen Gefandten in Ropenhagen, Charles be Dangan, ben König felbst aufzusuchen"1). - Deffelben Tages fcrieb ber unübertreffliche Diplomat auch an Ratharina, "eine Spannung zwischen August und bem Raifer bilbe fich täglich mehr aus, weil Maximilian bie eigenmachtige Bormundschaft des Albertiners fur bie Gohne Johann Bilhelme nicht gut beiße; fo tonne mit Gottes Sulfe vielleicht die Bahl bes romischen Konigs verhindert merben. Auch werbe er, um nicht ben Rurfürften gu reigen, ber Bitme Johann Bilhelms bas Beileibefchreiben nicht in Perfon überbringen, jumal die arme Frau ohne alle Bichtigfeit fur Frankreich fei." Schomberge Gifer ging fo weit, bag er auf feinen Glauben fur die Bedurfniffe ber herren von Valence und Lanffac acht Taufend Thaler aufborgte, um beren ungefaumte Rudgablung er als Gelbstichuldner bringend bat. - Bie er unermudlich einerfeite Bortehrung fur bie Reife bes neuen Ronigs traf, wies er auch ben Bifchof von Balence und bie polnische Gefandtichaft an, mit ihrem Geleitsgefuche unmittelbar an bie Stande fich ju wenden, lobte uneigennusig die Beihülfe, die er am Grafen von Roggendorf gefunben, und reifte bann, ohne bie Rurfurften von Sachfen

<sup>1)</sup> Négociations p. 497 - 507.

und Brandenburg zu feben, zum Landgrafen '). Am 26. Mai treffen wir ihn in Edartsberge, wo er mit einem Abgeordneten Draniens unterhandelte; er empfing, wol noch ehe er Frankreichs Boben mit bem Bewußtfein befter Berrichtung betrat, einen Brief Karls IX vom 28. Mai, biesmal voll Dants für bie Umficht und Treue, bie er bewiefen, und voll Billigung ber letten eingeleiteten Schritte, boch nicht ohne Bebenten, auf welchem Bege Anjou in fein Königreich einziehen folle 2). - Wir haben biefe Gingelnheiten mitgetheilt, um einerfeits bie Schlauheit und ben Gifer Schomberge gu beleuchten, anberfeits um ben Mittelreichthum anzubeuten, welcher bem frangofifchen Sofe für feine berrichfüchtigen 3wede im beutschen Reiche ju Gebote ftand. Endlich ift es jur Renntnif ber Beit wichtig zu erfahren, wie eine Dehrjahl beutscher Fürften, grabe jene Freunde ber Sugenotten, lieber bem "Schlächter von Paris" bie Rrone Dolens verschafften, als bem Sohne ihres milben und bulbfamen Raifers, welcher burch folche Berbinbung ftart ward, die Chriftenheit vor bem Erbfeinde gu beschirmen. Rach Davila's Ansicht war es aber bas Bert Schomberge allein, bag bie verzweifelnden Sugenotten im Sahre 1573 feine Bulfe von Deutschland empfingen 3).

So flug Schomberg in Sachsen vorgebaut, gelangten bie herren von Balence, Lanffac und die polnischen Gefandten boch nicht ohne Schwierigkeiten durch Deutsch-

<sup>1)</sup> Négociations p. 507 - 514.

<sup>2)</sup> Schluß der Negociations p. 518 ff.

<sup>3)</sup> Historia delle guerre civili di Francia di H. C. Davila. Venetia 1683, p. 223.

land. Maximilian empfand tiefen Schmerz über bie fruchtlofe Bewerbung feines Sohnes und auch Auguft mar entruftet, daß bie Babler bie Rurfprache ber Rurfürften fo gering geachtet, jumal er taum mußte, daß bie pfalgifchen Gefandten bem 3mede ihrer Abschidung heuchlerisch entgegengearbeitet. Aber gleichwol wollte auch er nicht fein Berhaltnif zu Polen und Franfreich auf bie Spige stellen. In Meferig erfuhr ber Bifchof, "auf ihr Gefuch und Geleit habe ber Raifer ben polnifchen Gefandten erwidert, er burfe folches nicht gemabren, ohne bie betreffenden Fürften zu befragen; bie Antwort aus Sachfen lautete: ber Rurfurft muffe guvor beim Raifer bie Erlaubnif einholen, ehe er bas Betreten feines Gebiets geftatte". Seine Rathe hatten noch bittere Borte bingugefügt. Der Bifchof befand fich in teiner geringen Berlegenheit; fehrten bie Gefandten gurud, fo fonnte leicht die gange Bahl einen Umftof erleiben. Darum tabelte ber geiftliche Berr jumal bas Gefuch ber Polen beim Rurfürften, "ben man fluger bamit verfchont batte, weil Berweigerung und Bewilligung ihm gleichen Anftof gemahrte; fed reifte er jenen nach Leipzig voran, indem er bie Drohworte einiger Minifter Sachfens babin beutete, "fie hatten fich nur bor bem taiferlichen Gefandten mit ihrem Gifer bruften wollen". Rach einigem Bogern folgten die Polen und erhielten in Leipzig auf ihr zweites Gefuch einen Befcheib bes Rurfürften, welcher bes Bifchofe Auffaffung ber Sache rechtfertigte. Ercelleng" verwundere fich über ihre Ruhnheit, ohne fein Beleit burch fein Gebiet zu reifen, fie hatten wenigstens warten follen, bis er Briefe vom Raifer erhalten. Des. halb gebote er feinen Beamten in Leipzig, ihnen Berberge zu geben und die Abreife nicht zu erlauben; jene möchten ber Gefahr eingebent fein, wenn fie ihren Weg fortfegen wollten. Go wies man bie herren in anftanbige und milbe Saft; aber ein Geheimerrath bes Rurfürsten, wie ein Pole erfuhr, fcmabete auf ben Bifchof "als Schmager und Lugner", ber mohl baran gethan habe, vertleibet burch bas Braunschweigische zu schleichen; man wurde ihm beffer aufpaffen. Alles biefes beirrte ben herrn von Balence nicht; jene Drohung bes Rurfürften, fich auf Gefahr ihres Kopfes aus Leipzig zu entfernen, begriff er richtig als einen Urlaub, und Beigte ben Polen burch fein Beispiel, bag nichts fie in Leipzig festhielte. Doch mußten bie polnischen Magnaten, auf ihre britte Sendung an ben Sof, fich nochmals zu verfteben geben laffen, mas fie thun follten. Der Abt be L'Bele blieb bei ihnen gurud; Balence aber reifte burch Thuringen fo ungefdhrbet nach Raffel, bag er felbft ben Gbelmann mtließ, ben Schomberg ihm gur Sicherheit beigefellt. Der Landgraf empfing ben Franzofen natürlich in anderer Beife, boch fchalt er ihn, baf er bem Senat und bem Abel Polens gefagt habe: "ber Beffe und ber Pfalger werbe ben Konig von Polen, bem Raifer jum Trop, burch gang Deutschland geleiten, mas ihnen niemals beigefallen mare, moruber aber ber Raifer fehr ungehalten gemefen fei". Wir erfahren baraus, bag Schomberg umfonft ben Ronig beschworen, ihn nicht burch Rundmadung jenes teden Wortes bes Pfalzgrafen blogzuftellen. Dbige Musfage und andere "Berlaumbungen" bes Berhaltens der frangöfischen Gefandtschaft in Polen glaubte ber Bifchof noch burch eine Art von Manifest entfraften ju muffen und erreichte bann ohne weiteren Unftog ben

frangöfischen Boden '). Auf demfelben Bege folgten spater bie Polen und hielten am 19. August ihren pracht-vollen Ginzug in die Hauptstadt').

Aber keineswegs mar bie neue Majestat von Volen fo vergnügt, ale man erwartet hatte, und zeigte unter ber Berrlichkeit ber Fefte und ber Bewunderung ber polnifchen Berren, welche in angeborner Galanterie nicht mube wurden, jumal ber Schonheit Marguerites, ber Gemahlin Navarra's, fcmarmerifch zu hulbigen 3), wenig Ungebuld, fein Konigreich in Befit ju nehmen. Um fo unruhiger mar Rarl IX, welcher ben Bruber nicht fruh genug loswerben tonnte. Die Konigin Mutter, aus Bartlichkeit fur ihren Liebling, fuchte auf alle Beife einen Bormand, ihn auch jest noch in ihrer Nahe zu behalten; deshalb mußte Raspar von Schomberg im September wieberum nach Des reifen, um ben Pringen von Dranien ju vermögen, bag er bem Sieger von Moncontour ben Oberbefehl ber verbundeten Truppen in Flandern übertrage, wohin Ratharina, mit Borfchub bes Konigs von Danemart, mit Gulfe ber Polen ben Sohn auf einer Flotte ju fchiden gebachte. Schomberg, für alle biplomatifche Gefchafte geeignet, hatte mit Draniens Abgeord neten die Artitel fchon feftgeftellt '); auch reifte ber neue Marichall von Res nach Deutschland, um burch Berbungen jenen Plan zu unterftugen, als ber Unmuth bes

<sup>1)</sup> Choisnin l. III, 182 — 200.

<sup>2)</sup> de Thou t. IV, p. 818.

<sup>3)</sup> So besonders Albert Lacgsfei. Brantome Eloge de la Reyne Marguerite, vor der Ausgabe ber Memoires betselben-Liège 1713, p. 3.

<sup>4)</sup> de Thou t. V. p. 12.

franken Königs und ber Polen ben Anjou nöthigte, von feiner Mutter und vom ichonen Frankreich fich ju trennen (4. December 1573). Unter Beinrichs vornehmem Befolge mar Schomberg ale Reisemarfchall ber wichtigfte '), obgleich ber Raifer bem glucklichen Rebenbuhler einen Beleitsbrief ausgestellt hatte, welcher ihm ben Durchaug mit 1200 Pferben gestattete2). Dem Deutschen mochte boch eigenthumlich bange fein, ben argwöhnischen und ungläubigen gurften feinen tugenbbelobten Belben von Angeficht zu produciren. Go beredtfamer Bertheibiger beffelben er gewefen, tonnte er ibm nicht bie beschämenbe Lection erfparen, mit welcher ber ehrenwerthe Rurfürft Friedrich ben toniglichen Gaft am 12. December ju Beibelberg empfing 3). Geangstigt burch bie unheimlichen hugenottengesichter, welche eine Buflucht beim großmuthigen Selfer gefunden, und gefchrect burch ben Anblic bes Bildniffes feines Opfers, Coligny's, beffen Borhang ber Birth mit bebeutungsvollem Borte meggog, mußte ber verwöhnte Sohn Ratharina's, fo gut er tonnte, über die Grauel ber Bartholomausnacht, über feine Sittenlofigfeit und auch barüber fich verantworten, "baß man bie beutschen gurften unter bem Schein bes Bundniffes bei ber Rafe umgeführt". Richtsmurbige Ausreben und Lugen boten gegen folchen Ernft einen fchlechten Schilb, und Anjou war froh, als er über Borms, Mains, Frant-

<sup>1)</sup> de Thou t. V, p. 21.

<sup>2)</sup> Langueti Epist. secret. l. I, p. 206.

<sup>3)</sup> S. Beilage II zu L. Wachlers: Die Parifer Bluthochzeit. Leipz. 1828, S. 114; de Thou V, 22; Aubigné p. 673 ff.; L. Hauffer, Gesch. ber rheinischen Pfalz. Peibelb. 1845, II, 56.

furt, Fulba nach Bach gelangte, wo Landgraf Bilhelm ihn ehrerbietig empfing und, obwol ernftgeftimmt, ben Sohn feines Bohlthaters, weiland Beinrichs II, boch mit fo germalmender Prebigt, ale ber grobe Pfalger, verfconte 1). Bei Gifenach ging ber Bug am 31. December vorüber; in Salle marteten bem Ronige oberfachfifche Fürften, die Anhalter, und, ftatt bes franten! Rurfurften, deffen Schwiegersohn, Pfalzgraf Johann Kasimir auf und geleitete ihn burch Sachfen. Bu Luctau in ber Laufis begrufte ihn ein Entel Piafts, Bergog Georg von Brieg, im Ramen bes ebeln Raifers, und über martifches Bebiet gelangten bie Frangofen nach Meferit (25. Januar 1574), mo Polenland in feiner gangen, obenein minterlichen, Debe bem Fremben fich aufthat. - Unmuthig über bie Bergögerung ber Reife, bie nichts Gutes weiffagte, hatten die polnischen Gefandten Des ichon im November verlaffen, obgleich Schomberg an fie abgeordnet wurde, bie Saumnif ihres Konigs mit Rarls IX Krantheit ju entschuldigen 2). Auf ber gangen Reise verwaltete ber Sachse bas boppelte Amt eines Sof. und Reisemarfcalls. Raum mochte er in ber neuen Beimat von langer Winterreife fich erholt haben, als bie Trauerereigniffe bes Saufes Balois ben unermublichen Diener mit Saft nach Deutschland und über die Alpen führten, um ben Konig heimzuforbern, ber wie ein Dieb in ber Nacht einen Thron verlaffen, welchen ihm zu erwerben Schomberg gur Beit bie Achtung feiner beutschen Lande leute verscherzt hatte.

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D.

<sup>2)</sup> Reinholdi Heidensteinii Rer. Polonic. ab excessu Sigismundi A. LL. XII. Francf. 1672, fol., p. 47, 50.

## IV.

Kaspar von Schomberg im Kriegs: und Hofdienfte Konig heinrich III bis zur Ausbildung ber katholischen Ligue. 1584.

Raum hatte Anjou Frankreich verlaffen, als bie Parteiwuth unter ben Groffen, gumal ben Saufern Guife und Montmorency, heftiger als je ausbrach und auch den allgemeinen Religions = und Bürgerkrieg wieder anfachte, ber ja überhaupt nach bem Bertrage mit Rochelle nicht aufgehört hatte. Katharina, um ihre herrichaft zu fichern, beste Pringen und Abel gegeneinander; ihr jungfter Sohn, Frang von Alencon, unfähig und unerfahren, ftrebte bas Saupt einer Partei gu merben, und naherte fich mit ben unzufriebenen Gobnen bes verftorbenen Connetable den Sugenotten. thörichten Anschläge, für bie er auch in ben Rieberlanden und bei beutschen Protestanten Stuse gefucht, tamen aber an ben Tag; Beinrich von Conde, Ludwigs Sohn, flüchtete (April 1574) nach Deutschland; im Guben und im Rorden Frankreiche ergriffen bie Sugenotten bie Baffen; überall blutige Thaten, Ginterferung, Sinrichtungen. Da erlöfte ber Tob ben ungludlichen Ronig Rarl IX, am 30. Mai 1574, und eilte Ratharina, als Regentin, ihren Liebling vom farmatifchen Throne in fein unfeliges Erb. reich berbeigurufen.

Wie unser Sachse, bei so allgemeiner Entsittlichung, bei so offenkundigem Frevelmuthe und bem Spiele frecher Leidenschaft mit heiligen Dingen, in der neuen heimat zu bleiben Lust haben konnte, ist nicht schwer zu erklären. Eben auf Frankreichs Boden fester angesiedelt und gleich nach seiner Ruckehr aus Polen in den Staatsrath auf-

genommen, ftrebte der Chrgeizige vorwarts, fab fich mit bem Bertrauen ber "legitimen" Partei geehrt und bewegte fich mit Sicherheit in bem wirren Getummel ale fluger Bermittler, ber es mit feinem Dachtigen absichtlich verbarb, allen nabeftebend. Deutsche, rudfichtelofe Gradheit gewöhnte fich immer mehr befonnener Ermagung ber Umftanbe; aber nichts fann bennoch fein politifches und firchliches Betragen verfohnen, als feine Beharrlichteit bei ber rechtmäßigen Staatsgewalt und eine große Gefinnung, burch bas Fefthalten junachft ber außeren Gefellichafts. ordnung auch bie religiofen Bwifte gur leidlichen Ausgleichung ju bringen. Dem erwachten feineren Beburfniffe bes Beiftes entsprachen auch Frankreiche literarifc entwickelte Buftanbe. Mitten unter ben Graueln bes Bürgerfrieges schritt Biffenschaft und Kunft fort; Dufiter und Dichter, wie Pierre Ronfard, entzuckten ben leichtfinnigen Sof. Schomberg liebte ben Umgang mit Gelehrten; auch bie galante, heroifche Ueppigkeit, in ber bas Gefchlecht fich behagte, hatte etwas Beftechenbes, mas bie fchlichte Beimat nicht bot. Und mas hatte er fonft in Sachsen gefunden als Miftrauen? Die jungften Borgange in Frankreich erschütterten bas Bert von Grund aus, welches Schomberge Duben in ben Seelen ber beutschen gurften aufgerichtet. Geit Beinrich von Conbe nach Strafburg gefioben und beibe Pfaler ihn mit offenen Armen empfingen, war die Anficht vom Sabte 1568 in Deutschland wiedergekehrt und zumal Johann Rafimir, ertaltet für bie Balois und burch ben Rampf Draniens zu gufammengreifenber Thatigteit aufgeforbert, bereit, bas frangofifche Abenteuer mit ber Bahl ber um befriedigten Glaubiger ber Rrone, beren Dberften und

Sauptleuten, nochmals zu magen. Baren boch auch die öffentlichen Dinge in Rurfachlen feinesmeas erfreulich und für ben Salbfrangofen lodend. Ueberall pebantiiches Gezant ber Theologen, tyrannifche Unbulbfamteit, welche awar nicht Boltsaufftand hervorriefen, aber Ehre, Freiheit und Leben ber Minister bes Kurfürsten, bas Kummerbrot ber Pfarrer gefährbeten. Im Jahre 1565 fiel Dr. Ulrich Morbeifen, Languets Freund, aus dunkeln Grunden in Ungnade 1); wie betrubend ift, wenn ber Forfder tiefer in ben sittlichen Bufammenhang des Trauerfpiels von Gotha blict? Das Sabr 1574 fab bie angeblichen Kryptotalviniften, ben allgeltenben Dottor Rratow und Raspar Peucer, einft Melanchthons Gibam, unter ber Tortur, in lebenslänglichem Rerter, ben Erfteren bas nachfte Sabr tobt im Gefangniß; nicht fchlimmere Dinge, als in Paris und in Bincennes fich gutrugen, nur nicht fo melt tunbige. Auch mit ber Rothwendigfeit ber Concordienformel, welche Auguste starres Innere burchbrang, mochte Schomberge weltfluger Sinn nicht behelligt fein und barum blieb er benn auf ber größeren Schaubuhne, wo Talent und Duth fich vermeffen burften, Chre, Reich. thum, Glanz und Ginfluß zu erringen.

Am 30. Mai schieb Karls IX angfigefolterte Seele; beffelben Tags schwur heinrich von Conbe reumuthig in Strafburgs Munfter ben katholischen Glauben wieber ab2), ben sein Mund einundzwanzig Monate früher ge-

<sup>1)</sup> Chytraeus im Chronicon Saxoniae ad an. 1565 ift irrig unterrichtet; besser die Sammlung gur sächsischen Geschichte VIII, S. 48 ff.

<sup>2)</sup> Friefe, Gefch. von Strafburg II, S. 317.

dwungen bekannt hatte; im fernen Krakau felerte König heinrich ein Fest zu Chren der Jagellonin Anna, die vergeblich auf die Hand des Balois wartete. Schon am zweiten Tage seiner Ankunft in der polnischen Hauptstadt hatte Gewissenspein den Sünder getrieben, als die Ruhe des Schlass ihn in den unheimlichen Gemächern des öden Jagellonenschlosses sich, seine Seele durch jenes Geständniß zu erleichtern, welches er dem Leibarzte Marc. Miron ablegte 1).

Am 14. Juni 1574 erreichte Ratharina's Gilbote mit ber Tobestunde Krafau; am 18. Juni entfloh ber König und fand auf bem Gebiete Raifer Marimilians Schus vor Bafallen, welche ihrem Berrich er nachjagten. In Bien großmuthig empfangen, wandte fich ber Flüchtling in bas Gebiet von Benebig, aus Furcht, ben protestantifden Boben zu berühren, und traf ichon am 12. Juli gu Sacile, an Friauls nördlichfter Grenze, ben treuen Kaspar von Schomberg feiner harrend. Der hatte ingwischen manche beiße Tagereise jurudgelegt; bei ber Drohung bes Buges Conbe's im Elfas hatte Ratharina ihn über ben Rhein gefchickt, um mit Bulfe ber Grafen Burtarb von Barby, Befterburg, des Rheingrafen Friedrich, Rarls von Mansfeld, Chriftophs von Betftein, des Sachfen Staupit einige Zaufend beutscher Reiter gu werben, auch bie Schweizer aufzubieten 2). Aber bie Befchluffe bet jungften Reichstags von Speier und die feindliche Stim-

<sup>1)</sup> S. Villeroy Mémoires d'Estat II, p. 59. (Edit Paris 1625.)

<sup>2)</sup> de Thou t. V, p. 73; Languet Epist. secret. l. l. p. 31.

mung im Reiche gegen bie Balois ftanden im Bege und aus irgend einem protestantischen Orte hatte Schomberg nur Beit gehabt, bem Könige du melben: "im lutherifchen Gebiete gabe es feine Sicherheit jur Reife"1). Er war barauf nach Friaul geeilt, um fich, auf Geheiß Ratharina's, bem Ronige gur Berfügung gu ftellen. Auf italienischem Boben überall mit wetteifernder Pracht empfangen, von beiden friegentbrannten Parteien icon jenseit ber Alpen als Helfer, nicht als Verföhner begruft, in Savoyen nur von einer Botichaft bes Rurfürsten Friedrich von der Pfalz gemahnt, den Frieden mit sich zu bringen, traf Heinrich III am 5. September in Enon bei feiner Mutter und bem Sofe ein. - Aber schnell fcwand bie hoffnung, welche bie Freunde ber Boblfahrt Frankreichs in ben neuen Berricher festen; Krieg und Herstellung der königlichen Macht mar beffen Lofung. Roch beschränkten fich Sugenotten und Ratholiten, einander mit einheimischen Rraften gu betampfen 2); Pfalgraf Johann Rafimir hatte bie Rieberlande im Auge und Conde weilte ben Winter, wie es ichien, auf Friedmegeitung harrend, in Bafel. Ale aber im Laufe bes Jahres 1575 bie Fähigkeit Heinrichs zu einer irgenb nachdruckvollen ober wohlwollenden Regierungsweise bemeifelt werden mußte und feine jammerliche, spottwerthe Charafterlofigfeit und Narrheit jur Befchamung auch ber Rachfichtevollften täglich mehr heraustrat; als felbft Frang von Alençon, vielleicht mit Buftimmung ber Mut-

<sup>1)</sup> Capefigue III, 397.

<sup>2)</sup> Schweizer und Reiftres, ohne namhafte Anführer, fochten in ber Provence unter bem Marfchall Reg. Aubigne p. 710.

ter, am 17. September 1575 fich an die Spipe ber Difvergnügten ju ftellen magte 1), faumte auch ber gefinnungevollere Pring von Condé, beffen Werbungen bieber in ber Schweiz Wiberftand gefunden, nicht, ben lang verschobenen Feldzug mit ben Fremden zu betreiben, fo viel feine Armuth guließ. Pfalggraf Johann Rafimit mußte Die Strenge ber Reichstagsfapungen in Betreff ber Berfammlung und Durchführung beutscher Rriegleute burch bas Reichsgebiet fo fect ju umgeben, wie es bisher die Werber für den Dienft Frankreichs ober Spaniens gethan; zur Seite ftand ihm in fo fcwierigm Geschäften fein Rath Peter Beutterich ') aus Dumpelgart, Rechtsgelehrter und Rriegsmann, die fraftigfte Mannenatur, wie sie nur immer Deutschland in jenem Sahrhunderte hervorgebracht, fo unerschrocken, bag er auch Konigen in vollem Staaterathe bie herbften Bahrheitm troden ins Gesicht fagte. Che jeboch ber Pfalzgraf als Oberfelbherr nach einem harten Bertrage mit Conbe, wozu ber eigene Bortheil und bie Unzufriedenheit jener alten Gläubiger beiber Parteien nothigte, mit 8000 Reitern und 6000 Schweizern im December 1575 Lothringens Grenze überichritt 3), brobeten Alencons Bantelmuth und bas Difgefchick eines fruber aufgebrochenen Buges bie Spise bes Unternehmens abzustumpfen. Bilhelm von Thore, ber jungfte Sohn bee Connetable Anne be Montmorency, fonnte bie Beit nicht abwarten, fonbern

<sup>1)</sup> de Thou t. V, p. 214.

<sup>2)</sup> Des Doctor equestris Grabfcprift (ft. 1587) f. hinter H. Langueti Epist. ad Philip. Sydneium. Edinb., 1776. p. 296.

<sup>3)</sup> Aubigné p. 760; de Thou t. V, p. 217.

fiel mit 2000 Reitern unter bem Pfalzer Affenftein, 200 hugenottischen Cbelleuten und 2000 Mann Buf im October in die Champagne ein, um jenfeit ber Loire mit Alençon fich gu vereinigen. Aber ber Bof, zeitig benachrichtigt, ftellte bem Unerfahrenen ben jungen Beinrich von Buife, ben Erben aller glangvollen und verberblichen Gigenschaften feines Baters, entgegen. Dit ihm waren noch vier Prinzen, zwei Marschälle, alle "Mianone" bes Konige, ein Name, bamale von ber haßlichften Bedeutung, bann aber auch ber gefürchtete Belb ber Bartholomausnacht und Rathgeber Anjou's bei Moncontour, Gaspard von Tavannes, und Kaspar von Schomberg mit 1200 Reitern, zusammen 3000 Lanzen und 6 - 7000 Fufganger '). Bei Dormans an ber Marne fah fich Thore's fcmacherer Saufen, beffen Deutsche um Solb ju meutern begonnen, von bem ftolgen Feinde umringt. Er schwankte, mas zu thun fei; aber Affenftein und ber tampfheiße Sugenotte Claude Antoine be Bienne, Sieur de Clervant, einst schon Wolfgangs von Zweibruden ruhmvoller Waffengenoffe, befchloffen, "eine Riederlage lieber der Tapferkeit und Uebergahl ber Gegner als ber eigenen Feigheit zu ichulben". Auf bem ungunftigften Boben, inbem bie Reiter über einen tiefen Graben fegen mußten, unter Bolten von Staub, in Folge bes burren Berbftes, fprengten bie Deutschen mit dem hugenottischen Abel, an beffen Spite Philipp be Mornan bu Pleffis feinen erften Waffenbienft that, auf ben ftarteren Reind. Die erften Reihen erlagen; auch

Aubigné p. 765; de Thou t. V, p. 221; Mém. G. de Tavannes III, 170 ff.

ber Affenstein, nach bem verzweiflungsvollsten Angriff; die übrigen flusten, trennten fich unter Thore vom Gebrange und gingen gefchloffen über bie Dtarne jurud. Aber Guife, Tavannes und Schomberg gewannen eine nahere Furth und fo vereinzelt ergaben fich benn bie Reiterhaufen und wurden über bie Grenze geführt. Rach ber Auflöfung bes gangen Beeres erreichte nur ber flüchtige Montmorency mit einigen Sundert Deutschen und Frangofen ben Bergog von Alencon. Diefe Nieberlage ber gefürchteten Reiffres bei Dormans, am 10. November 1575, erwarb bem jungen Guife, beffen hafliche Bunbe am Baden ibm feitbem ben Namen le Balafre verschaffte, einen mehr als verdient gefeierten Ruhm. Die fatholischen Beerführer glaubten jest bie Runft gefunden zu haben, jenes beutsche Raubgefindel zu besiegen; zumal prahlten Tavannes und Brantome, und nicht gang mit Unrecht, weil in der That eine Gefinnungelofigfeit und handwertsmäßige Berechnung auf ehrlofen Geminn muchs, welche die Gefährten des Marschalls von Seffen bei Dreut (1562) noch nicht fannten 1).

Mit Jubel empfing die katholische Hauptstadt die Beitung über ihren Liebling; Alençon wurde bange um den Ausgang und schloß mit der Königin Mutter einen Waffenstillstand auf sechs Monate vom 22. November an, kraft welches der König für Conde's beutsche Soldner 160,000 Ecusd'or zahlen sollte. Aber jener Prinz und

<sup>1)</sup> Ueber das Areffen bei Dormans f. noch Hist. de la vie de Philippe de Mornay, S. du Plessis. Leyd. 1647, p. 32. Schärtlins Leben S. 366. Brantome Oeuv. t. VIII im discours LXXVIII.

vor Allen der Pfalzgraf achteten sich an diesen Vertrag nicht gebunden, gedachten einen sicheren Frieden zu ertämpfen und drangen nach Neujahr brennend durch Lothringen in die Bourgogne ein. Voll Mistrauen gegen so schwankende Verhältnisse berief dagegen Heinrich III seine deutschen Feldherren, Schomberg, Karl von Mansfeld und Christoph von Vetstein, nach Paris; doch um 8000 Reiter in ihrer Heimat aufzubringen, forderten jene 100,000 Goldthaler baar, als "Anrittgeld", und deren 400,000, sobald ihre Scharen die Grenze überschritten, ein Ansinnen, welches der König ohne besonderen Erfolg der schon ligistisch gestimmten Bürgerschaft von Paris vorlegte 1).

Unter des Pfalgrafen alten Baffengenoffen, ben beiben rheinischen Schombergen, Dietrich und Mainhard, ben Martern und Pommern, welche biesmal bei fich beichloffen hatten, mit Frankreich für ihre Rückstände grundlich abzurechnen, finden wir auch einen neuen, aber nicht eben belobten fürftlichen Abenteurer, ben unverbefferlichluberlichen Piaften, Beinrich Bergog von Liegnis. Seinen Gläubigern und ben Anklagen ichimpflicher Saus - und Regierungsangelegenheiten entflohen, mar der murbige Sproß Friedriche III, borgend und den fcmablichen Erwerb folder Finangtunft verpraffend, nach ber Branbichagung aller befreundeten Saufer, auch tatholischer Mebte und freier Stabte, im Geleite feines Junters, Bans von Schweinichen, jenes fiegreichen Bechers, nach Beibelberg verschlagen worden und hatte, fo gleichgültig ihm Sugenotten und Ratholiten waren, nicht Anftand genommen, bem

<sup>1)</sup> de Thou t. V, p. 223.

fogleich in alle Sanbelsftabte Europas manberten. Unter anberen befam Mainbard von Schomberg, neben ber Buficerung einer Benfion von jahrlich 8000 Livres, für fic und feine Mitintereffenten einen großen Rubin in Form eines Bergens mit einer baran hangenben Berk, angeblich im Berthe von 14-15,000 Kronen (25,000 Gulben). Aber uneingelöft frag bas Unterpfand bie Binfen fort. bis Mainhard im Sahre 1585 ben Sof bebrobett, bas Ricinod .. gar nach Rufland" zu verhandeln und, wie auch foldes nicht fruchtete, baffelbe um ben vierten Theil ber Schapung ju Frankfurt losichlug. Enblich tour bir bofen Gafte heimwarts, obgleich noch eine halbe Milian Pipres ben Dberften und Rittmeiftern ausstand; Merretner wurde freilich nicht ber Raub am armen Burger und Bauer, mit welchem bie Scheibenben 4000 Baaen tulinen mobei fic, febr unehrerbietig, "ihre Relbprebiger wangen. in guß zu geben," weil fie bie Pfeibe derfelben mit bem .. Plunder" beluden 1). Ihre Forberungen vergagen fie aber auch auf Deutschlands Boben feineswegs und, um fie beigutreiben, fcheuten bes Pfalge grafen Gefandte, jumal Dr. Beutterich, nicht ehranta-Reude grobe Worte por bem Ronige und beffen Grand. feigneurs 2), weshalb auf feinem Grabftein au lefen ift: "Francorum Regem liberas voces ferre ac perferre do-

<sup>1)</sup> S. Langueti Epist. secret. vom Mai bis Rovember 1576 L. I, 136—223; Kagners Leben Fr. von Schomberg I. LXII; Aubigné, de Thou und alle Quellen überreinstimment über die hohen Summen, besonders Brantome Oeuv. t. IV. 331; Saußer a. a. D. II, 133 ff.

<sup>2)</sup> de Thou t. V, p. 358; Aubigné 822, 847.

cuisse." Das ftolze Blut ber Balois ftedte bie Schmach ein, die Schulden blieben unbezahlt, und manche biefer Schutengel ber protestantischen Freiheit mußten beswegen babeim mit brudender Armuth tampfen. Burben biefe Plaggeifter bes tatholifden Franfreichs nicht befriedigt, fo bezeugt es bie Roth, nicht den bofen Willen, bag auch bie tapferen Belfer ber Krone unbezahlt heimkehren Der warme Gifer, mit welchem Schomberg bie Mahner zu begütigen fuchte, gereicht ihm gur Ehre. Graf Burchard von Barby, ein fachfischer Bafall, wie Beinrich von Staupis, ber, nach löblichem Dienfte, in Paris bei einem Gastmable von Rarl Grafen von Mansfelb erftochen murde, hatte zwar im Sahre 1575 bei seiner Entlaffung die Herrschaft Chatillon en Bourgogne gefchentt erhalten, mochte aber bavon wenig Riefbrauch haben, ale er in vormundschaftlicher Statthaltermurbe für Johann Wilhelms Rinder in Roburg fag. feine Befdwerde und Dienftverweigerung im Jahre 1577 erinnerte Raspar von Schomberg, "bag jener nicht Urfache hatte, bem gnabenreichen Konige in ber höchften Roth feine Dienfte gu verfagen, ba weber er, noch fonft ein Dberft ihren Unterhalt empfangen, und nichts bestoweniger die Krone mit Gut und Blut zu vertheibigen entschloffen feien 1)."

Um folche Opfer und um neue Bermuftung bes Lanbes hatte Frankreich feinen fünften Religionsfrieben von ben Fremden erkauft, ber aber eben beshalb von furger Dauer fein mußte. Rach ben fruchtlofen Berathungen

<sup>1)</sup> Brief b. König a. a. D. S. 972. Sift. Tafchenbuch. Reue & X.

ber Ständeverfammlung zu Blois brach bas Feuer wieberum aus, und nahrte mit geringer Unterbrechung noch zwanzig Sabre fich fort. Ginmal, weil Beinrich von Ravarra, der gefängnifahnlichen Bormundichaft am Sofe entflohen (3. Februar 1576), ale Schirmherr ber Suge notten allmälig in ben Borbergrund trat, nachdem et, gleich Conbe, zu Riort bem aufgebrungenen Glauben entfagt; zweitens, weil bie Bruber von Guife, Beinrich, ber Rarbinal Ludwig und Rarl von Manenne, mit ihren Bettern Aumale, Elboeuf und Mercoeur, die heilige Liga geftiftet, um an ber Spite bes Ratholizismus ihren Einfluß höher zu treiben und ben angeblichen Sprofling Rarle bes Großen auf ben Thron gu fegen, ber ihm rechtmäßiger gebühre ale bem Rapetinger. ber Ueberzeugung bes hellften Ropfes feines Sahrhunderts, menigstens unter ben Frangofen, mar die Erbitterung Navarras und Beinrichs von Guife ber Quell alles Unglude, welches Frankreich beimfuchte. Go urtheilt Dichel von Montaigne, ber früher als Bermittler beider Manner gebient; "ber Guife hatte fich niemals ficher gefühlt, fo lange Ravarra lebte, und biefer verzweifelt, fein Rromrecht zu behaupten, fo lange jener am Leben fei. ber Religion hatten beibe nur Geprange getrieben, in ihr einen Vorwand gesucht, um eine Partei zu bilben; um die Religion tummere fich teiner von beiden. Furcht allein, von ben Protestanten verlaffen zu werben, hindere ben Ronig von Navarra, jum Glauben feiner Bater zurudzutehren, und Guife murbe fich nicht von bem Augsburger Bekenntniff, an welchem fein Dheim, Rarbinal Rarl von Lothringen , ihm Gefchmad beigebracht, entfernt haben, wenn er ihm ohne Berlegung feines

Bortheils folgen durfte 1). - Dankbarteit feffelte unfern Schomberg an Guife und er that feinem flug bulbfamen Sinne gewiß Gewalt an. Er mar aber fo gludlich, die Partei ber Guifen verlaffen gu tonnen, ohne einen Treubruch ju begeben, und, jum Schlug bie Berricaft der Dulbung in Frankreich aufbauend, jugleich einen neuen foniglichen Freund zu gewinnen, ohne ben alten burch eigene Schuld eingubugen. - Bechfeind Diplomatie und Rriegsgeschäfte liegen ben Sachfen taum ju Athem kommen; als Konig Beinrichs Kunftftuck, fich an die Spige der Liga ju ftellen, die morderischen Unruben im Fruhjahr und Sommer 1577 hervorrief, muhete er fich um Belfer in Sachfen, fand aber auch ben lutheris iden Grafen von Barby abgeneigt. Die Rrafte hielten fich noch die Wage, weil nach Kurfürst Friedrichs III Tobe die lutherisch gewordene Pfalz ben Kalvinisten keinen Borfcub leiften durfte, Johann Rasimir in den niederländischen Sandeln sich beffere Früchte versprach, und Bilhelm von heffen in Parteilosigfeit verharrte. - Das Ebift zu Poitiers (September 1577) gemährte nur einen furgen, unerquicklichen Frieden, welcher jedoch burch zwei wichtige Sausereigniffe unseres Selben bezeichnet ift. Sein jungerer Halbbruber Georg mar, wie wir wiffen, ihm nach Paris gefolgt und hatte alsbald mit allen jungen vornehmen herren am hofe, auch mit ben "Mignons", fich befreundet, jenen blondgelockten, verborbenen, aber ritterlich tapferen Junglingen, unter benen Beinrich III in allertei anftößiger Spielerei und Tandelei feine Tage

<sup>1)</sup> Bertraute Mittheilung Montaignes an de Thou i. 3. 1588. Mém. de Thou p. 396.

verbrachte. Rlug wie ber Bruber blidte Georg Schomberg aber auch auf bauernben Bortheil und ftand, erft achtzehn Jahr alt, im Begriff, eine ablige junge Erbin gu heirathen. Da begab es fich, bag Jaques be Levi, S. be Quailus, ber schönfte und anmuthigfte ber Dignons bes weichlichen Berrichers, mit Charles von Balfac, G. be Dunes, genannt Antragues 1), Gunftlinge ber Guifen, auf bem Sofe bes Louvre in Sanbel gerieth; man fagt, Marquerite, bie ichone, verbuhlte Konigin von Navarra, habe, um ihrem theuern Alencon eine gute Stunde gu bereiten, beibe Berrn aneinanber gehest. Beibe, fich für gleich beleibigt erachtenb, forberten fich jum 3meitampf Längst hatten bie Duelle in Frankreich ben heraus. Charafter eines Gottesurtheils verloren; auch bie Borftellung von einer Art gerichtlicher Entscheibung, welche dem blutigen Ginander auf Tob und Leben Befteben gu Grunde lag und wozu man ber formlichen Grlaubnif des Konigs bedurfte, mar gewichen; bas berühmte Duell zwischen Jarnac und Chataignerann in Beinriche II erftem Regierungsjahre war bas lette biefer Art. Dagegen hatten fich von Stalien her die 3weitampfe gur Bieberherftellung beleibigter Ehre, indem Reigheit als unauslöfchlicher Schimpf galt und ber Beleibigte, ohne Rucficht auf ben Ausfall ber Baffen, von jedem Datel fich rein mufch, fobalb er tapfer feinem Gegner fich ftellte, unter ber Berrichaft Ratharina's zu ungeheurem Difbrauche fich verbreitet. Dazu tam noch die fleißige Lecture bes Amadis von Gallien, welche bie Phantafie bes üppigen, fcon ohnebies mit Blut und Gewalt vertrauten, jungen Abels

<sup>1)</sup> Sein Bruder mar Frang von Antragues.

mit Bilbern fabelhafter Ritterthaten erfüllte. François be la Roue, genannt Bras - de - fer, einer ber geiftvollften, verftanbigften und frommften Manner ber Beit, jugleich ein berühmter Sugenottenfelbberr, tabelt mit Ralvins Strenge auch aus anderen fittlichen Grunden bas Lieblingsbuch ber Beit, befonders aber, weil es bas Gift ber Rache ausströme und bie frangofische Jugend lehre, sich immer zu folagen, um Ramen zu betommen. "Solche Einbrucke haben bie Bahl ber Querelles in Franfreich feit breifig Sahren du ber Bobe gebracht, welche wir heut (um 1587) erbliden. Dan fann behaupten, baß folde Schauspiele bie Sofe unbarmherzig und graufam machen, indem man an Bergießung menschlichen Blutes gewöhnt wird 1)." Bas murbe ber gute Sittenprediger erft gefagt haben, mare er ein Zeitgenoffe ber Minberjährigkeit Ludwigs XIII ober XIV gemefen, mo bie Duellwuth ben Abel Frankreichs verberblicher als eine Seuche fortraffte? - Inbeffen machte man fcon bamale mertliche Fortschritte, und erfand querft eine Bervielfaltigung des einzelnen 3meitampfe, bie fpater unbefangen als baju gehörig nachgeahmt wurde. Quailus und Antragues, über Drt und Stunde einverstanden, befchloffen, jeber auch noch zwei ihrer Freunde, nicht als Richter und Chrenwarte, fonbern ale Mittampfer gur Stelle du bringen. Go geleiteten benn in ber Frühftunde bes Sonntags, 27. April 1578, ben S. be Quailus ber einaugige achtzehnjährige François de Maugiron und Jean Darces be Livarot; ben Gunftling ber Guifen François be Riberac und ber junge Schomberg, ber babeim in Torgau, Dres-

<sup>1)</sup> Discours de S. de la Noue p. 175.

ben oder Wittenberg nach deutscher Art wohl gelernt hatte, fich beim Trunte ju balgen und bem Schimpfrebner ohne weiteres mit ber Wehr auf ben Leib ju gehen, nicht aber fo tolles Befen, als jenen Sechstampf auf bem Pferbemarkt unmeit ber Tournelles, nabe ber Baftille. Der Gachfe mußte jedoch feine Ginmifchung ober Gefälligfeit ichmer bufen. Denn nicht allein vermundete François b'Antragues ben Mignon fo tobtlich, bag berfelbe jum Schatten gufammenfcrumpfte und funf Bochen barauf farb, fonbern auch Riberac tobtete ben einaugigen Maugiron auf ber Stelle und ftarb felbft folgenben Tage an feiner Bunbe; Schomberg endlich fiel von ber Sand Livarote, fo bag von allen feche Rittern nur Guife's Champion am Leben blieb, ba Livarot, fchwer am Ropfe verwundet, einige Sahre fpater feinen Deifter im Fechten fand 1). - Bie um eine fterbende Geliebte jammerte Beinrich III, beffen Muge trocken geblieben bei bem Blute fo vieler Taufend Schlachtopfer bes Fanatismus, am Bette bes Lieblings, ließ ihm, wie bem S. be Maugiron, beren Leichen er tufte, fürstliches Grabgeprange halten, ihnen marmorne Bilbfaulen in ber Rirche St. Paul errichten; ja Pierre Ronfard und Philippes bes Portes, bie Dichter ber Sauptstadt, murben burch hohen Lohn aufgeforbert, bie Tobten zu preisen. Das Bolt fang: "Seigneur, reçois en ton giron, Schomberg, Quelus et Maugiron." Ein katholischer Priefter bagegen predigte laut auf ber Rangel, man folle Maugiron und feine Gefährten auf

<sup>1)</sup> de Thou t, V. p. 539. Languet Ep. secret. L. l. p. 365. Journal de Henry III et Henry IV par Pierre de L'Estoile t. I. p. 162. Collect. Petitot. I. sér., t. XLV.

den Schindanger schleifen, und in den Tagen der Barrifaden verstümmelten die Bürger von Paris jene Kunstwerke an heiliger Stätte und machten sogar Anstalt, sie in den Fluß zu fturzen 1).

Welche Thranen bem verführten jungen Sachsen nachfolgten, ist nicht gesagt; doch begünstigte der König furz darauf den Kauf der Grafschaft Nanteuil-le-Haudoin, welche Guise dem treuen Diener Schomberg "der zehn Jahre früher noch ein einfacher beutscher Soldat", abtrat. Am 15. September nahm Kaspar diese stattliche Herrschaft in der Isle de France, mit einem weitläuftigen Schlosse, in Besit 2) und hieß von der Zeit in der Hofsprache le Comte de Nanteuil.

Aber ruhigen Genuß bot die Gegenwart nicht. Heinrich von Ravarra ward jest der Stüspunkt der kirchlich und politisch Unzufriedenen, und die liederlichen Reigungen beider Vettern des Balois und des Bourbon, die Ranke verbuhlter Weiber, die Ehrsucht und die Eifersucht ihrer Günstlinge verstochten das unglückliche Land einige Jahre hindurch in ein Gewirre von blutigen Händeln, in denen man vergeblich auch nur einen ernsten Gedanken sucht, obgleich die Religion der abscheuwürdigen Heuchelei auf beiden Seiten den Vorwand leihen mußte. Deutsche Fürsten und Edelleute benusten noch immer diese Zerstossen, die doch immer trügerisch ihnen entschlüpften. In der berüchtigten Guerre des Amounts

<sup>1)</sup> L'Estoile t. I. p. 380. Oeuvres de M. de St. Foix. Mastricht 1778 t. III, 30.

<sup>2)</sup> L'Estoile I, 173.

reux 1) 1580 erbliden wir Raspar von Schomberg einmal wieber auf beutschem Boben. Beinrich III hatte auf feiner Reife nach Polen ben Fürften Joachim Ernft von Anhalt tennen gelernt, welcher, als Erbe bes vereinigten askanischen Befisthums und Schwiegervater bes Rurfürsten Johann George von Brandenburg, machtig und einflufreich genug erschien, um bem mantenben Throne ber Balois burch Berbungen helfen zu konnen. An ihn ward Schomberg aus Paris am 7. April 1580, als "Conseiller en mon conseil privé et Chambellan ordinaire" mit einem Beglaubigungefchreiben abgefertigt, in welchem Beinrich III ben "Coufin" bat, jenem, wie feiner eigenen Berfon zu vertrauen. Der Abfanier, obwol gefchmeichelt, mochte jeboch als eifriger Befenner ber lutherifchen Rirche nichts mit bem Allerchriftlichften Ronige ju thun haben, und erwiderte höflich in deutscher Sprache, die man bamals in Deutschland neben bem Latein allein verftand, aus Deffau am 25. September: er vernehme bie anbefolene Werbung bes Feldmarfchall tonigl. Burde, feines lieben befondern Raspar von Schomberg, und habe fich gegen ihn zu aller Rothburft re folvirt 2). Das war bie er ft e biplomatische Berbinbung Anhalts mit Frankreich, welche einige Jahre barauf für bie protestantische Rirche, für die allgemeine Politit Deutschlande, wie für bie Gefchmadebilbung ber beutichen Bornehmen fo erfolgreich werben follte. Bahricheinlich burch.

<sup>1)</sup> Mongez Histoire de la Reine Marguerite de Valois. Paris 1777. p. 254. Aubigné p. 988.

<sup>2)</sup> Bedmann hiftoria bes Fürftenthums Anhalt. Berbft 1710. V, 186.

schweifte Schomberg bamals auch die übrigen protestantifchen gander; aber von feinem befonderen Thun und Treiben ift feine Runde gu finden. Noth hatte er gewiß mit den noch immer unbezahlten Rriegeleuten, bie ju beschwichtigen und für die Butunft dienstwillig gu erhalten, feine Sauptaufgabe blieb. Go ben Grafen Burchard von Barby, ben er vertröftete (1582) 1), "ber Konig habe, um bas Bundnif mit ben Schweizern ju erneuern, 600,000 Kronen aufbringen muffen, wogu Schomberg felbst 5000 Kronen, wie alle königliche Staatsrathe gleiche Summen, vorgeschoffen." — Ungahlige Deutiche tummelten fich auf beiben Seiten in Frankreich, aber die Fürsten hatten daheim alle Bande voll zu thun. Denn eben regte fich ber verftartte Ratholigismus und machte (1583) dem heiratheluftigen Erzbifchofe Gebhard Truchfeß von Roln das Rurfürstenthum ftreitig, welches bem Protestantismus zu erringen, ber Pfalzgraf Johann Rasimir, freilich ohne ben Beiftand ber engherzig lutheri= ichen Stande, alle Rraft baran feste. Unter Beinrichs bon Navarra Fahnen finden wir vor andern unferen maderen Dietrich von Schomberg, welcher bereits, aus Geringfchapung ber beimifchen Berhaltniffe, fein Erbgut am Rhein verkauft hatte, und, wie Kaspar sein Glud in Frankreich fuchend, wenigstens ben ruhmvollften Tob fand. Mainhard von Schomberg bagegen blieb heim, und ftarb am 22. April 1596 auf feinem Stammichloffe bei Oberwefel in alter Ginfachheit ber Lebensmeise 2).

<sup>1)</sup> König II, 972. 2) Kazner p. LXIII.

Buge Johann Rasimirs und Conde's fich anzuschließen, da Schweinichen, fonft unerschöpflich und unermubet im Gelbaufbringen, jest immer mit leerer Sand wiebertehrte. Unferm Junter hupfte bas Berg, wie Sancho Panfa, als er bie guten Tage, "bas Freffen und Saufen," im Gefolge bes Pfalzgrafen verfpurte. Aber taum mar er frohlicher Dinge mit an Des vorübergezogen, ale bie Beitung von ber Ruftung bes Konigs und bem mantelmuthigen Benehmen Alencons bie Kriegsherren veran--lafte, auf einen "Rachzug" zu benten, und fie bem ebeln Piaften Beftallung gaben, auf Reichsboben noch 3000 reifige Pferbe und 4000 Anechte ju merben. Schweinichen ahnete Schlimmes und traurig fchieb er aus ber Rammer feines gnabigen Pfalzgrafen, um feinem "geborenen Berrn" ju folgen, ber fo lange barauf losprafte, ale bas Sandgelb zureichte, Rittmeifter und Sauptleute in Pflicht nahm, in neue Schulben fich ftedte und, ba man nach bem Friebensichluffe feiner nicht mehr gebachte, bis an feinen frühen Tob als fpottwerther Bewerber um bie polnifche Krone (1588) von ben landsfnechtischen Gläubigern angefochten wurde. Eine wie flägliche Rolle unfere ichlefischen Belben im Sugenottenfriege gespielt haben murben, lehrt bie fomifche Furcht, welche fie erfuhren, ale fie, bie Steige bei Babera ins Elfaß hinabziehend, bas bemaffnete Gefolge im Thale erblickten, welches die Dulderin Glifabeth von Deftreich, Rarls IX Bitme, in Die Beimat geleitete 1).

<sup>1)</sup> S. Lieben, Luft und Leben u. f. w. in ben Begebenheiten bes fchlef. Ritters S. von Schweinichen. Herausgeg. v. Bufching. Brest. 1820, S. 106 ff.

Freilich von anberem Kerne maren bes Pfalzgrafen Baffenbruder, bie unaufhaltfam bas Schrecken bis in bie Auvergne (Mary 1576) trugen, mit bem ermuthigtm Alencon fich vereinigten, von Guben ber Paris bebrohten, welches zu beden Schomberg bei Melun einen harten Stand hatte, und ben Sof fo lange angftigten 1), bis fie, diesmal nicht beschwichtigt burch schmeichelnbe Runfte, ben funften Religionefrieben ju Begulieu bei Loches in Louraine erpresten. Leichtsinnig übernahm der König, beffen Finangen Krieg und bie beillofefte . Birthichaft gerruttet hatten, die Berpflichtung, jene ungeheuern Summen für frühere und laufenbe Golbrudftande ber Hugenottenhelfer zu zahlen. Aber mit ber Berheifung mar ben "Mergten" ber Krantheit bes Reichs nicht gebient, auch ber Pfalzgraf mit eitlem Titel und Schenkungeurkunden über frangofifche Berrichaften nicht abzufinden. Schomberg unterhandelte mit feinem alten Conner, gerieth aber mit ihm in Spannung, ale ber Pfalzgraf bas Amt eines Colonel-général vom Hofe verlangte, bas bem Sachfen feit bem Jahre 1570 allein In ber Bourgogne und ben Grenglandern blieben bie beutschen Saufen, entfeslich haushaltend, bis in ben Spatherbft, felbft noch als ber Tob bes ebeln Rutfürften Friedrichs III, 26. October 1576, ben Sohn heimgerufen. Um die fturmifchen Glaubiger theilweife zu befriedigen, mufiten die Balois altererbte Rleinobe, Brachtgerathe, Chelfteine bergeben, welche ale nuglofe Pfander

l) de Thou t. V, p. 302 ff.; bei Aubigne p. 779 ff. Ergablung ber Waffenthaten einiger Rittmeifter, namenlofer Ebelleute aus Vommern.

fogleich in alle Sanbelsftabte Europas manberten. Unter anderen betam Mainhard von Schomberg, neben ber Buficherung einer Penfion von jahrlich 8000 Livres, für fich und feine Mitintereffenten einen großen Rubin in Form eines Bergens mit einer baran hangenben Perle, angeblich im Berthe von 14-15,000 Kronen (25,000 Gulben). Aber uneingelöft frag bas Unterpfand bie Binfen fort, bis Mainhard im Jahre 1585 ben Sof bebrobete, bas Rleinob ,, gar nach Rufland" zu verhandeln und, wie auch folches nicht fruchtete, baffelbe um ben vierten Theil ber Schätzung ju Frankfurt losichlug. Endlich zogen bie bofen Gafte heimwarts, obgleich noch eine halbe Million Livres ben Dberften und Rittmeiftern ausftand; abgerechnet murbe freilich nicht ber Raub am armen Burger und Bauer, mit welchem bie Scheibenben 4000 Bagen füllten, wobei fie, fehr unehrerbietig, ,, ihre Relbprebiger zwangen, zu Fuß zu geben," weil fie bie Pfette berfelben mit bem "Plunder" beluden 1). Ihre Forberungen vergagen fie aber auch auf Deutschlands Boben feinesmege und, um fie beigutreiben, icheuten bes Pfalggrafen Gefandte, jumal Dr. Beutterich, nicht ehrantaftenbe grobe Borte vor bem Konige und beffen Grand. feigneurs 2), weshalb auf feinem Grabftein ju lefen ift: "Francorum Regem liberas voces ferre ac perferre do-

<sup>1)</sup> S. Langueti Epist. secret. vom Mai bis Rovember 1576 L. I, 136 — 223; Kagners Leben Fr. von Schomberg I, LXII; Aubigné, de Thou und alle Quellen übereinstimment über die hohen Summen, besonders Brantome Oeuv. t. IV. 331; Häußer a. a. D. II, 133 ff.

<sup>2)</sup> de Thou t. V, p. 358; Aubigné 822, 847.

cuisse." Das ftolge Blut ber Balois ftedte bie Schmach ein, die Schulben blieben unbezahlt, und manche biefer Schupengel ber protestantischen Freiheit mußten besmegen babeim mit brudenber Armuth fampfen. Burben biefe Plaggeifter des tatholifchen Frantreichs nicht befriedigt, fo bezeugt es bie Roth, nicht ben bofen Willen, bag auch die tapferen Belfer ber Krone unbezahlt heimkehren muften. Der warme Gifer, mit welchem Schomberg die Mahner zu begütigen fuchte, gereicht ihm zur Ehre. Graf Burchard von Barby, ein fachfischer Bafall, wie beinrich von Staupis, ber, nach löblichem Dienfte, in Paris bei einem Gafimable von Rarl Grafen von Dansfelb erftochen murbe, hatte zwar im Sahre 1575 bei seiner Entlassung die Herrschaft Chatillon en Bourgogne gefchenkt erhalten, mochte aber bavon wenig Niegbrauch haben, als er in vormunbichaftlicher Statthalterwurde für Johann Wilhelms Kinder in Koburg faß. Auf feine Befchwerbe und Dienftverweigerung im Sahre 1577 erinnerte Raspar von Schomberg, "bag jener nicht Urfache hatte, bem gnabenreichen Konige in ber höchften Noth feine Dienste zu verfagen, ba weber er, noch fonft ein Dberft ihren Unterhalt empfangen, und nichts bestoweniger bie Krone mit Gut und Blut zu vertheibigen entschloffen feien 1)."

Um folche Opfer und um neue Berwüftung bee Lanbee hatte Frankreich feinen funften Religionefrieden von ben Fremden erkauft, ber aber eben beshalb von kurzer Dauer fein mußte. Rach ben fruchtlofen Berathungen

<sup>1)</sup> Brief b. König a. a. D. S. 972.

Sift. Tafchenbuch. Deue & X.

fogleich in alle Sanbelsftabte Europas manberten. Unter anberen bekam Mainhard von Schomberg, neben ber Buficherung einer Benfion von jährlich 8000 Livres, für fich und feine Mitintereffenten einen großen Rubin in Form eines Bergens mit einer baran hangenben Berle, angeblich im Werthe von 14-15,000 Kronen (25,000 Gulben). Aber uneingelöft frag bas Unterpfand bie Binfen fort, bis Mainhard im Sahre 1585 ben Sof bebrobete, bas Rleinod ,, gar nach Rufland" zu verhandeln und, wie auch folches nicht fruchtete, baffelbe um ben vierten Theil ber Schähung ju Frankfurt losschlug. Endlich zogen bie bofen Gafte heimwarte, obgleich noch eine halbe Million Livres ben Dberften und Rittmeiftern ausftanb; abgerechnet murbe freilich nicht ber Raub am armen Burger und Bauer, mit welchem bie Scheibenben 4000 Bagen füllten, wobei fie, fehr unehrerbietig, ,, ihre Felbprebiger zwangen, zu guß zu geben," weil fie bie Pferde berfelben mit bem "Plunber" beluben 1). Ihre Forberungen vergagen fie aber auch auf Deutschlands Boben feineswegs und, um fie beizutreiben, icheuten bes Pfalggrafen Gefanbte, jumal Dr. Beutterich, nicht ehrantaftenbe grobe Worte vor bem Ronige und beffen Grand. feigneurs 2), weshalb auf feinem Grabftein zu lefen ift: "Francorum Regem liberas voces ferre ac perferre do-

<sup>1)</sup> S. Langueti Epist. secret. vom Mai bis Rovember 1576 L. I, 136 — 223; Kazners Leben Fr. von Schomberg I. LXII; Aubigne, de Thou und alle Quellen übereinstimment über die hohen Summen, befonders Brantome Oeuv. t. IV. 331; Häußer a. a. D. II, 133 ff.

<sup>2)</sup> de Thou t. V, p. 358; Aubigné 822, 847.

cuisse." Das ftolze Blut ber Balois ftedte bie Schmach ein, die Schulben blieben unbezahlt, und manche biefer Schupengel ber protestantischen Freiheit mußten besmegen babeim mit brudenber Armuth fampfen. Burben biefe Plaggeifter bes tatholifden Frantreichs nicht befriedigt, fo bezeugt es die Roth, nicht ben bofen Willen, bag auch bie tapferen Belfer ber Krone unbezahlt heimkehren mußten. Der warme Gifer, mit welchem Schomberg bie Dahner zu begütigen fuchte, gereicht ihm gur Ehre. Graf Burchard von Barby, ein fachfifcher Bafall, wie beinrich von Staupis, ber, nach löblichem Dienfte, in Paris bei einem Gastmable von Rarl Grafen von Mansfelb erftochen wurde, hatte gwar im Sahre 1575 bei seiner Entlassung die Herrschaft Chatillon en Bourgogne gefchenkt erhalten, mochte aber bavon wenig Niegbrauch haben, als er in vormunbichaftlicher Statthalterwurde für Johann Wilhelms Rinder in Roburg fag. Auf feine Befchwerde und Dienftverweigerung im Sahre 1577 erinnerte Raspar von Schomberg, "bag jener nicht Urfache hatte, bem gnabenreichen Ronige in ber höchften Roth feine Dienste zu verfagen, ba weber er, noch fonft ein Dberft ihren Unterhalt empfangen, und nichts bestoweniger bie Krone mit Gut und Blut zu vertheibigen entschloffen feien 1)."

Um folche Opfer und um neue Berwüftung bes Lanbes hatte Frankreich feinen fünften Religionsfrieden von ben Fremben erkauft, ber aber eben beshalb von kurzer Dauer fein mußte. Rach ben fruchtlofen Berathungen

<sup>1)</sup> Brief b. Konig a. a. D. S. 972.

bift. Tafchenbuch. Reue & X.

ber Ständeversammlung ju Blois brach bas Feuer wieberum aus, und nahrte mit geringer Unterbrechung noch zwanzig Jahre fich fort. Ginmal, weil Beinrich von Ravarra, ber gefängnifahnlichen Bormunbichaft am Sofe entflohen (3. Februar 1576), ale Schirmherr ber Sugenotten allmälig in ben Borbergrund trat, nachbem er, gleich Conbe, ju Riort bem aufgedrungenen Glauben entfagt; zweitens, weil bie Bruber von Guife, Seinrich, ber Rarbinal Ludwig und Rarl von Mayenne, mit ihren Bettern Aumale, Elboeuf und Mercoeur, die heilige Liga gestiftet, um an ber Spise bes Ratholizismus ihren Einfluß höher zu treiben und ben angeblichen Sprofling Rarls bes Großen auf ben Thron zu feben, bet ihm rechtmäßiger gebühre ale bem Rapetinger. ber Ueberzeugung bes hellften Ropfes feines Sahrhunderts, wenigstens unter ben Frangofen, war die Erbitterung Navarras und Beinrichs von Guife ber Quell alles Unglude, welches Frankreich beimfuchte. Go urtheilt Dichel von Montaigne, ber fruher als Bermittler beiber Manner gebient; "ber Buife hatte fich niemals ficher gefühlt, fo lange Navarra lebte, und biefer verzweifelt, fein Rronrecht zu behaupten, fo lange jener am Leben fei. Dit ber Religion hatten beibe nur Geprange getrieben, in ihr einen Vorwand gefucht, um eine Partei zu bilben; um die Religion fummere fich feiner von beiben. Furcht allein, von den Protestanten verlaffen zu werden, hindere ben König von Navarra, jum Glauben feiner Bater gurudgutehren, und Guife murbe fich nicht von bem Augsburger Bekenntnif, an welchem fein Dheim, Rarbinal Rarl von Lothringen , ihm Gefchmad beigebracht, entfernt haben, wenn er ihm ohne Berlegung feines

Bortheils folgen durfte '). - Dankbarkeit feffelte unfern Schomberg an Guife und er that feinem flug bulbfamen Sinne gemiß Gewalt an. Er war aber fo gludlich, die Partei der Buifen verlaffen gu konnen, ohne einen Treubruch zu begeben, und, jum Schluß bie Berricaft ber Dulbung in Frankreich aufbauend, Bugleich einen neuen foniglichen Freund zu gewinnen, ohne ben alten burch eigene Schuld einzubugen. - Bechfelnb Diplomatie und Kriegsgeschäfte liegen ben Sachsen faum ju Athem kommen; als Ronig Beinrichs Runftstud, fich an die Spipe ber Liga zu ftellen, die morberischen Unruben im Fruhjahr und Sommer 1577 hervorrief, muhete et fich um Belfer in Sachsen, fand aber auch ben lutheriichen Grafen von Barby abgeneigt. Die Rrafte hielten fich noch die Wage, weil nach Kurfürst Friedrichs III Tobe bie lutherisch gewordene Pfalz den Kalvinisten keinen Borfchub leiften burfte, Johann Rafimir in ben nieberlanbifchen Banbeln fich beffere Fruchte verfprach, und Bilhelm von Seffen in Parteilofigfeit verharrte. - Das Ebift zu Poitiers (September 1577) gewährte nur einen furgen, unerquicklichen Frieden, welcher jedoch burch zwei wichtige Saubereigniffe unferes Belben bezeichnet ift. Sein jungerer Salbbruber Georg mar, wie wir wiffen, ihm nach Paris gefolgt und hatte alsbald mit allen jungen vornehmen herren am hofe, auch mit ben "Mignons", fich befreundet, jenen blondgelockten, verborbenen, aber ritterlich tapferen Jünglingen, unter benen Beinrich III in allertei anstößiger Spielerei und Tändelei feine Tage

<sup>1)</sup> Bertraute Mittheilung Montaignes an de Thou i. S. 1588. Mém. de Thou p. 396.

verbrachte. Rlug wie ber Bruber blidte Georg Schomberg aber auch auf bauernben Bortheil und ftanb, erft achtzehn Jahr alt, im Begriff, eine ablige junge Erbin zu heirathen. Da begab es fich, baf Jaques be Levi, S. be Quailus, ber fconfte und anmuthigfte ber Dignons bes weichlichen Berrichers, mit Charles von Balfac, G. be Dunes, genannt Antragues 1), Gunftlinge ber Guifen, auf bem Bofe bee Louvre in Sanbel gerieth; man fagt, Marguerite, die ichone, verbuhlte Konigin von Navarra, habe, um ihrem theuern Alencon eine gute Stunde gu bereiten, beibe Berrn aneinanber gehest. Beibe, fic für gleich beleidigt erachtend, forberten fich jum 3weitampf Längst hatten bie Duelle in Frankreich ben heraus. Charafter eines Gottesurtheils verloren; auch bie Borftellung von einer Art gerichtlicher Entscheibung, welche bem blutigen Ginander auf Tod und Leben Befteben gu Grunde lag und wozu man ber formlichen Erlaubnif bes Ronigs bedurfte, mar gewichen; bas berühmte Duell zwischen Jarnac und Chataignerann in Beinriche II erftem Regierungsjahre mar bas lette biefer Art. Dagegen hatten fich von Stalien her die 3weitampfe gur Biederherftellung beleibigter Chre, indem Reigheit als unauslöfdlicher Schimpf galt und ber Beleibigte, ohne Rucfficht auf ben Muefall ber Baffen, von jebem Datel fich rein mufch, fobalb er tapfer feinem Gegner fich ftellte, unter ber Berrichaft Ratharina's zu ungeheurem Migbrauche fich verbreitet. Dazu tam noch bie fleifige Lecture bes Amabis von Gallien, welche bie Phantafie bes uppigen, ichon ohnebies mit Blut und Gewalt vertrauten, jungen Abels

<sup>1)</sup> Gein Bruder mar Frang von Antragues.

mit Bilbern fabelhafter Ritterthaten erfüllte. François be la Noue, genannt Bras - de - fer, einer ber geiftvollften, verftanbigften und frommften Manner ber Beit, jugleich ein berühmter Sugenottenfelbherr, tabelt mit Ralvins Strenge auch aus anderen fittlichen Grunden bas Lieblingsbuch ber Beit, befonders aber, weil es das Gift ber Rache ausströme und bie frangofische Jugend lehre, sich immer zu schlagen, um Ramen zu bekommen. "Golche Einbrucke haben bie Bahl ber Querelles in Frankreich feit breifig Sahren ju ber Sohe gebracht, welche wir heut (um 1587) erblicken. Man fann behaupten, bag solche Schauspiele bie Sofe unbarmherzig und graufam machen, indem man an Bergiegung menschlichen Blutes gewöhnt wird 1)." Bas murde ber gute Sittenprediger erft gefagt haben, mare er ein Beitgenoffe ber Minberjährigkeit Ludwigs XIII ober XIV gemefen, mo bie Duellmuth ben Abel Frankreichs verberblicher als eine Seuche fortraffte? - Inbeffen machte man ichon bamale mertliche Fortschritte, und erfand querft eine Bervielfaltigung des einzelnen Zweitampfe, Die fpater unbefangen als daju gehörig nachgeahmt wurde. Quailus und Antragues, über Drt und Stunde einverstanben, beschloffen, jeder auch noch zwei ihrer Freunde, nicht als Richter und Chrenwarte, fonbern als Mittampfer gur Stelle ju bringen. Go geleiteten benn in ber Frühftunde bes Conntage, 27. April 1578, ben G. be Quailus ber einäugige achtzehnfährige François be Maugiron und Jean Darces de Livarot; ben Günftling ber Guifen François de Riberac und ber junge Schomberg, ber babeim in Torgau, Dres-

<sup>1)</sup> Discours de S. de la Noue p. 175.

ben ober Wittenberg nach beutscher Art wohl gelernt hatte, fich beim Trunte zu balgen und bem Schimpfrebner ohne weiteres mit ber Behr auf ben Leib ju geben, nicht aber fo tolles Befen, als jenen Sechstampf auf bem Pferbemarkt unweit ber Tournelles, nahe ber Baftille. Der Sachfe mußte jeboch feine Ginmifchung ober Gefälligfeit ichmer bugen. Denn nicht allein vermundete Francois b'Antraques ben Dignon fo tobtlich, baf berfelbe jum Schatten jufammenfcrumpfte und funf Wochen barauf ftarb, fondern auch Riberac tobtete ben einäugigen Maugiron auf ber Stelle und ftarb felbft folgenben Tage an feiner Bunde; Schomberg endlich fiel von ber Sand Livarote, fo bag von allen feche Rittern nur Guife's Champion am Leben blieb, ba Livarot, fcmer am Ropfe verwundet, einige Sahre fpater feinen Deifter im Rechten fand 1). - Bie um eine fterbenbe Geliebte jammerte Beinrich III, beffen Auge troden geblieben bei bem Blute fo vieler Taufend Schlachtopfer bes Fanatismus, am Bette bes Lieblings, ließ ihm, wie bem G. be Maugiron, beren Leichen er tufte, fürftliches Grabgepränge halten, ihnen marmorne Bilbfaulen in ber Rirche St. Paul errichten; ja Pierre Ronfard und Philippes bes Portes, bie Dichter ber Sauptstadt, murben burch hohen Lohn aufgeforbert, bie Tobten au preisen. Das Bolt fang: "Seigneur, reçois en ton giron, Schomberg, Quelus et Maugiron." Ein tatholischer Priefter bagegen predigte laut auf ber Rangel, man folle Maugiron und feine Gefährten auf

<sup>1)</sup> de Thou t, V. p. 539. Languet Ep. secret. L. l. p. 365. Journal de Henry III et Henry IV par Pierre de L'Estoile t. I. p. 162. Collect. Petitot. I. sér., t. XLV.

ben Schindanger schleifen, und in ben Tagen ber Barrifaben verstümmelten bie Bürger von Paris jene Kunstwerke an heiliger Stätte und machten sogar Anstalt, sie in ben Fluß zu flurzen 1).

Welche Thränen dem verführten jungen Sachsen nachfolgten, ist nicht gesagt; doch begünstigte der König furz darauf den Kauf der Grafschaft Nanteuil-le-Haudoin, welche Guise dem treuen Diener Schomberg "der zehn Jahre früher noch ein einfacher deutscher Soldat", abtrat. Am 15. September nahm Kaspar diese stattliche Herrschaft in der Isle de France, mit einem weitläuftigen Schlosse, in Besis 2) und hieß von der Zeit in der Hofsprache le Comte de Nanteuil.

Aber ruhigen Genuß bot die Gegenwart nicht. Heinrich von Navarra ward jest ber Stüspunkt ber kirchlich und politisch Unzufriedenen, und die liederlichen Neigungen beider Bettern des Balvis und des Bourbon, die Ränke verbuhlter Beiber, die Ehrsucht und die Eifersucht ihrer Günstlinge verstochten das unglückliche Land einige Jahre hindurch in ein Gewirre von blutigen Händeln, in denen man vergeblich auch nur einen ernsten Gedanken sucht, obgleich die Religion der abscheuwürdigen Heuchelei auf beiden Seiten den Borwand leihen mußte. Deutsche Kürsten und Ebelleute benusten noch immer diese Zerstossenheit des unseligen Staates, um Bortheile zu erhaschen, die doch immer trügerisch ihnen entschlüpften. In der berüchtigten Guerre des Amou-

<sup>1)</sup> L'Estoile t. I. p. 380. Oeuvres de M. de St. Foix. Mastricht 1778 t. III, 30.

<sup>2)</sup> L'Estoile I, 173.

reux ') 1580 erblicken wir Raspar von Schomberg einmal wieber auf beutschem Boben. Beinrich III hatte auf feiner Reife nach Polen ben Fürften Joachim Ernft von Anhalt fennen gelernt, welcher, als Erbe des vereinigten astanischen Befisthums und Schwiegervater bes Rurfürften Johann George von Brandenburg, machtig und einflugreich genug erschien, um bem mantenben Throne ber Valois burch Werbungen helfen zu konnen. An ihn ward Schomberg aus Paris am 7. April 1580, als "Conseiller en mon conseil privé et Chambellan ordinaire" mit einem Beglaubigungefchreiben abgefertigt, in welchem Beinrich III ben "Coufin" bat, jenem, wie feiner eigenen Perfon gu vertrauen. Der Astanier, obwol geschmeichelt, mochte jeboch ale eifriger Bekenner ber lutherischen Rirche nichts mit bem Allerchriftlichften Ronige zu thun haben, und erwiderte höflich in deutscher Sprache, bie man bamals in Deutschland neben bem Latein allein verftand, aus Deffau am 25. September: er vernehme die anbefolene Werbung des Feldmarschall tonigl. Burbe, feines lieben befondern Raspar von Schomberg, und habe fich gegen ihn ju aller Rothdurft to folvirt 2). Das war bie erfte biplomatifche Berbinbung Anhalts mit Frankreich, welche einige Jahre barauf für bie protestantische Rirche, für bie allgemeine Politit Deutschlands, wie für bie Gefchmadebilbung ber beutschen Bornehmen fo erfolgreich werben follte. Bahricheinlich burch-

<sup>1)</sup> Mongez Histoire de la Reine Marguerite de Valois. Paris 1777. p. 254. Aubigné p. 988.

<sup>2)</sup> Bedmann Diftoria bes Fürftenthums Anhalt. Berbft 1710. V, 186.

schweifte Schomberg damals auch die übrigen protestantifchen Länber; aber von feinem befonderen Thun und Treiben ift teine Runbe gu finden. Roth hatte er gewiß mit ben noch immer unbezahlten Rriegeleuten, bie ju beschwichtigen und für die Bukunft bienstwillig du erhalten, feine Sauptaufgabe blieb. So ben Grafen Burchard von Barby, ben er vertröftete (1582) 1), "ber Konig habe, um bas Bunbnif mit ben Schweizern ju erneuern, 600,000 Kronen aufbringen muffen, wozu Schomberg felbst 5000 Kronen, wie alle konigliche Staatsrathe gleiche Summen, vorgeschoffen." - Ungahlige Deutiche tummelten fich auf beiben Seiten in Frankreich, aber bie Fürften hatten babeim alle Sanbe voll zu thun. Denn eben regte fich ber verstärkte Katholizismus und machte (1583) bem heiratheluftigen Erzbifchofe Gebhard Truchfeß von Roln bas Rurfürstenthum ftreitig, welches bem Protestantismus zu erringen, ber Pfalzgraf Johann Rafimir, freilich ohne ben Beiftand ber engherzig lutheri= iden Stande, alle Rraft baran feste. Unter Beinrichs bon Ravarra Fahnen finben wir bor andern unferen maderen Dietrich von Schomberg , welcher bereits , aus Beringschäpung ber beimischen Berhaltniffe, fein Erbgut am Rhein vertauft hatte, und, wie Raspar fein Glud in Frankreich fuchend, wenigstens ben ruhmvollften Mainhard von Schomberg bagegen blieb heim, und ftarb am 22. April 1596 auf feinem Stammichloffe bei Dbermefel in alter Ginfachheit ber Lebensmeife 2).

<sup>1)</sup> König II, 972. 2) Kazner p. LXIII.

Bum tragisch großartigen Zusammenstoße brachte bie Dinge in Frankreich wieder erst der Tod des Herzogs von Alençon, des einzigen Bruders Heinrichs am 10. Juni 1584. Mit Schulden bedeckt, fast allgemein verachtet und gehaßt, war er ohne ehrenvolle Berrichtung aus den Niederlanden zurückgekehrt; sein Tod eröffnete nun bei Heinrichs III, des lesten Balois, Kinderlossekeit, dem hugenottischen Bourbon das Erbrecht zur Krone, und mußte daher zu den folgereichsten, aber schauerlichsten Ereignissen führen.

## V.

Raspar von Schomberg als Bermittler zwischen Heinrich III und ben Guisen, als Gesandter und Feldherr im Dienste des letten Balois bis zum Tobe desselben. 1564 — 1589.

Schon im Herbste bes Jahres 1583 hatte heinrich von Navarra, so tief er im Schlamme heroischer Unstitlichkeit stedte, boch so viel Ernst zur Betrachtung seiner Lage überkommen, um einzusehen, baß nur der entschiedene Anschluß an eine der großen kirchlichen Parteiungen, in welche die Christenheit sich spaltete, ihm seine Gegenwart, sein Recht und seine Zukunft sichern könne. Seit früher Jugend gewöhnt, in den heiligsten Dingen sich Zwang anzuthun und in Folge dieser heuchelei und verständiger Würdigung der bedeutsamsten Persönlichkeiten unter Katholiken und Hugenotten höchst gleichgültig gegen jedes äußere Glaubensbekenntniß geworden, hatte er doch

von feinem Bater Anton, von den Conbes, bem Dheim und Better, und von bem theologischen Abel, welcher ihn umgab, fo viel erlernt, wie burch Ratechifation und Nachgiebigkeit in bogmatischen Artikeln ben beutschen Protestanten beizukommen fei. Run aber war burch ben Abschluß ber Concordienformel (1572 - 80) eine unüberwindliche Rluft zwischen bem reinen Lutherthum und der kalvinischen Lehre befestigt, und, hartnäckig wie Luthers Anhanger, hatten die hugenottischen Theologen ihre Bedrangnif grade baburch herbeibeschworen, indem fie feit dem Jahre 1561 bei ber Berschiedenheit ihrer Auffaffung der Abendmahblehre beharrten. Die reformirte Partei in Deutschland, in Kurfürst Friedrichs III Tagen so großmuthig = forderlich fur die verfolgten Glaubenebruder, ftand im Reiche auf gar fcmachen gugen, feit Rurfürft Lubwig bie Pfalz wieder lutherifch gemacht; zwar war berfelbe eben (October 1583) geftorben, aber Johann Rafimir, ber Bormund feines Reffen, fchien boch allein nicht ftart genug, bem hugenottifchen Frantreich gegen die Gewalt bes Ratholigismus zu helfen. Deshalb umfafte benn Navarra ben politischen Anschlag, auf bogmatifchem Wege fich bem Lutherthume zu nahern; zwei gewandte, theologisch gewiegte, Bertraute, Jacques de Seaur S. de Pardaillan und Soffroi de Calignon, machten fich ichon im September 1583 auf die Rundreife burch alle protestantischen Lander, und gelangten im Frühling 1584 über England, bie Nieberlande, Seffen und Niederfachsen an bie Elbe, um bie Berföhnung des kirchlichen Zwiespalts bei ben machtigen Rurfürften von Brandenburg und Sachsen zu versuchen und baran bie Bitte um Unterftugung ber gefährbeten frangofifchen

Kirche zu knüpfen '). Wie schmachbelaben ber Bourbon eben bamals war, als seine Abgesandten Rochelle und Nerac verließen, was Heinrich III seinem königlichen Schwager zu bieten wagte, lehrt die schimpsliche Behandlung, welche die Gemahlin jenes, des Valois eigene Schwester, im August 1583 erfuhr, indem sie, ein sittlicher Anstoß selbst am Hose Katharinas, mit öffentlichem Skandal aus Paris weggejagt wurde 2).

Segur traf bei ben lutherischen Fürsten auf die Schwierigkeiten, welche ber Einfluß der politisch unfähigen Theologen auf die höfe erwarten ließ. Inzwischen erfolgten die Blise der Ligue. Kardinal Karl, ein abgestorbener Zweig des Stammes Bourbon, mönchisch frömmelnd, ein bespöttelter Schwachkopf, ward von den herrschsichtigen Guisen als der nähere und minder gefährliche Erbe der Valois vorgeschoben und erklärte am 1. April 1585 als Zweck der Ligue, "herstellung der katholischen Religion, die Ausrottung der Reperei." Der Beitritt Philipps von Spanien sicherte dem rechtgläubigen Bourbon die Thronfolge, und erhob den französischen Thronstreit zu einer Sache Europas und einer Lebensfrage beider Kirchen, was die Geistesbeschränktheit des lutherischen Theils des Protestantismus einzusehen, außer Stande

<sup>1)</sup> Die Snstructionen s. bei Berger de Xivrey, Recueil de Lettres, Missives de Henri IV. Par. 1843. (Collect. de Documents inéd. t. I. 530 sf.)

<sup>2)</sup> S. A. G. de Busbete, des Geschäftstragers R. Rubolfs II und der Witwe Elisabeth R. IX in Paris, Brief vom 27. August 1583. Nr. XXI in ter lateinischen und frangosischen Ausgabe. Mongez a. a. D. p. 277.

war, und baber in ichnöber Beife bie flugen Borichlage Ravarras abfertigte [1. Marg 1585 1)]. Dagegen muchs die Lique mit Riefentraft, jog ihre Bulfequellen aus bem gefammten einigen fatholifchen Europa, und trieb ben Schwächling Beinrich burch Bermittlung feiner Mutter ju bem schimpflichen Bertrage von Remours, welcher ben Balois verpflichtete, ben Navarra, wenn er in feiner Keherei verharre, von der Thronfolge auszuschließen, jede andere Religion bei Tobesftrafe gu verbieten, und mit den Guifen zur Bertilgung ber Sugenotten fich zu vereinigen (7. Juli 1585). Ehe ber König haltunglos ber fanatischen Bewegung fich hingab, hatte Schomberg Gelegenheit gehabt, feine Anhanglichfeit an ben rechtmäßigen herrscher und feinen Biberfpruch gegen die politische Undulbfamteit der Guifen zu erweisen. die Parteiganger fich um bas tatholische Banner ichaarten, ungirrt burch bie Berbote bes Dhnmachtigen, ichickte biefer ben Grafen von Ranteuil aus, um feine Dberften in Deutschland aufzumahnen 2). Nichts Arges von bem befreundeten François von Baffompierre, feinem alten Baffenbruber, befürchtenb, tam Schomberg über Geban, wo ber Bergog von Bouillon ihn ehrenvoll empfing, ins Gebiet von Lothringen, um auf unterlegten Pferben nach Deutschland zu eilen (April 1585), als er vom jungeren Lenoncourt und anderen Dienern bes Bergogs von Lothringen auf Anftiften Baffompierres du Grand - Pré angefallen und nach Berbun geführt wurde. Der Lo-

<sup>1)</sup> Bubers Rugliche Sammlung. Frft. und Leipz. 1735. S. 142 ff.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII. p. 420.

thringer nämlich hatte bie Parteilofigteit aufgegeben, weil bie Guifen ihn mit bem Befit ber brei weiland beutfchen Bisthumer foberten, und ber alte Reiterobrift, eifrig tatholifch, hatte fich inzwischen auch gur Lique gefellt 1). So hielt wohl berechnete Arglift ben treuen königlichen Diener fo lange feft, bis ber Balois wehrlos fich in die Arme ber Guifen warf, gum empfindlichen Schmerze bes Deutschen, welcher beforgen mußte, ben Berbacht zu erweden, absichtlich habe er fich jenen Mannern in die Bande gespielt, weil man feine perfonliche Befreundung mit benfelben tannte. Fand er nun aleich, jum Ronige jurudgefehrt, jene fcmachvolle Doppelheit ber Beziehungen vor: bas Dberhaupt bes Staates im gezwungenen Einverftanbnif mit bem folgen Bafallen, fo zeichnete ihm fein Gemiffen boch bie Linie por, bis wie weit er bem willenlofen Berricher und ben übermuthigen Unterthanen zu folgen habe.

In so furchtbarem Gebränge versuchte Navarra nochmals die Stumpsheit der deutschen Protestanten auszustachen, ihr Mitgefühl anzuregen, und ordnete im Juli 1585 den seurigen Jakob von Segur mit den beredtsamsten Borstellungen nach Deutschland ab. Besonderes Bertrauen seste er, im ungleichen Kampse zuerst bewunderungswerth, in den Fürsten Joachim Ernst von Anhalt, nannte ihn "seinen Bater"<sup>2</sup>) in einem Schreiben aus Montauban 5. August 1585, wohl kundig der naben

<sup>1)</sup> de Tou a. a. D. Davila l. VII, p. 300. Mém. de Bassompierre I, p. 23.

<sup>2)</sup> Doch war bies wol nur eine höfliche Kangleiphrafe, eine Abreffe auch an andere Rurften. S. Rommel I, 569.

Berhaltniffe, in welche ber Astanier, bereits ber Schwiegervater bes Rurfürsten von Branbenburg, burch bie Bermablung feiner fconen Tochter mit August von Sachfen zu treten im Begriffe ftanb. Und wirklich fchien ein Sinneswechsel ber gleichgultigen Gemuther eintreten ju wollen. Denn als Beinrich III, nachbem er ben Guife jum Generallieutenant bes Königreichs ernannt, bem fürsten von Anhalt aus Paris vom 22. October melbete: etliche Unterthanen von ber neuen Religion hatten fich gegen ihn emport und in Deutschland um Bolfer geworben; er verfabe fich, bag Joachim Ernft und andere beutsche Zürften, die alten Freunde Frankreiche, ihm ihren guten Willen in ber That bewiesen, und feinem Keldmarichalle Raspar von Schomberg, bem Grafen Burchard von Barby, ben Rheingrafen, Grafen von Befterburg, bem Betftein und Ernft von Mandelsloh, fowie Sans Bolf von Schomberg auf ihren Berbungen nicht hinderlich waren, wogegen er einem ber Prinzen von Anhalt eine freie Reiterfahne anvertrauen wollte: antwortete Joachim Ernft aus Deffau burch ben Dberft Ernft von Manbelslob, einft Grumbach's Spiefgefellen, in einer vorwurfevollen, eines Protestanten wurdigen Sprache, mahnte an bie Pflicht, ben armen Chriften und treuen Unterthanen ben Frieden ju gonnen, und erflarte, "mußte er gleich die ganze Rrone Frankreich zu gewinnen, fo wolle er boch feine Banbe mit bem Blute bebrangter Chriften nicht beflecken"1). Auch Auguft, bet gludliche Batte, fprach ben regften Gifer fur bie. Bugenotten aus; aber biefe gunftige Stimmung über-

<sup>1)</sup> Bedmann V, 189 ff. Brief vom 25. Rovember 1585.

dauerte die Flitterwochen des Kurfürsten nicht, mit denen zugleich sein Leben endete (11. Februar 1586).

Unter biefen Umftanben vermieb Schomberg, Deutschland sich bliden ju laffen, mo jumal Johann Rafimir ihn auch bei Brandenburg in bofes Gerucht brachte; er blieb in Nancy, von wo aus er im Januar 1586 bie anderen Oberften dur Gile antrieb, und die fachfifchen Berbegeschäfte in feines Brubers Sans Bolf Sanbe niederlegte. Much biefer hatte fein lutherifches Gewiffen mit bem Solbe bes Balois vereinbart und ftand im Begriffe, mit 900 Reitern wieder nach Frankreich abgugeben, als Rurfurft August ftarb, und beffen Nachfolger, Chriftian I, theils in veranberter religiofer Anficht, theils weil er Sans Bolfen als einen brauchbaren Dann an feinem Sofe behalten wollte, ihn burch Raspar beim Könige entschuldigen ließ (15. April 1586). Wie forglich die Deutschen auf ihren Bortheil blidten, lehrt, bag ber neue Rurfürst sich nicht schämte, die Bahlung bes Sahrgelbes für feinen Diener auch jest noch zu beantragen und zu verlangen, baf ihm auch bas Anrittegelb für bie nicht angerittenen Golbner, im Betrage von 7000 Kronen, bliebe. Heinrich III anberfeits mußte bereitwillige Diener in bem Grabe ichonend behandeln, das er Sans Bolfen feiner Berpflichtung entband, ohne ihm für jest bie empfangene Summe abzuforbern 1).

Auch unter ben bemuthigenden Berhaltniffen bes Balois im Jahre 1586 icheint Schomberg ben öffentlichen Dingen sich fern gehalten zu haben, wenigstens

<sup>1)</sup> Briefe bei Ronig II, 997 ff. Des Ronigs Schreiben vom 31. Juli 1586.

findet man feinen Namen nicht in bem Kriege ber brei Benry, in welchem Navarra fein glanzendes Talent als heerführer immer mehr entwickelte. Segurs Bert im protestantischen Deutschlande forberte fich nach bebachtigem Bange ber beutschen Naturen. Erft nachbem bie Gefanbtichaft, welche bie Berfammlung ber machtigften proteftantischen Fürften ju Luneburg im Juli 1586 beschloffen, von Beinrich III in ausgesonnen beleibigender Beife zwei Monate in Paris hingehalten mar, und bann beren freimuthige Dahnung, beschworene Friebensebitte nicht gu widerrufen, eine grobe Abfertigung enhalten hatte, bewirtte fo ftarte Befchimpfung einige Ballung bes tragen deutschen Blutes. Im hoben Sommer 1587 brach, auch mit Gelbvorfchub Elifabethe von England, aus ben protestantischen Staaten bes Reichs ein Rreugfahrerzug dur Rettung der Sugenotten auf, fo gahlreich, als früher noch teiner. Zapfere Unterbefehlehaber gab es genug; aber an ber Spige fehlte ber rechte Mann, ein Pfalagraf Johann Rafimir, welcher ftatt feiner einen Dberanführer berief, Fabian, Burggrafen gu Dohna - Karwinden in Preugen, ber zwar zu ben frommften, gebilbeteften und redlichften Ebelleuten feiner Beit gehörte, Languets Freund, ein Ralviner, ber täglich Marote Pfalmen nach Goudimels Weifen fang und auch eine tapfere Fauft folug, aber burchaus ber Felbherreneigenschaften ermangelte, um unter ben truglichften Berhaltniffen, mitten durch Frankreich im Spatherbfte ein heer von 30,000 Mann, bestehend aus hugenottischen Ebelleuten, Schweigern und 13,000 Deutschen, jum Siege und gur Bereinigung mit Navarra nach Guienne zu geleiten. Bertauft burch einen Rathgeber im Golbe ber Lique, uneinig, meutervoll, ungewiß über ben Beg, ber zu nehmen fei, im Unklaren, ob ber Balois im Ernft fich ihnen gegenüberftelle ober nur jum Scheine, um ben Guife, den gefährlichen Rebenbuhler um Krone und Boltsqunft, nicht unüberwindlich zu machen, nahm biefer "große Bug ber Reiftres" nach gehäuften Unfallen in ber Beauffe einen über die Dagen ichimpflichen Ausgang (November und December 1587) 1). Buife, biesmal nach mahrem Berbienft ber Ueberminder ber gefürchteten Deutschen, nicht wie bei Dormans im Jahre 1575 fein Lob Bufälligkeiten verbankenb, flieg bagegen in ber Gunft bes fatholischen Boltes fo boch, bag es ihm ein fpottisches Spiel galt, bas Unfehn feines Konigs aufzumagen. Traf ben beutschen Kriegenamen eine lange nicht getilgte Schmach im November bes Jahres 1587, fo muffen wir boch zur Minderung bes ichweren Tabels bemerten: baf es bei Navarra, bem Sieger von Coutras (20. Octobet), ftand, durch fchnelle Bereinigung mit ben nicht gar fernen Belfern fich und fie unbezwinglich ju machen. Aber ben "vert galan" feffelten eben bie weißen Arme ber ichonen Corifande, Gattin bes Grafen von Guiche, und burch Liebe belohnt für feine Ritterthaten, ihr bie eroberten Sahnen ju Sugen legend, vergag ber beitere belb bie weltgeschichtliche Bebeutung feines Rampfes 2).

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, l. XXXVII. Aubigné t. II, p. 90 ff. G. J. Vossii Comment. de reb. gest. D. Fabian B. a Dhoss. Lugd. Batav. 1628. 4. mit bem trefflich gestochenen Bilbe bes Burggrafen.

<sup>2)</sup> So urtheilt nicht allein Aubigne, welcher bem spateren Apostaten gern eins anhängt, sondern auch Sully Memoires t. p. 403. Collect. Petitot II ser. I.

Schomberg fand feine Stelle weder im Beere des "Mignons", Duc de Joyeuse gegen Navarra, noch beim Guife gegen feine fächfifchen Landsleute, noch auch im Rriegegefolge bee Ronige. Wie hatte er zumal feinen Sippen aus Dberfachfen, Die ihm auf feinen Gefandtichaftereifen fo forberlich gewefen, mit freier Stirn im Rampfgemuble gegenüber treten konnen? Auch mar er ficher nicht anmefend, als Beinrich, wie ein Rohr gwiichen erfünfteltem Trope und weibischer Furcht fcmanfend, ben geehrten beutschen Fürften ein ichimpfliches "Dementi" gab. - Dagegen finden wir ben Grafen von Nanteuil feit bem Jahre 1588, als des Balois Lage immer rathlofer warb, ber Uebermuth ber Ligue auch die letten Rudfichten nicht icheute, um ben letten Sprof eines brittehalbhundertjährigen Berrichergeschlechts mit geforenem Ropfe wie ben letten Merowinger, in ein Rlofter ju fteden, ale vertrauteften Freund eines ber murbigften Ranner feiner Beit, bes Gefchichtschreiber August be Thou, um bis jum Schluffe feiner Tage bas Wohl feines neuen Vaterlandes zu berathen und ein Wohlthater bes Throns und bes Bolts ju merben. De Thou, nur brei Jahre junger als ber Deutsche, feit einigen Jahren Maître de requêtes beim Parlamente ju Paris, fcon vom Gedanten erfüllt, die Geschichte seiner Beit zu schreiben, beginnt bie Denkwürdigkeiten bes Jahres 1588 mit ben Borten: Diefes Jahr fah die Freundschaft entstehen, welche be Thou fein ganges Leben hindurch gegen Raspar von Schomberg, Grafen von Ranteuil, Colonels general ber beutschen Reiterei, und alle, die ihm angehören, bemahrte. Bermandtichaft gab ben Anlag, und be Thou, welcher an ihm bobe Gleichartigkeit bes Charatters und ber Gesinnung mahrnahm, verließ einen so schomsberg lebte, leistete er ihm und ben Seinigen alle Dienste, beren er fähig 1)."

Das fanatifirte Paris mar in ber furchtbarften Gahrung, ber Ronig, von neuem in feiner Derfon bedrobt, bat bas Saupt ber Lique in Soiffons, nicht in die meutervolle Sauptftadt zu tommen; aber Frang von Guife betrat Paris am 9. Mai 1588. Der eingeschüchtette Berricher erhöhte durch halbe Dagregeln ben Argwohn ber Partei, als wolle er ben Abgott bes Bolts umbringen laffen; ber Sturm brach aus, und am 12. Dai Abende fahl fich Beinrich mit Wenigen aus feinem Louvre und flüchtete übereilt nach Chartres. Drei Tage barauf folgte ihm Schomberg, indem ihm Guife einen Geleitsbrief bewilligte, in welchen ber Sachse auch ben Freund be Thou einschloß?). Bahrend ber verjagte Konig, in ben Stabten ber Normandie umherirrend, mit lappifchen Dingen fich beschäftigte, bebiente fich Ratharing, in Daris geblieben, Schomberge, um eine Ausfohnung ihres Sohnes mit Guife zu Stande zu bringen. Ihn hatte ber Konig als gewandten Unterhandler und "mahren Freund für Frankreichs Ruhm", nach Paris geschickt, bie Forberungen ber Saupter ber Lique auszuforschen und vereint mit ber Königin an einer Ausgleichung zu arbeiten. Nebenher follte er mit François d'Antragues über bit Räumung von Orleans unterhandeln, welche beffen Bru-

<sup>1)</sup> Mémoires de Thou t. I. p. 378. Collect. de Petitot. I. sér. t. XXXVII. Histoire t. VII. p. 181 ff.

<sup>2)</sup> Dafelbft p. 382.

der dem Könige versprochen hatte. Schomberg fand aber die Forberungen Guifes aufs bochfte gespannt; ihm genugte nicht die Wurde bes Konnetable: ein zweiter Pipin, verlangte er, neben feinem Amte als Majorbomus (Grandmaitre de la maison) den Oberbefehl aller Truppen und ein Protectorat bes fatholifchen Frankreichs 1). Gludlicher ware Schomberg gewesen, die Stadt Drieans, nach bem Berlufte von Paris ein einigermaßen anftanbiger Sig bes manbernben Sofs, ber Lique ju entreißen, und bereits hatte er mit ben Balface über ihre Entichadigung fich verständigt, als herr von Villeroi, allein auf ben Frieden bedacht, die Uebereinfunft burchfreugte und im Namen bes Konigs ber Ligue außer Bourges auch Orleans als Sicherheitsplag zusicherte. So tam benn bas Gbift vom Juli, "bie Union", ju Stanbe, welches auch gefeslich alle Bortheile ben Guifen zuwandte, ben Navarra von ber Krone ausschloß und ben Bernichtungsfrieg gegen bie Reperei von neuem verfundigte. Balb barauf, unter ben Baffenerfolgen der Sugenotten im Suben und Weften, begab fich Beinrich III nach Chartres, und erflarte ben Dajordomus am 4. Auguft jum Generalifimus aller feinet Beere. In Chartres, wo Guife mit dem Bollbewußtfein feiner Ueberlegenheit bem Ronige fich barftellte, langte auch Schomberg mit feiner Familie an, um die Berlobung feiner Tochter Ratharina, jenes Täuflings ber Rönigin, mit Louis de Barbancon de Cany, Schmager be Thous, feierlich am Sofe zu begeben. Der Konig und die Konigin nebft allen Bornehmen maren anmefend, als ber Bifchof von

<sup>1)</sup> de Thou T. VII. p. 230.

Chartres bie Ceremonie glangend vollzog. Am Abend. fefte ergoste befonders bie Erfindung Anne b'Anglures de Given, eines ber "nobelften Cavaliere", die Gefellfchaft, indem er, in Folge eines Sturges vom Pferbe noch gelähmt, fich reichgekleibet als indifcher Ronig in einer Ganfte auf ben Schultern turtifcher Galerenfflaven, welche eben die Niederlage ber "Armada" (Ende Juli) an Frankreichs Ruften verschlagen, unter frembartigem Gefange in ben Festsaal tragen lief. Nach biefen Bergnugungen, bie bie Beiterteit eines tiefen Friebens au athmen ichienen, begab Schomberg fich nach Paris jum Bollgug bes Beilagers in feinem Sotel; aber bie Borficht, welche be Thou und ber Sochzeitvater unmittelbar darauf anordneten, ihre befte Sabe aus ber Sauptftabt nach bem Schloffe Nanteuil unweit La Fere in Bermanbois unter bie Dbhut ber Gendarmen . Compagnie Schomberge ju fenben, lehrte, mas jene Manner von der nahen Butunft erwarteten 1). Gleichwol fichette auch diese Magregel beibe nicht vor schwerem Berlufte.

Eine allgemeine Ständeversammlung in Blois, eröffnet am 16. October 1588, zeigte den unglücklichen König in seiner schmälichen Ohnmacht. Schomberg, de Thou und Michel Montaigne hatten Theil an den Berathungen; die Befreundung des Geschichtschreibers mit dem Philosophen und dem Kriegsmanne läst vermuthen, daß auch die letzteren beide einander sich anschlossen. Der Deutsche behauptete noch immer sein nahes Verhältnis mit dem Guise, so verschieden ihre politische Ansicht war; als de Thou eine Verbindlichkeit

<sup>1)</sup> Mém. de Thou I, 392.

mieb, die der Herzog ihm aufnöthigen wollte, beklagte fich Guife bei Schomberg mit ben mertwürdigen Worten: "immer habe er nach der Freundschaft rechtlicher Leute getrachtet; weil biefe sich aber von ihm fern hielten, muffe er, ber Belfer bedurftig, fie nehmen, wie er fie eben fanbe." - Bum Schatten herabgewurdigt burch bie Bertreter ber Ligue, nachbem er alles bewilligt, und bennoch mit bem Legten, ber Monchstonfur, bebroht, faste Beinrich von Balois ben Entschluß ber Bergweiflung, burch Mord fich ber Bebranger ju entledigen. Die Gräuel von breifig Sahren hatten ein Gefchlecht gebildet, welches vor folchen Mitteln, auch nicht vor ber Ermordung des firchlichen Purpurtragers, des Rardinal Ludwig, Buruckfchreckte; Manner "ber That" maren be-Schomberg, feit mehr als zwanzig Sahren bem Buife fo nahe befreundet, bag jener ben Freimuth bes beutschen Rriegsmannes gern hinnahm, mußte nichts von bem Anfchlage; boch mochte er Bofes ahnen, und mahnte ihn auch in jenen Tagen ftolger Sicherheit, fich ju mafigen, bes Königs Langmuth nicht auf bas außerfte gu "Seine Dacht, fprach ber Befonnene, berube allein auf ber Gunft eines leichtfinnigen Boles, welches wie ber Wind wechsele; er solle weislich die Erfolge benugen, und nicht die Bohlfahrt feines Saufes aufs Spiel fegen. Er fei mit Schulben belaben, und, wenn er inmitten bes Aufruhre hinweggerafft murbe, für feine Gattin und feine unmunbigen Rinber alles zu fürchten. Achte er feine eigene Gefahr gering, fo möchte er fich boch burch bie Liebe für jene rühren laffen, und beforgen, baf ber König an ihnen Rache nahme für bie Unbilden, welche er vom Bater erbuldet." Aber der

Bergog, unempfinblich gegen fo heilfamen Rath, erwiberte: "ihn, unter Baffen im Beerlager erzogen, tonne bas Bilb bes Tobes nicht schrecken; wozu fei er auf Erben, als um Ruhm auf Gefahr feines Lebens ju fuchen? Freilich mußte ber Rubne betennen, noch nie an bie Lage feiner Familie im Falle feines Tobes gebacht zu haben; ber Konig fei fo erbittert gegen ihn, bağ, falls ihm etwas zufließe, gewiß feine Gattin und feine Rinder ale Opfer eines Saffes fallen murben, beffen Wirkung jener ihm felbst nicht habe fühlbar machen tonnen. Dennoch moge Schomberg nicht glauben, baf folche Rudfichten feinen Entschluß erschütterten. "In einem noch garteren Alter, als bas gegenwärtige meiner Rinber, eines Batere beraubt, ben ein Schlag von ber treulofen Sand ber Reger getroffen, verwaifet mit meinen Brübern, als Bielfcheibe aller Pfeile ber Feinde meines Saufes, habe ich mich nicht bennoch aufgeschwungen, bie Trummer bes Glude eines fo großen Baters gefammelt und felbft feinen Tob geracht? 3ch überlaffe Gott, ber mich bisher gefchirmt hat, bie Sorge fur bie Bukunft ber Deinen. 3ch habe fie nicht erzeugt, bamit fie meine Plane beirren follen. Wenn ber Tob mich vor ihrer Bollfahrigteit erfaßt, fo mogen fie bie eigenen Schmiede ihres Glude werben, wie ich es gewesen bin, und fich als wurdige Erben ihrer Ahnen zeigen. In Betreff Eurer Meußerung, es fei ju fürchten, bag bie Gebuld bes Ronigs, aufs bochfte getrieben, fich in Buth verwandle, glaube ich, bag ber Pring ju genau meine Lage und die feinige ertennt, um fich und feinen Staat aufs Spiel zu fegen, indem er, auf ein bloges Gerücht hin, feine perfonliche Gereintheit zu befriedigen trachtet.

Bohl weiß er, daß meine Intereffen, welche die der Rirche felbst find, fo innig mit benen aller Stabte, aller Provingen, und -folglich mit benen bes gangen Ronigreichs zusammenhangen, bag er teinen Berfuch auf meine Perfon magen murbe, ohne bag balb gang Frankreich ihn verließe und felbft gegen ihn aufftunde. In meinen Entichluffen befestigt und troftet mich jugleich die Gewißheit, baf mein Tob Racher ermeden wirb. Der Ronig felbft wird, wenn er irgend eine Gewalt gegen mich ubt, feiner Staaten beraubt, elender fterben als irgend einer feiner Borfahren. Bei alle bem ift es nicht leicht, mich zu überfallen. 3ch tenne Reinen auf Erben, ber, Dann ju Dann mir gegenüber, nicht gleiche Furcht begen mufte; überdies gebe ich fo mohl begleitet, baf auch eine große Bahl mich nicht auffuchen fann, ohne mich bemacht zu finden. Dein Gefolge bringt alle Tage mit mir bis zur Thure bes Gemachs bes Konigs und horte es bas geringfte Geraufch, fo murbe meber Wache noch Thurhuter baffelbe hindern, mir ju Bulfe gu eilen." -Diefes Gefprach, fest be Thou hingu, welches fo bobes Selbfivertrauen bes Bergogs und minbeftens gleiche Geringichagung bes Ronigs bezeugte, wurde auch noch ju andern Parteigenoffen wiederholt und endlich bem Ronige hinterbracht, ,,nicht burch Schomberg felbft, welcher jum Bergoge als Freund in ber Abficht fprach, ihm einen heilfamen Rath zu ertheilen, feineswegs, ihn auszuforichen, fondern durch einen andern, deffen Rame unbe-tannt geblieben 1)." Sest ichwanden alle Bebenklichkei-

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 336 ff. mit ben Ergangungen nach Microt.

bift. Tafdenbuch. Reue &. X.

ten. - Gin Daar Tage vor ber Ausführung beurlaubte be Thou sich beim Könige, um nach Paris zu gehen. Er traf ben Berricher in einem bunteln Gange, welcher aus bem Speifesaale in fein Gemach führte. Dhne ein Bort zu fagen, hielt Beinrich lange bie Sand bes Barlamenterathe umfaßt, entließ ihn aber ohne befondere Auftrage. Schomberg, welcher hinter be Thou ftanb, fragte benfelben beim Sinausgeben nach bem Inhalte bes langen Gefprachs, und argwöhnte, als er von bem tiefen Stillschweigen bes Ronigs hörte, berfelbe habe ihm Befehle ertheilen wollen, aber bann bamit an fich gehalten. Erft fpater muthmaßten beibe, ber Balois, im Rachbenten verfunten, habe bem Scheibenben geheime Dinge ju eröffnen beabsichtigt 1). - Go viel Berichte wir über bas schauerliche Ereignif bes 24. December 1588 befigen, erwähnt feiner unferes Deutschen als eines Ditwiffers ober Belfers ber That; Frangofen allein vollbrach. ten fie, mahrend in ber Bartholomausnacht ber Burtemberger Böhm den erften Streich gegen ben Abmiral führte, und ein Deutscher, Nicolaus Dusch, der Dolmetich, feinen lieben Gebieter im Tobesmomente allein nicht verließ 2). — Belche ichmergliche Bewegung mußte in Schombergs Seele vorgeben, als er bie Leiche bes fo wohlwollend gewarnten Freundes ausgestreckt liegen fab, jenes großen Buife, ber felbft tobt ben fleinen Balois noch foredte!

Aber der Mord erhob den unseligen herrscher nicht

<sup>1)</sup> Mém. de Thou p. 400.

<sup>2)</sup> Vita Gaspari Colinii. o. D. 1575, p. 129.

wieber auf ben Thron; Mayenne und Aumale entgingen dem Berderben; auch Chriftoph von Betftein rettete fich, um in Deutschland ber verwaiften Lique neue Streitfrafte Auguführen 1). Schon am Weihnachtstage tobte die Buth über ben Tob bes heiligen Schuphorts ber Rirche in Paris, in Drleans, Chartres. Berlaffener als je, von ber Geiftlichkeit verflucht, fah Beinrich III bas gefammte tatholische Frankreich gegen sich in Emporung, auch feine Rutter in bofer Borahnung feiner Butunft verfcheiden (5. Januar 1589). Dem Bergog von Mayenne half ber Fanatismus von Millionen bie größere Verfonlichteit feines Brubers ju erfegen; Rom fcbleuberte feine Bannftrablen; ale feine ber Sauptftabte bem enttaufchten Berricher fich öffnete, verlegte er ben Gig feines verobeten hofe von Blois nach Tours (Enbe Marg 1589). Unter ben Treueften, die bem Lestling ber Balois überall folgten, befanden fich Schomberg und be Thou, welcher mit feiner jungen Gattin verkleibet aus Paris erft nach Chartres flüchtete, bann aber, vor ber Gefahr ligiftifcher Anfchläge burch feinen machfamen Freund gewarnt, nach Blois fich begeben. Rur bie Bermittlung Schombergs, welcher ihm einen Sandbrief ber Pringeffin Chriftina von Lothringen, ber Braut Ferbinands von Mebici, ermirkte, wodurch fie fich ben gelehrten Parlamenterath ale Begleiter ber italienischen Reife erbat, tonnte ben Berbachtigen aus Mapenne's Gemalt befreien 2). Schon mabrend ber letten Berameiflungstage in Blois hatten unfere

<sup>1)</sup> Mém. de Bassompierre t. I, p. 24 ff.

<sup>2)</sup> Mém. de Thou p. 411.

beiben Freunde bie leste Wendung ber Politif bes Balois vorbereitet, welche zwar nur bie Folge ber Rathlofigteit zu fein ichien, bennoch aber megen ihrer biamettalen Berfchiebenheit von ben früheren Mitteln, wegen ihrer Folgen für die Deffentlichkeit und wegen bes perfonlichen Biberwillens bes Konigs, eine unabläffige Bearbeitung bes Gemuthe Beinrichs erforberte. Diefe Benbung mar: fich mit bem tegerischen Navarra zu vereinigen, ber fich fiegreich mit feinen tapferen Cbelleuten aus Bearn, mit ben rauhen Vicomtes aus Gascogne, bem Abel aus Guienne, ben Burgern ber althugenottifchen Stabte, endlich mit beutschen Baffengefährten, wie "Tifche Schomberg", behauptete. In fo unabsehbar wichtiger Angelegenheit zeigte aber felbft von ben gebornen Frangofen teinet brennenberen Gifer und muthvollere Beredtfamfeit als unfer Sachfe, bem es baburch gelingen mußte, alle Rleden feines früheren, firchlich anftogigen Lebens, ju tilgen, ben Sag feiner beutschen Gegner zu entwaffnen und ben Segen religiofer Dulbung über Frankreich herabzurufen, wenn ber fatholifche Balois ben falvinifchen Bourbon, ben Gemahl feiner Schwester Marguerite, jener "Circe" auf bem Felfenschloß Uffon, zu Bulfe rief und beffen Thronrecht anerkannte. Die einfichtevollsten Rathe, Chateauvieur, b'D, Clermont, Balfac, bu Pleffie-Liancourt, Gromonville-L'Archant, hatten im unheimlichen Schloffe zu Blois bem Valois bisher fruchtlos bie Nothwendigkeit bes Schrittes vorgestellt, ale be Thou's Antunft bie Dringlichteit des Rathe verftartte und Schomberge traftige, ber Unmittelbarteit ber Umftanbe entlehnten Grunde ben Sieg bavontrugen.

Der Bufall hat eine Urtunde aufbewahrt, welche

Schomberge heilfamen Ginfluß bezeugt, aber in ber neuften Beit ein wunderliches Difverftandniß bei einem ausgedeichneten beutschen Geschichtschreiber hervorrief. Unter ben fatholifchen Planen, ben Nachfolger bes Balois im Sinne ber Rirche gu beftimmen, erschien nicht sowol ber Guififchen als ber lothringifchen Partei beifällig, bas Recht ber Krone bem Prinzen Heinrich von Lothringen, bem Sohne Karls II und ber Prinzessin Claudia von Balois, Tochter König Heinrichs II und Schwester Heinrichs III, Bugumenben. Alle Erftgeborener führte ber Lothringer ben Namen Marquis bu Pont von ber Stabt Pont à Mouffon. Der unruhige Pring, geb. im Jahre 1563, hatte feinen tatholifchen Gifer fcon bemahrt, inbem er im Spatherbft 1587 mit Buth bie Trummer bes heeres Dohna's verfolgte, und mit Feuer und Schwert fogar in die beutsche Grafichaft Mömpelgart einfiel. Als Entel Konig Beinriche II und Reffe Beinriche III glaubte et sein Kronrecht geltend machen gu tonnen, fand aber nicht die Unterftügung ber Bettern von Guise, welche nur an fich zunächft bachten. Aber Papft Sirtus V mochte in ber Erhebung bes weiblichen Sproffes ber Balois einen Mittelmeg erblicken, und beauftragte beshalb auch nach ber harten Bulle gegen ben Dorber bes . Karbinals von Guife feinen Legaten, Johann Franz Morofini, mit Beinrich III barüber gu unterhandeln. Co staatsrechtlich fest bas Salifche Gefes in Frankreich ftand, brachte das Ansinnen des römischen Stuhls doch Eindruck auf Heinrichs Seele hervor, und nöthigte deshalb die Anhänger der mannlichen Erbsolge mit Gründen dagegen Bu ftreiten. Diefen Beruf fühlte Schomberg und es findet fich ein "Mémoire du Sieur de Schomberg",

beiben Freunde bie lette Wendung ber Politit bes Balois porbereitet, welche zwar nur die Rolge ber Rathlofigfeit zu fein fchien, bennoch aber wegen ihrer biametralen Berfchiebenheit von ben früheren Mitteln, wegen ihrer Rolgen für die Deffentlichkeit und wegen bes perfonlichen Bibermillens bes Konigs, eine unablaffige Bearbeitung bes Gemuthe Beinriche erforberte. Diefe Benbung mar: fich mit bem tegerischen Navarra zu vereinigen, ber fich fiegreich mit feinen tapferen Ebelleuten aus Bearn, mit ben rauhen Bicomtes aus Gascogne, bem Abel aus Guienne, ben Burgern ber althugenottifchen Stabte, endlich mit beutschen Baffengefährten, wie "Tifche Schomberg", be-In fo unabfebbar wichtiger Ungelegenheit zeigte aber felbft von ben gebornen Franzofen teinet brennenberen Gifer und muthvollere Beredtfamfeit als unfer Sachfe, bem es baburch gelingen mußte, alle Rleden feines früheren, firchlich anftößigen Lebens, zu tilgen, ben Saf feiner beutschen Gegner zu entwaffnen und ben Segen religiöfer Dulbung über Frankreich herabzurufen, wenn ber tatholifche Balois ben falvinischen Bourbon, ben Gemahl feiner Schwester Marguerite, jener "Circe" auf bem Felfenichlog Uffon, ju Bulfe rief und beffen Thronrecht anerkannte. Die einsichtsvollsten Rathe, Chateauvieur, b'D, Clermont, Balfac, bu Pleffis-Liancourt, Gromonville-L'Archant, hatten im unheimlichen Schloffe gu Blois dem Balois bisher fruchtlos bie Rothwendigfeit bes Schrittes vorgestellt, als be Thou's Ankunft bie Dringlichteit bes Rathe verftartte und Schomberge traftige, ber Unmittelbarfeit ber Umftanbe entlehnten Grunde ben Sieg bavontrugen.

Der Bufall hat eine Urfunde aufbewahrt, welche

Schombergs heilsamen Ginfluß bezeugt, aber in ber neuften Beit ein munderliches Difverftandnig bei einem ausgezeichneten beutschen Geschichtschreiber hervorrief. Unter den fatholischen Planen, ben Nachfolger bes Balois im Sinne der Rirche zu bestimmen, erschien nicht sowol ber Guififchen als ber lothringifchen Partei beifällig, bas Recht ber Krone bem Prinzen Beinrich von Lothringen, dem Sohne Karls II und ber Prinzeffin Claubia von Balois, Tochter König Heinrichs II und Schwefter Heinriche III, dugumenden. Als Erftgeborener führte ber Lothringer ben Namen Marquis bu Pont von ber Stabt Pont à Mouffon. Der unruhige Pring, geb. im Jahre 1563, hatte feinen fatholifchen Gifer fcon bemabrt, inbem er im Spatherbft 1587 mit Buth bie Trummer bes heeres Dohna's verfolgte, und mit Feuer und Schwert fogar in die beutsche Graffchaft Mömpelgart einfiel. Als Entel Ronig Beinriche II und Reffe Beinriche III glaubte et fein Kronrecht geltend machen gu tonnen, fand aber nicht die Unterftugung ber Bettern von Guife, welche nur an fich Bunachft bachten. Aber Papft Sirtus V mochte in der Erhebung bes weiblichen Sproffes der Balois einen Mittelmeg erblicken, und beauftragte beshalb auch nach ber harten Bulle gegen ben Mörber bes . Rarbinals von Guife feinen Legaten , Johann Frang Morofini, mit Beinrich III barüber zu unterhandeln. Go staaterechtlich fest bas Salifche Gefes in Frankreich fanb, brachte bas Ansinnen bes römischen Stuhls boch Einbruck auf heinrichs Seele hervor, und nöthigte beshalb bie Anhanger ber mannlichen Erbfolge mit Grunben bagegen ju ftreiten. Diefen Beruf fühlte Schomberg und es findet sich ein "Mémoire 'du Sieur de Schomberg",

worin er fagt: "einige Beitnach bem Tobe ber herren von Guife zu Blois murbe burch ben Karbinal Morofini von Seiten ber papfilichen Beiligteit vorgefchlagen, daß, wenn seine Majestat "vouloit déclarer le Marquis du Pont son neveu héritier de la couronne" und ihn als folchen mit ben nothigen Feierlichkeiten erflare, feine Beiligfeit fich verfichert halte, ber Ronig von Spanien murbe dem gebachten "Sieur Marquis" eine Infantin gur Che geben, und auf biefe Beife mochten alle Birren in Franfreich ein Enbe geminnen. Gin neuerer Forfcher fand biefes Memoire, welches D. Banle aus ben Sanben bes Varlamentsabvocaten Marais erhalten und feinem hiftorifden Dictionnaire einverleibt hatte, unfcheinbar unter andern Papieren in ben Sobenbaumichen Sanbidriften ber faiferlichen Sofbibliothet in Wien, hielt ben Ramen "bes Marquis bu Pont" fur verfchrieben, und fur einen papfilichen Ripoten, und fcolog baraus, Sirtus V, ber flawische Staliener buntler Bertunft, tonne ben ausschweifenden Entwurf ober die Ginbilbung genährt haben, feinen Ripoten zum Nachfolger bes Allerchriftlichen Königs gu machen! 1)

Schomberg fahrt in feiner Dentschrift fort: "als ber

<sup>1)</sup> Der Berfasser bes geistvollen Werkes: "Fürsten und Bolker von Sübeuropa im XVI. u. XVII. Jahrhunderte" wird seinen Irthum Bd. III, S. 200 (Ausg. 1836) leicht einsehen, wenn er Bayles Rote Q zum Artikel Henry III, wo der Rame Marquis du Pont ausgeschrieben ist, mit der Chronologie novenaire de Palma Cayet t. I, p. 273 u. 288 vergleicht (Collect. Petitot I. ser., t. XXXIX). Ueber du Ponts Aharten i. I. 1587 s. de Thou t. VII, l. LXXXVIII, p. 46.

König fich biefem Plane bequemte, und amar burch Ueberrebung Giniger, welche fich bamals in ber Rabe Gr. Rajeftat befanden, derftorte Schomberg ben Plan durch folgende Grunde: es hiefe bies bie Ordnung in Frank-reich umtehren, die Grundgefege umftoffen, den Nachfommen einen sicheren Beweis feiner Lascheté et pusillanimité bieten, beren Se. Majeftat mit vollem Rechte burch bie Geschichtschreiber, sowie Diener und Unterthanen ber Treulofigfeit und deloyaute bezüchtigt werben würden; ein Matel, mit welchem er für feine Perfon fich nicht befleden wolle. — Der Rrieg fei zwischen Fransofen gegen Frangofen, die beim ersten Angriff fich beiß zeigten, balb aber fich von felbft ber Bernunft bequem-Seine Majeftat möchte nur Corge tragen, fein Leben ju friften, Beit ju gewinnen, und fich vor irgend einem entschloffenen Schandbuben huten, ber in ber erften Buth etwas gegen feine Perfon unternehmen tonne; bem Buvorzukommen, empfoble er Se. Majeftat, gum taglichen Gebrauche fich eine "camisolle oeilletée" (ein festgenesteltes ftartes Bams?) anfertigen ju laffen, eine Sache, welche wol beschloffen, aber nicht ausgeführt murbe. Rachbem nun herr von Schomberg burch feine Borftellung die Absicht bes Ronigs umgestoffen, fragte ibn biefer, burch welche Mittel er bie Kriegsunruhe beschwichtigen fonne? Schomberg genügte biefem auf der Stelle, und bat ben Ronig, fich nicht mehr an die bisherigen Magregeln zu halten, fich nicht einzubilben, daß bie Sache mit feiner gewöhnten Rachgiebigfeit und Gute gefchlichtet werben tonne: er muffe fich entschließen, die Gewalt ber Baffen zu brauchen, und fo ftart als möglich im Felbe fich zeigen. Deshalb muffe er bem herrn von Revers,

ber eben vor Garnache ftand, Gegenbefehle ertheilen, bem Könige von Navarra Sicherheit gewähren, fich mit feinem Seere ju feinem Beiftande ju ihm ju gieben; nach Deutschland, Stalien, England, Danemart und zu allen Machten Schiden, um ihnen bie Gerechtigfeit feiner Gade und bie Bichtigkeit berfelben bargulegen, und fie ju etfuchen, ihn mit ihren Mitteln gur Aufbringung eines ftarten ausländischen Beeres zu unterftugen. Diefer Borfchlag wurde heftig beftritten, jumal vom herrn von Revers, ber ihn fogar für teperifch erklärte; "meber ber Papft noch einer ber Ratholiten wurde ben Ronig von Ravarra gern bei Gr. Majeftat feben." Schomberg bagegen beharrte feft bei feiner Behauptung, bag biefer Rrieg teineswegs bie Religion, fonbern ben Staat anginge, und baf Ge. Majeftat fich niemand auf ber Belt mit folder Sicherheit bedienen tonne, ale bes gebachten Ronigs, weil biefer am ftartften bei ber Erhaltung bes Staates betheiligt fei. Diefe und andere guten Grunde übten folche Dacht aus, baf bamals die Unterhandlung mit bem Könige ju Blois begann und barauf ju Tours, wo beibe Konige fich jum erften Dale wieberfaben, abgeschloffen murbe. Bei biefer Gelegenheit mar benn bas Berbienft bebeutend, welches Schomberg fich um Frankreich erwarb, befonders um bas Saus Bourbon. Es wurde bamals auch bei bem Ronige berathen, Schomberg folle an ben Prafibenten Zeannin ichreiben, bamit biefer herrn von Mayenne in feiner Pflicht erhalte. Als aber Se. Majeftat die Abreife bes herrn von Mayenne von Lyon und beffen Aufbruch hieher erfuhr, ward ber Brief nicht abgefchickt, und befindet fich noch unter meis nen Papieren in Deutschland, voll von guten Uebergeugungsgrunden, welche feitbem ihre Kraft auf den Uebertritt bes herrn von Mayenne nicht verfehlt haben" 1).

So bescheiben, und boch fo voll mannlichen Bewußtfeins gebachte Schomberg bes Entschluffes, welchen er burch feine gediegenen Anfichten und feine Beredtfamteit in dem schwankenden Konige hervorrief: "die Uebertragung des natürlichen Thronrechts auf den Bourbon mit allen weltgeschichtlichen Folgen!"- Beim Navarra, bem nichts erwunschter fein konnte, brauchte Dabame b'Angouleme, Bitme bes Marichalls Frant von Montmorency, nicht vieler Borte. Beinrich tam nach Saumur und schickte herrn Philippe bu Pleffis Mornai, auf Schombergs und de Thou's besonderes Berlangen, nach Tours. Ungeachtet auch der Bruder jenes feurigen Ralviniften und theologischen Unterhandlers, Dt. bu Pleffis - Buhi, im Dienfte bes Ronigs jur Berfolgung bes wichtigen Geschäftes bereit mar, mußte Philippe in Schombergs Saufe fich verbergen, und warb bann in ber Nacht gum Balois geführt. Darauf ichloffen benn Schomberg und bu Plessis-Mornai am britten April 1589 erft einen Baffenftillstand und bann eine geheime Uebereintunft für gegenseitige Unterftugung ab 2). Bu neuer Soffnung erwacht, ale Mayenne unverfohnlich blieb, bilbete Beinrich ein konigliches Parlament in Tours; die neuen Dinge fcienen in fo gutem Gange, baf felbft ber Legat Morofini, ein billig bentenber Pralat, bie Runbe bavon ohne

<sup>1)</sup> Mem. b. Bayle a. a. D. Es scheint, baß Schomberg feine Memoiren schreiben wollte.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII, p. 430; Vie de Phil, du Plessis p. 128 ff.

Difbilligung aus Schomberge Mund vernahm, freilich aber feine Sand felbft nicht bieten durfte 1). - Anders verfuhr Gaetano, Morofini's Rachfolger. Die Fluche ber Geiftlichkeit hallten in gang Frankreich wieber; boch Beinrich von Balois schritt weiter, besprach fich am 30. April ju Pleffie-Les-Tours, Ludwigs XI Lieblingsfibe graufigen Anbentens, und ber vaterlanbifchgefinnte Theil ber Ration jauchate über fo tröftliche Beichen ber Beit. - Um Schombergs weife Rathfchlage vollends ausauführen, marb ber treue Deutsche mit ausgebehnten Bollmachten verfeben, um in Deutschland 10,000 Reiter und 20,000 Landsknechte als Colonel general ber Deutschen zu werben, und zu biefem 3mede fo viel Gelb als möglich bei ben befreundeten Fürften aufzubringen. Dazu follte er fich auch ber 200,000 Golbthaler bebienen, welche ber Grofherzog Ferdinand von Medici verheißen, und bereits bie Salfte auf Maulthieren nach Augeburg beforbert hatte, aus Furcht vor ber Deffentlichfeit bie Uebermachung bes Gelbes burch bie Banquiers Bu fo weitläuftigen Auftragen bedurfte Schomberg zuverläffiger Gehülfen, und erbat fich baber feinen Freund be Thou, bamit biefer beim Raifer und ben beutschen Fürften die Unterhandlung einleite. Der Parlamenterath fchlog willig fich an; feine Beifung lautete, "bem Raifer Rubolf ben Tob ber alten Konigin gu melben, und ben Gerüchten ju wiberfprechen, welche bie Agenten ber Lique und Spaniens überall verbreiteten, baf bie Lage bes Ronigs in feinem aufruhrvollen Reiche verzweifelt fei." Er follte ferner ben Raifer ersuchen,

I) Mém. de Thou t. I, p. 413.

burch sein Ansehn die Werbungen der Rebellen in Deutschland zu verhindern, die des Königs dagegen zu unterstüßen. Während Schomberg mit der Aufbringung der Truppen beschäftigt sei, solle de Thou die Höse der deutschen Fürsten zu gleichem Zwede bereisen; dem Abenteuer wurden auch die Schweizerobersten im Dienste des Königs, reich beschentt, beigesellt, um daheim die Aufträge des Herrn von Sancy zu begünstigen, der schon früher an die Eidgenossen geschickt war 1).

Aber höchst gefährlich ließen bie Umstände zur Reise sich an. Ginige Tage vorher hatte Mayenne einen Anfall selbst auf die Borstädte von Tours gewagt; die Ligisten stellten auf allen Wegen hinterhalte aus, sperrten alle Passe, um die Unterhändler aufzufangen; sie frohlockten, der König muffe vor Ablauf von vier Monaten sein Reich schimpflich im Stiche lassen, da keine ausländische hülfe ihn erreichen könne.

Muthvoll brachen jene Manner auf (Mai 1589), nicht ohne schwere Sorge für Weib und Kind, die mit ihrer besten Habe im Schlosse Kanteuil und zu La Fére zurücklieben; kaum waren sie mit Philibert de La Guiche und François de la Grange S. de Montigny, denen heinrich die Kriegführung in Berry und Bourgogne anvertraut, in Romorantin, als sie auf die Nachricht, man laure ihnen auf dem nächsten Wege auf, umkehrten, um auf einem ungeheuern Bogen durch Poitou, Guienne, Perigord, Rouergue und den Süden Frankreichs ins Ausland zu gelangen. Von Blois aus meldeten sie den veränderten Plan dem Könige und daß

<sup>1)</sup> Mém. de Thou I, 4173 Histoire t. VII, p. 458 ff.

1

1

i

ihnen nur die Strafe burch bas Gebiet Navarras offen fei; fie betheuerten, wie felbft Don Antonio, ber unglud. liche Ronig von Portugal, nur in Rochelle einen Schutort vor feinen Berfolgern, ben Spaniern, gefunden habe, und daß gegenmartig nur die Stadte ber "Unglaubigen" (ber Sugenotten) treuen Dienern G. Majeftat ben Durchgang gestatteten. Beinrich III, eben burch gute Rach. richten aus Senlis erfreut und ficher, bag Sancy's Schweiger im Anmariche feien, bewilligte ben Umweg als ben förberlichften, und über Saumur und Niort gelangten bie Reisenben ungefährbet nach St. Rean b'Angely. Bahricheinlich hatte Schomberg von einem öftlicheren Puntte aus ben jungen Barabat, einen feiner muthigften und fähigsten Sausebelleute, mit Briefen bee Ronige an den Landgrafen Wilhelm von Beffen und an feinen Bruder Sans Bolf, ben furfachfifchen Sofmarfchall, für Christian I, vorausgeschickt, um die Berbungen einzuleiten. Als jener nach guter Berrichtung fich beurlaubte, trug ihm ber Landgraf, welcher in ben Sternen gu lefen verftand, auf, fein Ronig folle fich mehr vor einem gefcorenen Saupte, ale vor feinen Rebellen huten! Barabat konnte aber, nachbem er feiner Auftrage auch in Dresden fich erledigt, gleichfalls nur auf Ummegen ben Sof wieber erreichen, und fo fam bie Warnung bes Aftrologen, bie Schomberg aus Renntnif irbifcher Dinge fcon früher ausgesprochen, ju fpat 1). - In St. Jean d'Angely tröfteten Schomberg und de Thou die Witme bes jungen Condé, jene Pringeffin von La Tremouille, welche in Berbacht fant, ihren Gemahl vergiftet ju

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 486.

haben. Bon bort fandte er ben Sieur be Mornai-Buhn nach England an Glifabeth, um feine Stelle gu vertreten, und gelangte bann über bas Schlachtfeld von Coutras nach Montaigne in Perigord. Wir begleiten unfere Reifenben, ba ihre Abenteuer bienen, Frantreiche gefellichaft= liche Buftande im unheilvollen Jahre 1589 ju beleuchten. berr Michel be Montaigne befand fich nicht babeim; er mar in Bordeaur, beffen Mairie bie Burger ihm angetragen, mahrend ber unphilosophisch e Rranke angstvoll alle Mineralbrunnen im westlichen Deutschlande und in Italien burchprobirte (1587), um fich ben Stein abzutteiben 1). In Bergerac ober St. Foir, wo einer von Ravarras Offizieren befehligte, mochte Schomberg Gelegenheit finden, für feine Perfon dem fünftigen Thronerben fich ju nahern, dem ju gute ja feine Bemuhungen vorzuglich galten. In der religiöfen Dentungeart beiber Manner fand wol nicht große Berfchiedenheit ftatt. Der eine war ungefähr ein Protestant bes Schlages, als ber andere ein Ratholif; that ber Bourbon nicht ben Sprung in die bermalige Rirche bes Sachsen, fo mar biefer wol um fo williger, in ben Protestantismus gurudguspringen. Bebenfalls aber begegneten beibe fich in bem Gebiete religiofer Dulbung, welches außerhalb beiber außeren Befenntniffe lag. — Berriffene Fahnen, welche ben Effaal bes Anhängers Navarras feit bem Tage von Coutras ichmudten, bat Schomberg ale Dentmale eines fo traurigen Sieges zu entfernen. Bu Montfort im Armagnac

<sup>1)</sup> S. Michel Montaigne's Reifen durch die Schweiz, Deutschland und Italien in d. 3. 1580, 1581. Uebersetung. Salle 1777, 2 Bbe.

bot Guillaume be Salufte bu Bartas, ber gefeierte, obicon noch gang junge Dichter ber "Deux semaines", welche bie Grunder der Fruchtbringenden Gefellichaft als Reuigtei. ten einige Dreifig Jahre fpater ins Deutsche überfetten, ben koniglichen Gefandten bas Geleit an der Spise feiner Bafallen. Das fanatifirte Touloufe umgehend, ließ Schomberg fich burch ben tapferen Bibame be Chartres nach Billemur führen, und tam fo von einem feften Schloffe toniglich gesinnter Barone jum andern, um nicht burch bie Chenen Langueboce, fonbern burch bie unwegfamen Cevennen bie Reife fortzuseben. Als Spuren bes furcht baren Bürgerfriege fließ Schomberg überall auf halb. verbrannte Städte, bis Abam Beurteloup, Bifchof und Graf von Gevaudan, bie Banberer im gaftlichen Menbe aufnahm. Un ber Tafel bes Pralaten gab es munberbare Reuigteiten: bie Gafte bemertten, bag alle gufgetragenen Bilbbraten angeriffen und gerftuckelt feien, und erfuhren auf ihre Nachfrage, Abler und Geier feien bie Berforger bes lederen Bifchofstisches, inbem, mabrend bes Ausflugs ber Alten, Schafer bie Felfennefter erftiegen und bas frifchefte Bilb, bie Agung ber Jungen, gefahrvoll hinmegftahlen '). Der migbegierige Parlamenterath überzeugte fich mit eigenen Augen von ber Bahrheit biefer Erzählung; Schomberg bagegen pflegte ber Rube; benn ben wohlbeleibten, fcmerathmenden Mann ermubeten bie Gebirgemege, bie er au Rug erfletterte, in bem Grabe, bag er in Ufez einige Zage bas Bett huten mußte. Dort herum war ber Schauplas ber

<sup>1)</sup> S. eine weitlauftige Schilberung biefer sonderbaren Jagt in de Thou Mem. I. 424 ff.

Grauelthaten Mathieu Merle's, wie fruher bes Baron des Abrets, jenes protestantischen Seitenftude ju Blaife de Montluc. Schon fendete ber frante Schomberg Boten an henri be Montmorency, ben Gouverneur ber Proving, um fich den ficherften Beg nach Deutschland rathen zu laffen, ale ein Brief bee Ronige ihn antrieb, bor ber beutschen Reife nach bem naberen Stalien gu geben; ber Balois erfuhr ftundlich ben Rugen, welchen ihm bie beutschen Solbner gemahrten, und um ihrer fo viel als möglich ju gewinnen, follte Schomberg junachft Gelb beim Medici und bei ber alten Freundin bes Balois, ber Signoria von S. Marco, auftreiben. Da aber jene Schweizeroffiziere in feiner Gefellichaft ben nachften Beg heimziehen wollten und gleichfalls Bahlung begehrten, mußte be Thou bei bem S. Des Lesbiguières, bem fpater berühmten Konnetable, ber eben Gap belagerte, ein Unlehn machen, worauf er ju Pont St. Esprit mit Schomberg, bem inzwischen Geträftigten, fich wieber vereinigte. In Drange entließ ber Gefandte feine Schweizer, fcmaufte ju Montbragon mit Bernarb Nogaret be La Balette, ber unmittelbar vom Tifche aufbrach, ein nahes Schlof zu erfturmen, und fpornftreiche ben Bertheibiger henten ließ. Ueber Cavaillon burchzog Schomberg andere Derter bufterer Erinnerungen, bie Thaler von Merindole, beren arme Bewohner, fo einfach, fleifig, treu, gehorfam und gewiffenhaft in ihren Pflichten gegen die Dbrigfeit, als Balbenfer bie erften Verfolgungen ichon unter R. Frang I erlitten hatten. Die uralte Rirche zu Rieg, eins ber früheften Bifchofefige, fanden bie Reifenden vermuftet; in Frejus, wo fie bie Refte ber Romerwelt betrachteten, rufteten fie fich dur Schiffahrt, am Abend bes 1. August

1589, und liefen am 2. August, ber Deutsche ohne alle Beschwerde, ber Franzose ermattet burch die Seekrantheit, in den Hafen von Monaco ein. An demselben Tage endete der lette Valois in St. Cloud bei Paris sein geschändetes Dasein durch den Dolchstoß des Mönchs

## VI.

Raspar von Schomberg als Gefandter heinrichs IV in Deutschland. Großer Kriegszug der Deutschen v. S. 1591. Entschluß zum gefährlichen Sprung durch Schomberg vorbereitet. 1589–1592.

Dhne Ahnung beffen, mas unter ben Mauern von Paris vorging, nahm Schomberg in Genua bie biplomatischen Artigfeiten ber Republit Namens bes Balois an, und eilte bann, um unerfannt fein Gefchaft beim Urentel jener gefürfteten Raufleute gu verrichten, nach Floreng. De Thou, mit ber Senbung nach Benedig betraut, tam über Tortona und, frant vom Reiten, auf bem Do zu Schiffe an die Lagunenstadt, eben als (14. August) bie Tobeszeitung von St. Cloub einlief, ber brei Tage barauf die frohe Runbe folgte: Beer und Abel Franfreichs hatten ben Navarra als Ronig anerfannt. Db bie Signoria unter ber politischen Ungewifbeit anfangs mehr that, als in wurdevollen Complimen ten ben rechtmäßigen Berricher zu begrüßen, ob fie gerathen fand, ihren Sedel ben Bevollmächtigten bet tobten Königs zu öffnen, wiffen wir nicht. De Thou, iebt ein muffiger Reifender, fpagierte im gelehrten Pabua umber, von Schomberg ber Beifung gewärtig, mas wei

ter zu thun fei. Sobald ber Gefandte in Florenz bie erfcutternbe Rachricht vernommen, erachtete er für ben Augenblid ben 3med feiner Cenbung fur erledigt, und rief Francesco Guicciarbini ben jungeren, feinen Stallmeifter gurud, den er bereits auf Werbung mit Gelb ausgeschickt hatte. In Mantua angetommen, um mit bem orbentlichen Gefandten Frankreichs bei ber Signoria von S. Marco fich zu besprechen, traf er be Thou, und ging mit beiben, nach einer geheimen Aubieng beim Berjoge Binceng, nach Berona. In diefer tunftliebenben Stadt zerftreute Graf Bevilacqua die Sorgen feiner Bafte burch mancherlei Genug. Dann jog Schomberg über Tribent nach Deutschland, de Thou burch bas Beltlin und bie Schweig, unter mancherlei Gefahren und Abenteuern nach Frankreich gurud, um in Chalons ben Berluft gu erfahren, ben bie Ligue ihm und bem Freunde eben jugefügt 1). Denn am 16. October 1589 erffiegen bie Golbaten Florimonds de Saluin, burch einen Berrather geführt, die Fefte La Fere, nahmen die Befapung und Schomberge beibe, noch unmunbige, Sohne gefangen, und raubten bie Roftbarteiten, welche bie Cbelleute aus ber Umgegenb borthin geflüchtet hatten. In La Fere befanden fich auch Schombergs toftbare Deubel, bie er zu Anfang bes Krieges aus feinem Schloffe Ran-teuil bort zu bergen glaubte. Schmerzlicher mußte bem Bater bas Schickfal ber Sohne fein, von benen zwar der altere bie Bachfamteit ber Bachter taufchte und entwich; ben jungeren, zehnjährigen bagegen behielt, niebrig gefinnt und graufam, ber Berrather Sieur b'Arfy, un-

I) Mém. de Thou I, p. 439-447.

geachtet er bem Bater taufend Berpflichtungen schulbete, bis Mayenne bas Rind aus Chraefühl ober aus Mitleib befreite 1). De Thou, in die Beimath gelangt, verschmerzte feinen Berluft und fand Gunft und Bertrauen bes neuen Ronigs; Schomberg bagegen irrte in Deutschland umber, ungewiß, welche Stelle ihm Beinrich IV anweisen werbe, gefrantt burch Diftrauen, an feiner Chre angetaftet, aber nichtsbestoweniger bemuht, ber Sache beffelben ju bienen und eine neue Probe feiner Unbanglichteit füt Frankreich zu geben. Wir finden ihn zuerft in Dberfachfen wieder, um ben Rurfürften Chriftian, ben reichften herrn Deutschlands, ju bewegen, die guhrung bes gangen beutschen Sulfsheeres nach Frankreich ju übernehmen. Aber grade feinen reinften Abfichten begegneten bie mibrigften Schwierigkeiten. - Bichtigen Borfdub bei bem eiteln und ruhmfüchtigen Gebieter verhieß ihn fein Bruber, Sans Bolf, ber furfachfifche Sofmarichall, welcher fcon im vorigen Sommer ben jungen Barabat, Raspars Abgeordneten, in Dresben empfangen, und beffen Betbung beim Rurften fo gut unterftust hatte, bag Landgraf Bilhelm von Beffen und der Kurfürst perfonlich fich in Salza beriethen und ohne Buthun ihrer Minifter, burch ben Sofmarichall und Sans George von Ponidau, ben Sieur be Barabat an den Konig mit guten Berheifungen abfertigten 2). Der Tob bes Balois hatte bie Sacht aber wieder ins Stoden gebracht, bis die Bulfebereitwilligfeit ber Fürsten eifriger für ben protestantischen Ra-

<sup>1)</sup> Hist. de Thou t. VII, p. 556.

<sup>2)</sup> S. bes Kanglers Ricolaus Rrells Berbor in Sachficht Samml, IV. 150 ff.

varra angeregt murbe, und Nicolaus von Sarlan, S. be Sancy, vom ungebulbigen Bourbon nach Deutschland gefenbet, zuerft wieber ben Landgrafen Bilhelm berebete, ben tampfenden Glaubenegenoffen 100,000 Gulb. am 8. September 1589 porzustrecen 1). Sancy, ungeachtet er bie Beifung vom Ronige erhalten, fich mit Schomberg über bas Gefchaft gu verftanbigen, martete beffen Antunft nicht ab, unternahm allein die erften Berbungen, bie jeboch ganglich miggludten, weil Sans Bolf von Schonberg fie nicht begunftigte, um einen Gingriff in feines Brubers Rechte, als bes Colonel général des Allemands, zu verhindern. Als nun Raspar von Schomberg mit bem formlichen Auftrage feines Ronigs im Februar 1590, noch ehe bie Bollmacht eingegangen, bie erft Barabat im Marg nebft ber Beftatigung feiner Burbe und der Buficherung des toniglichen Bertrauens überbrachte 2), in Dresben erfchien, mußte er bas fcmere Stud von vorn anfangen und bemubt fein, feine Stellung, die Frucht ber Duben faft eines Bierteljahrhunberte, zu behaupten. Solches fonnte ihm nur allein gelingen, wenn ein Rurfürft bes Reiches felbft fich an bie Spige bes beutschen Beeres ftellte, unter bem ju bienen dem Colonel general feine Buruckfegung mar. Aber fo heftig ben Albertiner nach Lorbeeren lufterte und er, wie Schomberg, etwas zu eifrig in Reineckes Runften,

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 568.

<sup>2)</sup> S. bie Briefe heinrichs vom 29. Januar, vom 7. Marg 1590 in Villeroy Mem. d'Estat t. II, 328 — 368. Gelb er- hielt Schomberg nicht, boch die Beftätigung ber Erspectang leines Kanonifats.

vorgespiegelt, fogar den Weg jur Raifertrone angebahnt erblicte, fo bedurfte er vor bem entscheidenden Entschluffe erft bes Rathes feines Schwiegervaters, bes Rurfürften Johann George von Branbenburg und bes Landgrafen. So erblicen wir benn im Februar bie Sofe von Berlin und Dresben in lebhafter Berbindung; bie Fürften tamen in Binna aufammen; aber ihrem vertrauteften Staats manne gefiel Berr Raspar nicht in allen Studen. Bener wichtige Mann mar ein Staliener aus Toscana, Rochus von Linar, ber "welfche Graf", welcher, vielleicht burch Ratharina mit andern Landsleuten nach Frankreich gelodt, auf beutschem Boben bie reformirte Lehre angenommen, im Sahre 1564 eine Frangofin geheirathet, in ben erften Burgerfriegen fich getummelt hatte, bann aber ale Proteftant nach Beibelberg gewichen mar. Als geschickter Baumeifter im Jahre 1570 an ben fachfifchen Sof berufen, in Deffau mit Joachim Ernft befreundet, ging Linar im Jahre 1578 in furbrandenburgifche Dienfte, baute die Festung Spandau aus, und gewaun auch in Bermaltungegeschäften bas Bertrauen Johann George. So lebhaft fur die Dinge in Frankreich intereffirt, baf bie neuesten Staatsschriften, wie die Discours von de la Noue, und falvinische Anbachtebucher, ihm gleich nach ihrem Erscheinen jugefenbet wurben, hatte er boch ben bebachtigen Rurfürften im Sahre 1584 nicht zum thätigen Antheil an ben frangofischen Birren vermögen konnen. Best nun ichien ihm nur ber Abgefandte bebenflich, und er außerte beshalb am 3. Februar 1590 feinem Gebieter, "Raspar von Schomberg habe gute Erfahrenheit in Rriegsfachen und weltlichen Dingen, fei auch gewiß ein feiner Mann, nur mare beffer, wenn er in Religionsfachen

richtiger mare, Gott wolle ihm gur Bufe und Betehrung gnabiglich helfen 1)." Die Sache zog fich bin, ale bie Rathe bes Fürsten in Torgau über ben Anschlag fertig maren, felbft als Landgraf Wilhelm bie Berren nach Raffel berufen und man über bie Bertheilung ber Summen fich verftanbigt hatte. Johann Rasimir, noch immer jugenblich feurig fur bie Sugenotten, fo abichreckenber Erfahrungen ungeachtet, schien die Generallieutnantoftelle bes Rurfurften gern gu übernehmen, die Schomberg mit feinem guten Rechte forbern burfte. - Dem Bourbon bauerte inzwischen bie Beit lange. Die fatholische Partei, burch ben Rarbinal Gaetano noch angestachelt, that bie leibenschaftlichften Schritte; nur die Baffen tonnten entfdeiben, aber an Streiterzahl übertraf ihn bie Ligue. Darum feine fehnsuchtevollen Blide nach Deutschlanb; barum aus bem Lager vor Dreup vom 6. Marg 1590 ein Schreiben an Sans Wolf von Schonberg, worin er ihm Beinriche III Beftallung erneuerte, feine Dienfte erwartete, auf Jahrgeld ihn vertroftete, und fchlieflich bat, bes Grafen von Nanteuil Gewerbe am Sofe durch feinen Cinfluß zu begunftigen 2). — Als ber tapfere Navarra am 14. Mart die Schlacht bei Jorn wagen mußte, gablte er nur wenige Deutsche unter feiner weißen fahne, aber bie tuchtigften Manner. "Tiche Chomberg", - Dies von Schomberg von Bufmeiler icon im Spatherbft 1589 bem Ronige feche Fahnlein

<sup>1)</sup> R. von Linar Tagebuch v. 3. 1590. Fragment in Ledeburs Archiv f. d. Gefc. bes Preußischen Staates, Ih. XVI, S. 205.

<sup>2)</sup> König II, S. 999.

Reiter und eine gute Angahl Lanbetnechte bei Sagenau gemuftert 1) und jugeführt, für jenes erfte Belb, welches Sancy bei Strafburg und anderen bekenntnißeifrigen Stäbten aufammengebracht. Guillaume be Tavannes, Gouverneur von Dijon, geleitete bann die Kommenden von Chaumont aus burch Bourgogne 2), und ichon am 11. November halfen jene Deutschen bie Borftabt St. Germain bei Paris erfturmen, fo daß Seinrich, wem anders mit Ranonen verfehen, fcon an biefem Tage Meifter ber Sauptftabt geworben mare. Dies glorreichfter Tag mar aber auch fein lester, bie Schlacht bei Jorn. Schomberg follte im Treffen bas fiebente Geschwaber, Die fammtlichen Deutschen, befehligen: ba nothigten ihn Abends vorher feine Rittmeifter, ben Konig um ben rudftanbigen Golb anzugehen. Unangenehm berührt burch folches Anfinnen, fertigte ber aufwallenbe Beinrich ben Deutschen mit ber Antwort ab: "einem Manne von Ehre ftande übel an, in bem Augenblide vom Belbe ju fprechen, mo er bas Schwert gieben follte." Als ber Ronig vor bem Anfange bes Treffens burch bie Glieber ritt, um feine Golbaten burch turge Borte zu befeuern, und er an bie beutschen Reiter tam, erinnerte er fich ber bitteren Beleidigung. "Bir merben jest ichlagen, Schomberg!" rief er latt. "Ich konnte auf ber Bablitatt bleiben, und es mare ungerecht, wenn ich bie Ehre eines fo tapfern Ebelmannes mit mir ins Grab nahme. 3ch erflare Guch alfo öffentlich für einen

<sup>1)</sup> B. Perzogs Elfaffiche Chronik. Straft. 1592, Fol., 11, B. 96, R. S. 233.

<sup>2)</sup> Mém. de S. de Tavannes a. a. D. p. 362.

Mann von Muth, welcher feiner niedrigen Sandlung fähig ift." Rach biefer Genugthuung umarmte Beinrich ben beutschen Oberften vor den Augen des gangen Deeres. "Sie fchenten mir meine Chre wieder, Sire," antwortete Schomberg mit Freudenthranen, ,, und rauben mir bas Leben! Ich murbe mich beffen unwerth fchagen, wenn ich nicht meinen lesten Blutstropfen für Sie verfpriste." Er empfahl bas Rommando feinem Dberftlieutnant, Thomas von Kriechingen, mifchte fich unter bie Schar bes auserlefenften Abels, bie "Cornette blanche", und fiel in bem Gemenge, in welchem man ben Ronig einige Augenblide für verloren hielt 1). - Auch Dietrich von Schomberg, zweimal vermählt, zulest mit einer Tochter jenes Claube Antoine be Bienne et Clairvant, batte im Dienfte ber Krone Frankreich, bes erheiratheten Guts ungeachtet, feine Sabe jugefest; baber feine Witme ber Erbichaft fich entschlug und die Gläubiger fein Allodium verfteigerten.

Der Sieg bei Jory unterwarf aber bem Schonungsvollen nicht die muthentbrannte Gegenpartei: erfreut melbete er ihn den beutschen Fürsten wiederholentlich, und
beauftragte Kasper von Schomberg und Sancy, durch
die Darstellung der Helbenthat den Eifer der Freunde
zu beflügeln. Ungeachtet auch Königin Elisabeth in ihrem
eigenen wohlverstandenen Interesse die Sache betrieb,
verzögerten die Ränke um den Oberbesehl, die Abmahnungen und Gegenvorstellungen des Kaisers Rudolf, der
es nicht rügte, daß der Lique in den katholischen kändern

<sup>1)</sup> Hardouin de Perefixe Histoire de Henry IV, P. II, p. 145, ed. 1681, 12. Ragner I, t. LIII.

Berbeplage geftattet murben, bagegen burch Reichstags. fapungen bie gleiche Berechtigung ber Proteftanten, ihre Glaubensgenoffen zu unterftügen, befiritt, die Ausführung über ein Jahr. — Gemeinhin wird ber Doctor ber Rechte, Nicolaus Rrell, Rangler und Geheimer Rath bet Rurfürsten Christian I, ber neue Beforberer jener in Rurfachfen gefturzten melanchthonischen Schule, ein Freund freierer Denkungsart, als Werkzeug bezeichnet, um ben jungen Rurfürsten zu bearbeiten. 3mar hat Rrell gehn Sahre fpater auch biefen angeblich ichablichen Ginfluf auf feinen Gebieter mit bem Tobe bugen muffen, boch leugnet er im ftrengften Berhore entschieben, mehr als andere Rathe babei gethan zu haben 1). Ja, aus be Thou's Darftellung, welcher ein Tagebuch Raspars von Schomberg zu Grunde lag, geht im Gegentheil hervor: "ber Rangler habe Beitläufigfeiten gefucht, und, von ben Spaniern gewonnen, ehrfüchtige Ungufriedenheit Johann Rafimirs angeregt, ber, unbegnügt mit bem zweiten Range, die Reinheit der Absichten Schombergs beim Rurfürsten in 3meifel stellte, indem er jenen beschuldigte: als eingebürgerter Frangofe und früherer Waffengenoffe bet Guifen fuche er allein ben Bortheil feines neuen Batte landes und ben feiner eigenen Kamilie 2)." Als nun bet Pfalzgraf bas Spiel fcon fo weit gewonnen, bag er ba Ronig bat, einen anderen Dberanführer bes beutichm Beeres an Stelle bes Rurfürften, welcher ber Stanb wegen nicht in Person ziehen wollte, zu mablen, mußte Schomberg fürchten, bei Beinrich in Berbacht zu gerathen,

<sup>1)</sup> Sáchf. Samml. IV, S. 153.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII, p. 766.

als habe er die Dinge schlecht angefaßt, und schickte beshalb feinen treuen Barabat wieber nach Franfreich. Seiner Seite flagte er ben Pfalggrafen ber Anmagung und herrichfucht an, beutete bie Abneigung beffelben gegen ihn bahin, weil er (Schomberg) mit ben anderen beutfchen Dberften im Jahre 1576 bem Bertrage gu Beaulieu miberfprochen, welcher, bem beutschen Gebrauch gumiber, ibn (ben Pfalzgrafen) jum Generalanführer aller beutschen Truppen erhobe. Gleichwol fei er (Schomberg), um du zeigen, bag er bas Bohl bes Staates feinen Rechten vorzöge, bereit, feinem Amte zu entfagen. Nur moge ber Konig fich über fein Berhalten in Deutschland genau unterrichten, und bie Bergogerung ber Sache nicht feinem Mangel an Anhanglichteit, Gifer und Sorgfalt beimeffen. Der Pfalggraf fuche perfonliche Rache burch bas Anfehn bes Rurfürften, welcher oft gar nicht miffe, mas porginge. - Beinrich, welcher bes Rurfürften und bee Pfaligrafen bedurfte und auch ben treuen Diener nicht franten wollte, ließ ihm fpater bie Bahl, entweder an ben Sof Burudautommen, und eines ehrenvollen Rangs im heere sicher zu fein, ober im Reiche auf eigene hand Werbungen anzustellen. — Alle biese Umftande und die Laubeit einiger beutichen Fürften, welche bie Befestigung eines Protestanten auf bem altesten Throne ber getauften Belt nicht in ihrer Bichtigfeit ermaßen, verzögerten eine bulfe, welche möglicherweise ben Bourbon vor bem gefährlichen Sprunge bewahrt hatte. Schomberg ritt unmuthig zwifchen ben Fürften bin und ber, vertehrte im Sommer 1590 mit Linar und bem Pringen Christian von Anhalt "sans nulle désordre", d. h. ohne Raufch und hohes "Primiren" (Kartenspiel); mährend sein Kö-14

nig durch den Anmarsch des Herzogs von Parma mit dem spanisch-niederlandischen Heere genothigt wurde, die Belagerung des hungernden Paris aufzuheben (30. August 1590). Vergeblich hatte er, durch Schomberg gut unterrichtet, noch am 10. Juli fast vorwurfsvoll an den Landgrafen geschrieben: "gegen die Uebermacht seiner Feinde hinge die Erhaltung seiner Krone von der beutschen Hüsse ab 1)."

Um bie Dinge enblich ins Gleiche gu bringen, fandte ber Bourbon im October 1590 ben Beinrich be la Tour, Bicomte be Turenne nach Deutschland ab 2), welder kunachft aber in England mit Ratharina fich verftanbigte, und bann mit Pallavicini, bem Gefchaftetrager ber Konigin, in Dresben anlangte. Er enticulbigte auerst ben Unfall ber Truppen Sancy's, und bemubte fich, ben Schomberg als Colonel general in biefer Burbe zu empfehlen, indem er fich auf die ruhmenden Beugniffe bes Rurfürften Christian felbft und bes Landgrafen für bie Tüchtigkeit bes Mannes berief; "einen frangofischen General zu fenden, fei unrathfam, um nicht neue Gifetfucht zu erwecken. Doch moge ber Rurfürft über ben Dberbefehl bestimmen, ohne bie Burbe und bas Recht Schombergs zu beeintrachtigen. Der König begehre 6000 Reiter und 8000 Mann au Fuß, mit Heinen Felbftucken verfeben, und murbe es gut beigen, wenn bet Rurfürst ben jungen Fürften Christian von Anhalt, ben Sohn Joachim Ernfte, jenes alten Freundes Bourbons,

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 575.

<sup>2)</sup> Die Bollmachten und Instructionen für Aurenne, vom October aus Gifors, bei Villeroy II, 586 ff.

an die Spipe bes heeres ftelle 1). - Der Rurfürft mar mit biefem Auskunftsmittel einverstanden, und ba auch Clifabeth ben Astanier bringend empfahl, nahm ber Chrgeizige under gunftigen Bedingungen teinen Anftand 2). Rach einem vergeblichen Berfuche in Berlin, ben Rurfürsten gum thatigen Antheile am Unternehmen gu bemegen, verfammelten fich im April 1591 bie Fürften unb bie frangofifchen Bevollmächtigten in Seibelberg. dem Raspar von Schomberg flug und mohlgefinnt ben Umftanden fich fügte, weil jest wenigstens ein Fürft des Reiches das Beer befehligte, Rurfürften und Fürften ihm ehrenvolle Reverfe ertheilten, und fchlieflich ihm bie unabhangige Führung feiner Geworbenen blieb, murben . bie Bertrage, jumal über Frankreiche Gegenverpflichtungen, außerft genau abgefaßt und ber Bollgiehung burch die Parlamente vorbehalten. Der Bicomte de Turenne hatte ben Befehl, fobalb bas beutsche Beer bie frangofifche Grenze betreten haben wurde, die Stelle eines Lieutenant general bes Ronigs bei bemfelben einzuneh. men, was um fo leichter geschehen tonnte, als ber Pfalggraf baheim blieb und Schomberg, der Rathgeber und Freund bes Bicomte, in allen Dingen ihm treu gur Seite stand.

Da der König seinem Colonel general als Entschädigung geftattet hatte, ein Gefchmaber Reiter für fich gu werben und unabhangig ju führen, biefem aber bas nothige Gelb fehlte, borgte er bei feinem alten Gonner, bem Landgrafen, zu der früher empfangenen Summe

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 761 ff.; Villeroy a. a. D. p. 637.
2) Beckmann V, E. 300 ff.

noch 2000 Salbbucaten, unter ber Berpflichtung "bes Felbmarichalls für fich und feine Erben bei abligen Chren, Treu und Glauben, folche Summe gur nachften Frantfurter Berbftmeffe gu tilgen 1)." Unverbroffen thatig, brachte Schomberg 700 Pferbe in turgem gufammen, und dog im Geleite vieler Grafen, herren und Abliger im hohen Sommer feinen befonderen Beg durch bie Bergftrage, bas Dartgrafthum Baben, über bie Rheinbrude bei Bafel auf Mumpelgard in bie Bourgogne?). Am Mittelrhein bagegen fammelte fich am Enbe bet Rulimonats eine große Menge beutschen Kriegsvolts unter bem jungen Fürften Chriftian von Anhalt, Reiter und Fußganger aus Thuringen, Sachfen, Deifen, Branbenburg, Pommern, Schlesien und ber Pfalz, unter Dbriften und Sauptleuten, beren Rame feit faft breifig Sahren in ben Sugenottengugen einen gefürchteten Rlang batte. So ber Marter Johann von Buch, Thomas von Rrie: chingen, ber blinde Graf von Mansfelb, ein Graf aus Rügen (Putbus ober Cberftein?); es fchien ploglich bie Bebeutung bes Rampfs fur ben Protestantismus ben tragen Deutschen einzuleuchten. Gin macherer Mann fand fich unter ihnen, bem es galt, feinen verunglimpften Namen wiederherzustellen. Diefes mar ber Burggraf Fabian von Dohna, beffen Schrift, um bie Grunde bes ungludlichen Unternehmens vom Sahre 1587 von fich ab auf die Frangofen , Ravarras Saumigteit, ben Berrath und bie Ungunft ber Umftande ju malgen, ihren Entzwed nicht erreicht hatte; inbem Jacques

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 568.

<sup>2)</sup> Bergogs Elf. Chronif S. 239; de Thou t. VII, p. 769.

Bongars, Beinrichs Gefanbter in Deutschland, geschickt genug war, mahrend berfelben Buchermeffe eine bittere Biberlegung im Druck ausgehen zu laffen 1). Deshalb fcrieb ber Konig fchon im Darg 1590, ale er vernahm, Johann Rafimir habe fur ben treuen Diener aus Preufen einen bedeutenden Rang im Beere beantragt, ablehnend an Schomberg in Bezug auf ben Getabelten 2); biefer aber verschmabete es nicht, auch als einfacher Dbrift zu bienen, um ein Diggeschick in Bergeffenheit ju bringen, beffen Sauptichulb Anbere trugen. Doch icheint ber leutselige Beinrich, seiner eigenen Schwäche in ben Tagen ber Berrichaft Corifandens fich bewußt, bem frommen Grafen nichts nachgetragen zu haben; er fcbrieb ihm verbindliche Briefe, befchentte ihn nach bem Buge, fo daß im Pruntgerathe zu Rarminden fich filberne Dotale mit ber Infchrift: Deo et Regi Galliae finden, und überhaufte auch noch nach Sahren ben Reffen Fabians, Chriftoph, mit Romplimenten gu Chren feines tapfern Dheime 3). In bee Burggrafen Regimente mochten viele Brandenburger bienen, von beren Solbatenmuthe ein etwas bebenkliches Beugnif vorliegt. Das Festmachen burch bofe Runfte gewann amar erft im breifigjahrigen Rriege feine Gläubigen; Dohna's Reiter, um unverwundbar zu fein, bebienten fich unschulbiger Amulete ber "weißen Magie", welche ber berühmte Leonhard Thurneiffer, Leibargt und Kalenbermacher bes Sofes gu Berlin und Sausfreund ber Linars, im ,, Grauen Rlofter"

de Thou t. VII, p. 47.
 Villeroy II, p. 359.
 J. G. Vossius a. a. D. p. 64 ff.

in Menge anzufertigen verstand. Martin Delrio erzählt'), fast an allen Leichen ber Keper, welche im Jahre 1587 in Frankreich unter Dohna und Johann von Buch einstellen und "sebe sette Lerche in der Beausse mit einem Reiter bezahlen mußten," habe man Talismane und magische Zettel angehängt gefunden. Doch wollen wir die Märker nicht ausschließlich solchen unritterlichen Aberglaubens beschuldigen, indem man schon im Jahre 1569 während der Belagerung von Poitiers bei einem verwegenen Reiter aus Mandolfs (Manteusels) Fähnlein, den die sichere Augel traf, zwei kleine Beutel von Taffet, enthaltend ein Pergament voll hebrässcher Buchstaben, Bese aus den Psalmen mit allerlei wunderlichen Zeichnungen und Murzeln und Knöchlein, entbeckte ").

Bahrend nun das große heer, 16,000 Mann flark, unter dem Anhalt, im Rheingau gemustert, am 4. August über den Strom ging, am 17. September bei Fugi unweit Attigny vom Könige empfangen und begrüft wurde, aber nach dem ersten Zusammenstoße mit den Ligisten monatelang bald stillliegen, bald umberziehen mußte, und in Folge der Unthätigkeit, des Mangels an Sold und Lebensmitteln in gereizte Stimmung gerieth; war Schomberg mit seinen Reitern in die Bourgogne gekommen und hatte im Einverständnisse mit dem Marschall d'Aumont das Schloß St. Jean de Lonsne eingenommen, dessen Befehlshaber, einem Anhänger det Hauses Tavannes, man nicht traute 3). Sodann eilte er

<sup>1)</sup> Martin Delrii Disquisition. magicae. Ursell. 1606, p. 129.

<sup>2)</sup> La Popellinière a. a. D. t. II, p. 118a.

<sup>3)</sup> Mém. de Guillaume de Tavannes a. a. D. p. 387.

nach Rouen, beffen Belagerung ber König am 2. November begann, um burch Absperrung ber Bufuhr ben wilden Eros ber fanatifchen und republifanischen Parifer ju brechen. Bie Beinrich ben auch unter Burudfegung bewährten Getreuen empfing, ift nur angebeutet. Er verlieh ihm außer feiner Burbe als Colonel general bie Stelle eines Maréchal de camp, die nachfte Stufe jum Maréchal de France, beffen "Baton" bis jest noch feinem Fremben übergeben worben mar, und übertrug bem Gingebürgerten bas Gouvernement ber oberen und nieberen La Marche, welches Schombergs Schwiegervater einst verwaltet hatte. Ein alter Biograph der Schomberge behauptet, bamals habe Raifer Rudolf, vom Türkentriege bebroht, bem Sachfen unter glanzvollen Bedingungen bie Dberfelbherrnftelle angetragen, aber Schomberg bem Raifer feinen Ronig, bem eigenen Baterlande Franfreich vorgezogen 1). Bon fleineren Thaten im Felbe murbe unfer Selb balb zu folgereicheren Berrichtungen im Rabinete abgerufen.

Wir können uns die Gleichgültigkeit und Lauheit, mit welcher heinrich IV das stattliche beutsche heer, das herbeizubeschwören er seit zwei Jahren unbeschreibliche Mühen angewandt, ohne allen offenbaren Nugen für seine Sache in Unmuth sich verzehren ließ, nicht erklären, dürsten wir nicht annehmen, daß schon damals der schlaue Berechner aller Umstände ermaß, er wurde, auch mit der Beihülfe der gesammten protestantischen Welt, nicht im Stande sein, seine katholischen Unterthanen zur Anerkennung seines Thronrechts zu beugen. Als einziges Mittel,

<sup>1)</sup> Scaevol. Sammarthani Elogium p. 251.

fich die Krone ju fichern, ftellte fich ihm fcon bamals ber Uebertritt gur romifchen Rirche bar. Aber bei bet Diflichfeit feiner Lage fcheute er jest noch biefen Schritt; benn die spanische und hierarchische Partei hielt felbft einen Buffertigen, ber um Bieberaufnahme in die Rirde flebete, bes Thrones für unmurbig. Deshalb burfte ber Bourbon bie Treue feines hugenottifchen Abels, fowie bie Sympathien Deutschland und Englands nicht verfchergen, anderfeits aber auch nicht magen einen energifchen Gebrauch von ben Baffen ber Fremben gu machen, um nicht bie Leibenschaft und Buth ber Feinde bober ju fleigern und bie Baterlandeliebe gemäßigter Frangefen unverfohnlich zu beleibigen, wenn fie ihre Stabte und Dorfer burch bie gehaften Barbaren vermuftet faben. So bienten bie ehrlichen Deutschen nur als ein Bert. jeug, maren fie aus ihrer Beimat unter lockenben Berbeifungen aufgeboten, um, bon Monat gu Monat bettröftet, endlich ohne wirkliche Entschädigung, ohne etwas für bie Sache ihrer Rirche gewonnen zu haben, mit guten Worten und Schuldverschreibungen nach Saufe gefchickt zu werben. Um 22. April 1592 hatte Beinrich vor Parma's Anguge bie Belagerung von Rouen aufheben muffen; in bemfelben Monate liegen bie bungernden Deutschen auf ihr entschloffenes Berlangen, Begahlung ober Entlaffung, burch Bertröftungen und fleint Summen fich noch brei lange Monate jum Bleiben betmogen. Bar Beinrichs Gelbmangel bamals auch unleugbar, inbem jum Ungluck ichon im September 159! ber reiche Rurfürst von Sachsen und am 6. Januar 1592 Pfalggraf Johann Rafimir, ber unermubliche Beförberer ber hugenottifchen Politit, ftarben; fo ift es bod

immer unbegreiflich, weshalb heinrich fich nicht gleich der Frischheranziehenden zu einem entscheibenben Schlage bebiente, fonbern die Beit mit Feierlichfeiten gur Bermahlung bes Bicomte de Turenne mit ber Erbin von Bouillon vertanbelte, um feinen jungen Freund für diplomatifche Dienfte gu belohnen, beffen Erfolge ber Romig unbenust ließ. 3m Juli 1592 endlich mußte er bie beutschen Rriegsgefellen verabichieben, bie außer verfchwenderischen Lobfpruchen fur ihren Muth und ihre gute Bucht nur eine Reihe von Schuldverschreibungen im Berthe von Millionen davontrugen 1), welche uneingelöft in den Ardiven ber beutschen protestantischen Fürften, in ben Brieflaben ber Oberften und Rittmeifter vermobert find. -Staat und Bolt Frankreichs' blieben katholisch; daß aber bie Deutschen nach breißigjährigen Opfern von Blut und Gelb menigftene fich getroften burften, ber Minberjahl ihrer Glaubensgenoffen firchliche Dulbung und burgerliche Rechte erworben zu haben, verbankten fie bem hellen Geifte, ber Thattraft und biplomatischen Gefchicklichkeit eines Mannes, der nicht ohne Grund grollend aus ihrer Mitte gewichen mar.

## VII.

Kaspar von Schomberg als Bermittler der katholischen und königlichen Partei zu Surenne. heinrichs IV Rücktritt zur katholischen Kirche durch Schomberg befördert. 1593.

Bahrend bas Sahr 1592 hindurch der Bürgerfrieg in allen Gegenden Frankreichs mit wechselndem Erfolge

<sup>1)</sup> Beckmann, Gefch. von Anhalt, V, S. 303 ff.

fortbauerte, bereitete fich im Schoofe ber Lique eine Spaltung vor, die, patriotifch flug benust, gur Berfohnung ber Parteien führen tonnte. Die unfäglichen Leiben bes Boltes liegen bie Sehnsucht nach Frieden erwachen; die Stimme einer gemäßigten Anficht unter ben Bewohnern warb vernehmbar; ein wohlgefinnter Theil bes Rlerus forgte um bie althergebrachte Gefrietheit ber gallifanifchen Rirde; Spaniens argfinniger 3wed, bas Konigreich ju fcmachen und unter die Gewalthaber, die Diener feiner Politit, zu zerstückeln, trat immer mehr heraus; ber Herzog von Mayenne felbft, bas Saupt bes Bunbes und ber Generalftatthalter ber Krone, gerfiel mit bem fpanisch - hierarchifchen Intereffe, fowie Uneinigfeit unter ben Thronbewerbern ausbrach. Der Bergog, bebachtig und unentfchloffen, erfaßte ben Plan, "um ben Frieben berauftellen," mehr aber um Spaniens Anfinnen ju begegnen, bie Stanbe bes Reichs auf ben Januar 1593 nach Paris au berufen, veröffentlichte im December 1592 eine Schrift, in welcher er bie foniglichgefinnten Ratholifen gur Berfammlung einlub und, indem er über die Bermeigerung Ravarra's, mit ber Rirche fich wieber ju vereinigen, flagte, augleich die Möglichkeit bliden ließ, daß ber gum Ratholicismus Burudgefehrte fein Recht gur Rrone geltenb machen tonne 1). Seinrich befand fich ju Anfang bes Jahres 1593 in Chartres, als biefes Manifest, im Biberfpruch mit heftigen Ertlarungen ber hierarchifchen Dartei, tunbbar murbe und feine Birtung auf bie toniglich. gefinnten Ratholiten nicht verfehlte. 3mar mußte ber rechtmäßige Berricher bie Berufung ber Stanbe als

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 202 ff. Villeroy t. III, p. 6 ff.

.4

Majeftatsfrevel und Tros gegen feine königliche Gewalt offen verwerfen; aber dennoch horchte er tlug ben Dahnungen feiner fatholischen Freunde und erkannte die neue Wendung der Dinge. In Diefe fcmankende Bewegung ber Gemuther griff nun ber Deutsche, bie Wichtigfeit bes Augenblicke ermeffenb, mit energischer Berebtfamteit ein. Die beiben funbigften Gefchichtschreiber ber Beit, be Thou und Benrico Caterino Davila, vereinigen fich in bem bundigften Beugniffe, Raspar von Schomberg habe bes Konige Entschluß zur Reife gebracht, Sully bagegen, befangen von kleinlicher Gifersucht, neibisch auf ben Auslander, voll Selbftlob und Prablerei, die einem mahrhaft großen Manne fchlecht anfteben, mißt fich allein das Berdienst bei, in geheimen Abendgesprachen am Bette Beinriche, am 14. Februar 1593 und brei Tage barnach, feinen Gebieter zu ber That von unübersehlichen Folgen berebet gu haben 1).

De Thou und Schomberg hatten sich nach langer Trennung am hofe bes rechtmäßigen Königs in alter Bertraulichkeit wiederbegegnet. Der Erstere theilte seine Zeit zwischen der Absassung seines großen Werks und bedeutenden diplomatischen Geschäften; im Schlosse zu Rantouillet hatte er seine poetische Umschreibung der sechs kleineren Propheten beendet und, in Abwesenheit des Baters, dem jungen Grafen von Nanteuil gewidmet, der bereits bei Rouen für den Thron gegen die Spanier

l) Mem. des sages et royales Oeconomies d'Estat de Henry le Grand par Sully, t. II, p. 81 ff. Collect. Petitot, ser. II, t. II. Das Gespräch ist in bem brollig-ernsten Zone, ben ber König und Sully sich angewöhnt, und voll Geringschätzung gegen bie andern Rathgeber, auch voll Anachronismen.

focht 1). Beide Manner pflegten fich auch jest ihre gebeimften Ansichten mitzutheilen. De Thou erzählt nun aus biefer Beit: "eines Tages habe Schomberg, fo verehrlich megen ber Große feiner Seele, als feiner Dafigung und feiner unverbrüchlichen Anhanglichteit für Frankreich, Mayenne's Erklärung in ber Sand, bas Schidfal des einft fo blühenden Reichs beklagt; er fürchte bei ber Fortbauer bes Rriegs bie Berftudelung bes Staats und bag bie Spanier und die Fremblinge, begunftigt von ben Unruhen, Franfreich gang vernichteten. Es gabe teine Wahrscheinlichkeit, ben Rrieg mittelft ber Baffen au enden, und beshalb hatte er ben Weg ber Unterhand. lung vorgeschlagen. Aber weil die Besprechungen Einzelner mit Mayenne und beffen Anhangern nichts fruch teten, muffe man zu einer Stanbeversammlung feine Buffucht nehmen, in welcher bie Saupter öffentlich in aller Freiheit über bas Wohl bes Staates und bie nothigen Mittel fich beriethen, um die Gefahren abzumenben, welche beiben Parteien brobeten. Magenne fei weit entfernt, eine öffentliche Befprechung zu begunftigen, . weil er fein eigenes Intereffe ju mahren habe und für fich fürchte. Aber man muffe ihn bagu gwingen, indem man einen einstimmigen Befchluß Aller, welche bas Enbe bes Sammers fehnlichft wunschten, bewirke und ihm feine Bahl ließe, beigutreten ober nicht." De Thou bezweifelte nicht bie Ausführbarteit biefes Borfchlags; "Dagenne habe wider feinen Billen die tatholifchen Anhanger bes Ronigs einladen muffen, um ben Sag bes Bolts ju mindern. Man folle fich ber gebotenen Gelegenheit be-

I) Mém. de Thou p. 460.

bienen, bie ber Sache bes Konigs nur vortheilhaft fei. Denn bie Saupter beiber Parteien, welche bis jest fich als Feinde behandelten, murben fich bann als Freunde betrachten und biejenigen, welche ben Frieden ihres Bortheils wegen fürchteten, jum Nachgeben nothigen. Rur muffe man fich huten, bas Anfehn bes Ronigs bloffguftellen und etwas ohne beffen Ginwilligung zu thun. Der Konig fei gutig und milb, und wurde gern ein Mittel ergreifen, welches bie Schreden bes Burgerfrieges enbe und bie Rube ber Rirche herbeiführe. Auch Ludwig de Revol, einer der Staatsfecretaire, bei biefer Unterhaltung Bugegen, billigte ben Plan, forderte aber vor allen Dingen ben Entschluß bes Königs. Da übernahm Schomberg, beffen Beredtfamteit fanft und überzeugend war, ben Borfchlag zu machen, und hielt um eine geheime Aubieng an."

So berichtet de Thou die Einleitung 1). Davila erzählt 2), "Ricolas de Reufville, S. de Villeron, damals der Partei der Gegner Heinrichs, wenigstens scheinbar, angehörend, habe seinen Schwager Fleury aufgefordert, die Bortheile der trüglichen Anerdietungen Mayenne's zu benutzen, den katholischen Herren im Gesolge Navarra's die Gesahr vorzustellen, wenn die Spanier die Bahl eines Königs durchsetzen; heinrich buse die Krone ein, denn der Weg zur Aussöhnung mit der Kirche wurde für immer abgeschnitten, so bald der Papst eine Bahl bestätige. Durch irgend ein Mittel musse man die Känke hemmen. Fleury theilte diese Betrachtungen

l) Histoire t. VIII, p. 207.

<sup>2)</sup> Guerre civili di Fr. l. XIII, p. 669.

unter andern auch bem Grafen von Schomberg mit, welchen ber Konig erft fürzlich an ben Sof berufen. Er war ein Deutscher von Geburt und ein Dann von großer Tapferteit, welcher eben fo freimuthig fprach, als frei bachte und wegen feiner Erfahrung und feiner Berdienfte von Jebermann geschätt murbe. Borfichtig in feinen Reben, behutfam in feinen Meinungen, bem Ronige innig treu, hatte er, mas in ben gegenwartigen Umftanben am wichtigften war, nie an ben Unterhandlungen ber Ratholiten, ben Ronig ju verlaffen, fich betheiligt. Dies verschaffte ihm mehr Anfehn und Glauben, als Berr von Revers und Andere befagen, um ein foldes Gefchaft anzubahnen. Er glaubte, baf Billeron's Bemertungen viele Andere beiftimmen wurden, ba befannt mar, ber jungere Rarbinal von Bourbon wolle den Ronig verlaffen und, wie viele Grafen, ber Ligue fich anschließen. Auch feien alle Ratholifen, geafft burch bie Berfprechungen bes Ronigs, migvergnugt und fehnten fich nach Frieben. Schomberg fand Gelegenbeit, mit bem Konige barüber ju fprechen; mit mannlicher und eindringender Beredtfamteit ftellte er ihm jene Grunde vor, welche Andere aus falfcher Chrfurcht nur falt und, fo su fagen, unter ben Bahnen hermurmelten, und bewies ihm die Rothwenbigfeit, die Ratholifen gu beruhigen, sowie die Absichten ber Spanier ju burchfreugen. - Bum Glude mar Du Pleffis mit feinen theologischen Einwürfen nicht zur Sand."

De Thou gibt uns bie lange Rebe, welche Schomberg bem Konige hielt. Wahrscheinlich hatte ber Deutsche sie vorher ober nachher niebergeschrieben, und sie bem Geschichtschreiber selbst mitgetheilt, ber sie nur beffer fillifirt haben mochte, ale ber Balbfrangofe ju fprechen im Stande mar. "Es ift Beit, Sire, bas Glend gu heilen, welches alle Tage wachft; vernachläffigen Sie langer, es zu thun, fo wird man glauben, Gott habe. Ihre Sache aufgegeben und befchirme nicht mehr Ihr Ronigreich. Obgleich bie Baupter bes Bunbes fich bes Glaubens nur ale Dedmantele ihrer verberblichen Plane bebienen, und fie, wie einer von ihnen geiftvoll fagt, aus bem Mantel ber Religion einen fpanischen Bamms fcneiben, fo muffen Sie fich gleichwol überzeugen, baß fo reiche Stabte, welche fich gegen Ihren Borganger emport haben und noch in ihrem Aufftanbe beharren, ohne Lug und Beuchelei ihren Glauben vertheibigen und fich lieber in Afche finten feben werben, ale benfelben verlaffen. Sie haben bemnach lange und gefährliche Rampfe gegen ben Chrgeis ber Ginen und bie Festigkeit ber Unberen zu befteben. Dbgleich bes Simmels Bulfe unfere Baffen bis jest überall gefegnet hat, fehen wir boch teine Frucht fo vieler Schlachten, Gefechte und Belagerungen. Ihre Feinde haben in Ihnen mehr einen furchtbaren Befieger, als einen rechtmäßigen Erben ber Rrone tennen gelernt! Ihre Gefährten auf Ihren Siegen meffen biefelben ber gnabenreichen Borfehung bei, welche immer bie gerechte Sache ber Konige, wie die Ihrige, begunftige; fo benten aber nicht Ihre Ungehorfamen, fie fchreiben Ihre Erfolge nur bem Balten bes Bufalls gu, welcher balb biefen, balb jenen gunftig ift. In ihren Gewiffen beruhigt und außerlich unterftust burch ben Beiftanb fo vieler Fürften, melde in Gebanten fcon Ihren Staat theilen, laffen fie fich in ihrer Gefinnung nicht burch Berluft und Rieberlagen irre machen, und erwarten von

ber Unbeftanbigfeit bes Glude diefelbe Bunft, welche Sie bisher genießen. Sire, es ift Ihrer Beisheit murbig, in ber Wohlfahrt bes Diggefchicks ju gebenten. Erinnern Sie fich ber Berganglichfeit menfchlicher Dinge; du glüdliche Erfolge verheißen Unglud. Sie tennen ben Unbestand und bie Laune bes Schickfals; wenn bas Gluck Ihnen bis jest treu gewefen ift, fürchten Sie, bag es fich für Sie erschöpfe, und nicht ausreiche, um Sie vor Gefahren zu ichuten, benen Ihr Muth Sie taglich preisgiebt. Benn es Ihnen einmal umfchlägt, welche ftaunenswerthe Umfehr ber Dinge murben wir erbliden? Schmeicheln Sie Sich nicht, bag, wenn Ihnen etwas Sterbliches aufließe, Ihre Krone auf Ihren Erben gelange, und Ihre Feinbe, die fo graufam gegen Sie friegen, nach Ihrem Tobe sich ruhig verhalten wurden! Rein, Sire, Sie murben ein ichmaches Rind 1) bem Saber ber Dheime preisgeben. Entweber, Sie ftellen 3hr Reich in feinen alten Ruhm wieber ber, ober es geht mit Ihnen unter! Die Ungewißheit ber Butunft beangftigt Ihre Getreuen, fchmeichelt ber hoffnung Ihrer Abtrunnigen. Bir munfchen und hoffen, baß folche Unfalle niemals eintreten, aber mas tann bie Frucht eines Rrieges fein, ber ben Siegern wie ben Besiegten gleich verberblich ift? Sobald bas Ronigreich an frangofischem Blute erschöpft fein wird, werben jene ftolgen Fremben, welche bie 3wietracht unter uns nahren, ihre ungerechten Anspruche geltenb machen und, unter bem Bormande ihres Beiftanbes ober ihrer Bermittlung, bie Rechte beiber Parteien vernichten. Bahrend bie Religion uns gegen einander maff-

<sup>1)</sup> Beinrich von Conbe.

net, erleichtern wir ihnen bie Mittel, ben Staat und bie Religion selbst umzustoffen. Deshalb, Sire, wenden Sie nicht die Gewalt an, weil der Krieg Ihnen vielleicht eben so unheilvoll als Ihren Feinden sein kann. Denken Sie eher Ihre Unterthanen in einem festen Frieden zu einigen."

"Mehre widermartige Umftande haben bis jest die Biebertehr bes beglückenden Friedens gehindert. Ginerfeits wurde alles auf bie Spige geftellt, maren die Gemuther ju erhist. Im Anfange gemahrt ber Rrieg Reize, wenn man noch nicht bie traurigen Folgen beffelben erfahren hat. Anbererfeits traute man auf Reichthumer und Macht und war durch einige Gludberfolge aufge-blahet. Die Urfachen bee Grimmes waren neu, übermachtige Stabte bewegt burch aufrührerischen Geift, ber Glaube erfüllte Alle mit Buth. Gegenwartig laft ber Sag nach; die Leidenschaft wird schwächer; die Bahrheit beginnt bie Gemuther ju erleuchten; bie Bolfer, niebergebeugt burch bie Uebel bes Rriegs, bereuen ihre Buth; bie Stabte find erfchopft burch bie lange Unterbrechung bes Sandels, der Abel felbft ift eines Rampfes überbruffig, ber von Tag ju Tage laftenber wird; fo bag bie Beit eine Berfohnung reif macht, welche vorher fo fcmer fchien!

"Ihre Feinde bemuhen sich Unterhandlungen anzuknüpfen. Sie durfen die Gelegenheit benugen, welche ber herzog von Mayenne selbst Ihnen bietet. Ich bekenne, Sire, eine große Zahl Ihrer treuen Unterthanen ist in diesen Uebeln hart geworden und scheint eines guten Ausgangs gewiß. Sie scheinen den Krieg einer bornenvollen und schwierigen Unterhandlung vorzuziehen; aber im Grunde scheuen sie nur, sich verdächtig zu machen, indem sie eine Zusammenkunft vorschlagen. Sie fürchten, in dem Unglud der Gegenwart, wo nicht allein Ihr Königreich durch Parteien zerrissen, sondern auch Ihr Hof nicht frei von Spaltungen ist, Ihren Krieg als ungerecht zu tadeln, indem Sie zum Frieden mahnen; Ihre Feinde zu begünstigen, auf Sie selbst den Haf dieser langen Zwiste zurüczuwersen; die Verpflichtungen der Einzelnen dem Ruhme Ihrer Majestät vorzugiehen! Sie verstehen, Sire, was ich sagen will, ich weiß, alle äußeren Wirren machen Ihnen weniger Mühe, als die innere Uneinigkeit, welche allmälig Ihre Kraft vermindert, Ihre Plane lähmt, und günstige Gelegenheiten verscheucht, welche den Sieg entscheiden!

"Ich für mein Theil fürchte nicht ben Berbacht; ich bin ein Sachse und Frembling, aber Geift und Berg find gang frangofifch. Go rathe ich Ihnen benn, einen nüglichen und nothwendigen Frieden ju fchliegen, um Ihren Ruhm ju fronen. Gibt es für einen großen Fürsten, wie Sie, etwas Ruhmvolleres, als bem Konigreiche, beffen rechtmäßiger Erbe Sie find, einen Frieben ju gemahren, ben alle Ihre Unterthanen munfchen, aber nicht zu hoffen magen? Gibt es etwas Ihrer Burbigeres, als ber Rirche bie Tempel wieberzugeben, aus benen ihre geheiligten Diener burch bie Buth bes Rrieges vertrieben find? Ihren Abel in feine Baufer beimqufchicken, um ber Rube nach fo vieler Duhfalen gu geniegen? In Ihren Stabten bie Freiheit bes Bertehrs wiederherzustellen ? Gibt es endlich etwas Ruslicheres, als die Ordnung überall nach ber Bermirrung burch ben Rrieg wiedereinzuführen? Ihre Unterthanen ihrer

Pflicht wiederzugeben, und Ihr Ansehn wiederzubegrunden? Sie burfen, Sire, vom Frieden alle biefe Bohlthaten erwarten. Ihn ju erlangen, burfen Sie nichts iconen! Scheinen bie Bebingungen beffelben gu hart, fo werben fie Ihnen in ber Folge bie Bortheile gemahren! Burgerfrieg macht Fürften und Bolter gleich! aber gleich nach bem Frieden gewinnt ber Fürst balb bas Uebergewicht, welches ber Krieg ihm entzog; mas auch immer für Bertrage und Bebingungen festgeftellt fein mogen, um bas Gleichgewicht gu erhalten, bie Unterthanen muffen immer unterliegen, fo baß, fobalb fie die Baffen aus der Sand gegeben haben, alle Rechte, die jene ihnen verliehen, verfchwinden und nur bienen, um Ihre Gewalt gu verftarten. Ich glaube bemnach, daß biejenigen, welche nicht vom Frieden gu reben magen, aus Sorge, man murbe fie zeihen, Erniebrigung und Berminberung ber Ronigegewalt zu munichen, nicht umfichtig verfahren. Obgleich ich, im Lager erzogen, in Frankreich burch bas Baffenhandwert ein ansehnliches Glud erlangt habe, icheue ich bennoch nicht, jum Frieben au rathen. Ich habe, Sire, Ihnen gefagt, er fei nothwendig, weil ich voraussehe (und Ihre Majestat weiß es wohl), der Rrieg, an ben Sie fich gewöhnt haben, ben Sie feit langer Beit gegen bie muthenbften Bolter, gegen eine Partei, welche auf ben Papft und auf Spanien fich ftust, führen, wird balb neue Spaltungen berbeiführen, beren Reime im Schoofe Ihres Sofs felbft verborgen liegen. Ihrer Festigfeit ungeachtet, werben Sie, Sire, unterliegen und Ihr fo machtiges, aber burch inneren 3mift gerriffenes, Reich wird bie Gewalt berfelben' nicht aushalten. Erwarten Sie von blutigem und

gefahrvollem Siege etwas anderes, als Ihre emporten Unterthanen ju unterwerfen? Dhne Gefahr gewährt Ihnen ber Friede biefen Bortheil; benn ber Ronig ift immer fiegreich, fobalb bas Bolt mit ihm unterhandelt. Schließen Sie barum biefen Frieden, ben man von Ihnen ermartet! Es gereicht einem flugen Fürften, ben Gott in bofen und in guten Tagen gepruft hat, jur Ehre, eher ben Begen ber Bernunft als eines ungewiffen und trügerischen Bufalls zu folgen, ben Frieben ber fcmeichelnben Siegeshoffnung vorzugiehen. Unfere Sorge, Sire, bie wir uns ftets bemüheten, Ihnen flugen Rath ju ertheilen, wird bahin geben, ju binbern, bag nichts bei biefer Unterhandlung bie Achtung und ben Gehorfam verlett, die man E. DR. schulbig ift. Wenn wir vom Frieben reben, handeln wir nicht fur une, fonbern um urfundliche Proben ber Ergebenheit und Treue ju erneuern, bie wir Ihnen gefchworen haben. Der Berold, welcher an die Feinde geschickt werben wird, um über ben Ort ber Busammentunft fich ju vereinbaren, geht nur auf Erlaubnif und Befehl G. DR."

Solchem Sturme ber ehrlichsten Beredtsamkeit konnte Seinrich, welcher Frankreich liebte und die Leiden bes Bolks, seines heiteren Lebensgenusses unbeschadet, schmerzelich empfand, nicht widerstehen. Er außerte: "Man wirft mir meine Religion vor, aber Ihr wist, daß ich nicht hartnäckig ihr anhänge. Bin ich im Irrthume, so mögen die, welche mich so wüthend bekämpfen, mich unterweisen und mir den Weg des Heils zeigen! Ich hasse, wer gegen seine Ueberzeugung spricht; ich verzeihe benjenigen, welche durch wahrhafte Glaubensüberzeugtheit sich leiten 'lassen; und bennoch bin ich bereik, die

Einen und die Anderen ju Gnaben aufzunehmen, vorausgefest, baf fie ben Frieden munichen 1)!" - Rach ausdrudlicher Erinnerung des Konige, bei ben Unterhandlungen feiner Burbe nichts zu vergeben, überließ Beinrich bie Sache bem Deutschen und feinen eifrigen Rathen; am 28. Januar 1593 erfchien ein Trompeter bes Ronigs por ben Thoren von Paris und überbrachte bem Befehlshaber der Stadt ein Bunbel Briefe fur bie Berfammlung ber Stanbe. Erhob fich zwar heftiger Biberfpruch von Seiten ber Sorbonne, des Legaten und bes spanifchen Theils ber Ligue, auf bas Berlangen ber tatholifchen Pringen, Pralaten und Berren im Beere bes Ronigs, welcher gleichzeitig ben Schritt ber Bufammenberufung ber Reichsftanbe burch Mayenne als Majeftatsverbrechen verurtheilte, einzugeben und mit ihnen eine Conferenz anzuberaumen, fo fiegte bennoch unter ben Birren und Rampfen jener "monftrofen Ctats generaur" Die gemäßigte Partei in Staat und in Rirche. Abgeordnete ber Lique wurden ernannt, bas Dorf Surenne zwischen Paris und St. Denis zum Orte der Bufammenfunft ermahlt und ein örtlicher Baffenftillftand vorläufig beschloffen. Um 29. April 1593 begrüßten fich bort bie beiberfeitigen Deputirten; an der Spise ber Ligueure befand fich ber fanatifche Erzbifchof von Lnon; die königlichgefinnten Ratholiken gablten unter fich ben Erzbifchof von Bourges, ben alten Kriegsmann François be Chaviann, Domponne de Belliebre, Nicolaus be Rambouillet, Raspar von Schomberg, be Thou, bie Berren von Revol und Camus de Pontcarré. Rach heftigen

<sup>1)</sup> De Thou t. VIII. p. 207 ff.

theologifden Erörterungen ber Pralaten, an benen ber Deutsche fich nicht betheiligen tonnte, aber erklarte: "fo lange ber König lebe, burfe an eine neue Bahl nicht gebacht werben", warb Schomberg in Folge ber zweiten Sigung nach Paris an Mayenne gefendet, um bie Gefahren vorzustellen, falls bie Spanier bie Bahl eines Auslanders durchfesten. Dagenne empfing zwar feinen alten Freund ehrenvoll und achtete beffen Aufrichtigfeit, entließ ihn aber ohne eine bestimmte Antwort. Schritten bie Dinge anfangs nur langfam fort, benen immer bie Betehrung bes Ronigs ju Grunde lag, fo mußten andererfeits bie Roniglichgefinnten ben Biberfpruch ber Sugenotten befürchten; beshalb unterzeichneten Franz von Orleans, Graf von St. Paul, ber Rangler Chiverny, Raspar von Schomberg und andere Bornehme eine Schrift am 16. Dai, in welcher fie betheuerten, "daß die Schluffe von Surenne in nichts bie früheren Dulbungsebitte beeintrachtigen follten." Es folgte barauf Schlag auf Schlag; am 16. Mai that Beinrich fund, er wolle fich burch Bifchofe und Dottoren in ber Religion unterrichten laffen, auf ben 15. Juli, zur Beenbigung ber firchlichen und politischen Angelegenheit, eine allgemeine Berfammlung nach Mantes berufen und bie Baffenruhe als Ginleitung jum Frieben erftrecten. Schomberg, obgleich frant an einem Uebel, bas ibn bei feiner Beleibtheit ichon langer plagte, bem Afthma, fand fich bennoch am 17. Mai gur Stelle, um die Liqueurs burch bie nicht fo fcnell erwartete Runbe in Bestürzung ju verfegen. Dem Bedrohlichem guvorgutommen, brangen jene fturmifch in ben Bergog von Mayenne, bie Bahl eines Könige zu beschleunigen. Erflarten fie gleich,

eher konne ein Leopard die Flecken feines Fells wechseln und ein Reger weiß werben, als daß ein Reger fich aufrichtig betehre, fo hatten fie boch im Gemuthe ber friedliebenben Nation ben Boben verloren. Sartnädig fuchten fie fich hinter ben Papft zu verschanzen, bem feinen Gehorfam ju erflaren, Beinrich bereits Anftalt machte, und regten burch ihre Runfte ben fonft rubigen und bebachtfamen Deutschen in bem Grabe auf, bag er übereilt rief: Ihr herren wollt alfo, bag ber Konig unthätig bleibe, fo lange ber Bergog von Mayenne, die Baffen in ber Sand, die koniglichen Rechte ausübt und wie ber Bormund einer erledigten Rrone alles thut, um bie Entfcheidung ju vereiteln? - Schon war man im Begriff, erbitterter ju fcheiben, als man noch bie Ausfunft fand, Schomberg und Revol follten fich beim Ronige in Mantes neue Beifungen holen, und ben Baffenftillstand noch auf brei Tage erftrecte. Bom Sofe gurudgetehrt, veranstalteten Schomberg und Revol am 11. Juni in bem Dorfe La Billette bicht bei Paris eine neue Befprechung, befraftigten ben Entichlug bes Ronigs und trugen auf einen allgemeinen Baffenftillftand an. Aber bie gebeime Runde von bem, mas bie Baupter ber toniglichgefinnten Ratholiten ben Regern verheißen, biente jenen als neuer Bormand, bie Antwort ju verzögern, weshalb bie Abgeordneten bes Ronigs auch nur ein Paar Tage Baffenruhe bewilligten. — Ingwischen begann auch ichon bas Bolt in Paris fich gegen ben Legaten gu erheben, welcher bem Baffenftillftanb wiberfprach und, mit ben Spaniern einverftanben, bie Babl eines fremben Konigs bezweckte, als bas Parlament ju Paris unerwartet mit ber Ertlarung auftrat: bas falifche Gefes muffe aufrecht erhalten werben, ein ausländischer Pring von der Krone ausgeschloffen bleiben (28. Juni). So muche in Folge ber Bufammentunfte in Surenne, welche Schomberg angebahnt, die Trennung im Schoofe ber Gegenpartei; Beinrich, feine Rraft aufammenraffend, eroberte, mahrend Danenne von ben Spaniern betrogen, fcmantte und unthatig blieb, bie Stadt Dreup, fur bie Berforgung ber Sauptftabt fo wichtig (9. Juli), und fonnte jest mit gebieterischem Unftande, ohne ben Schein ber Unfreiwilligfeit, "ben Sprung" thun. Die uneinigen Ligueurs, welche barauf ben jungen Bergog von Guife jum Throne vorschlugen, entfrembeten baburch ben Bergog von Mayenne fo weit von fich, daß biefer gur Sinderung ihrer Abficht den allgemeinen Waffenftillftand begunftigte und es burchfeste, bie Wahl follte auf eine andere Beit verfchoben merben. Bu bem 3mede ber Baffenruhe ritten und fuhren Schomberg, Bellièvre, de Thou, Revol, Baffompierre, ber Anhanger Lothringens, und andere Betraute auf ben Dorfern fublich von Paris bin und ber: Beinrich beftanb fcon die erften Ratechisationen bes Pfarrers von St. Sulpice (13. Juli), als ein britter gefährlicher Bewerber in die Schranken trat, ber jungere Rarbinal von Bourbon, ber es bis babin mit bem Konige gu halten fcbien. Beabsichtigte Mayenne zwar nicht, burch bie Enticheibung ju Gunften bes Rarbinals ben ichmebenben Buftand zu beenden, sondern um Beit zu gewinnen und feinen Bortheil ju fichern, und hatte er beshalb am 23. Juli ben Baffenftillftand abgefchloffen, fo mußte gleichwol heinrich jest fürchten, von feinen Ratholiten verlaffen zu werben, wenn er langer zogere. Der Bergog

von Montpensier, an seiner Bunde banieberliegend, sagte bem Ronige rund heraus, "feines Buftanbes ungeachtet, wolle er nicht ber Leste fein, feine Seele ju retten und, wie die Bringen, von ihm fich trennen." Wieberum mar es aber Schomberg, welcher ben legten Unftog gab; von Billeron unterrichtet, Billars fei auf bem Bege, um bem Karbinal von Bourbon bie Bergleichsartifel ber Lique ju überbringen, melbete ber eifrige Diener fo unheilvolle Zeitung bem Ronige und feste bingu: "er werbe in turgem erfahren, bag ber Bourbon und alle Pringen fich nach Paris begaben: Gott habe ihm ben Sieg verlieben und erwarte nun die Frucht beffelben; bas Werf feiner Befehrung fonne nach ber glorreichen Ginnahme von Dreur Reinem als Zwang erscheinen." Revol und Billeron beftätigten baffelbe und Letterer ließ ihm vorftellen: entweder murbe ber Karbinal, jum Konige ermahlt, die Ratholiten abtrunnig machen, ober Spanien nach ber Bahl bes Bergogs von Buife mit aller Macht auf ihn losstürzen 1).

Da war für heinrich keine Zeit zu verlieren, und am 25. Juli 1593 warb er in ber Stifteklirche von St. Denis feierlich, boch ohne weitläuftige Unterweisung, in ben Schoos ber katholischen Kirche wiederaufgenommen.

Nach biesem lang vorbereiteten Schritte, auf welchen Schomberg, nach bem Zeugnif aller Kundigen, ben überwiegenoften Ginfluß hatte, und bas Wort des Königs:

<sup>1)</sup> Ueber die Borgange von Surenne, die Etats generaux im Louvre u. s. w. s. de Thou t. VIII, l. CVI et VII. Davila l. XIII, 689, 697.

Sift, Zafdenbud. Reue &. X.

jest! aus bessen Munbe am ersten ersuhr, gehörten herr und Diener wieder einem äußeren Bekenntniß an. Aber es gab noch ungeheure Arbeit, welcher ber Kränkliche sich mit unermübetem Eiser unterzog, ben Waffenstillstand zu befestigen, Frieden zu schließen, zur Beruhigung Frankreichs die lesten Hartnäckigen, wie den Herzog von Mercoeur, mit der neuen Gestalt der Dinge zu versöhnen, und endlich die Partei der Hugenotten, welche in dem Bourbon einen Abtrünnigen erblickten, zu besänstigen, indem ihnen ein Zustand kirchlicher und staatlicher Rechte verdürzt wurde, der sie befriedigte und die Katholiken nicht offenbar beleidigte<sup>1</sup>). Der himmel schien den Deutschen ausersehen zu haben, einen Segen zu vermitteln, der seinem Geburtslande immer ferner entwich.

## VIII.

Schombergs Antheil an Frankreichs Beruhigung. Das Ebikt zu Rantes 1598. Tob Kaspars. Seine Rachkommen in Frankreich. Die rheinischen Schomberge.

Noch sprühete ber Fanatismus fein Gift aus, obgleich ein wohlgesinnter Klerus, im Bewußtsein der gallitanischen Kirchenfreiheit, die Krönung bes Königs (27. Februar 1594) zu Chartres guthieß. Die Einnahme von Paris am 22. März, welche Schomberg, gleich nach ber Feier von Chartres, mit bem Grafen von Briffac

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 321,

· vorbereitet 1), war eine machtige Forberung bes Anfehns Bourbons, ber jest in ber hauptstadt fein Soflager aufschlug und von ba aus die Biebereinrichtung bes in allen Grundfesten zerftorten Staats begann. Die Berhaltniffe bes Deutschen jum Konige murben noch mannichfaltiger, als François b'D, Gouverneur von Daris und Isle be Rrance und bisher Bermalter ber Rinangen, unruhmlich im Berbfte 1594 ftarb und Beinrich die Aufficht über ben wichtigften, aber gerruttetften Breig ber Bermaltung einem Ausschuß von acht Rathen übertrug, unter benen auch Schomberg fich befand 2), Sully bagegen, welcher neibifch bas Dhr bes Königs belagerte und bie Oberleitung ber Finangen als feinen Beruf ertannte, noch ausgeschloffen murbe. - Gine Stadt, eine Proving nach ber anbern legte fich, ermattet ober überzeugt von ber Wichtigkeit bes einzigen Rettungsmittels, zu ben gugen bes Thrones; aber Magenne, Mercoeur und Nemours, von Spanien ermuntert, fachten bie Flamme gegen ben hulbreichen Berricher immer wieber an, und zwangen ibn, feinerfeits bem Ronige von Spanien ben Rrieg gu erflaren. Che ber Bourbon, ben Armen ber fconen Gabriele fich entwindend, den "Panger wieder auf ben Ruden, bie Pidelhaube auf ben Ropf, und Degen und Fauftrohr in die Sand nahm", erfuhr er einen erneuten morberischen Angriff auf fein Leben, ber Schomberg und ben "Bert galant" in eigenthumlich naben Berhaltniffen erblicken lagt. Der Deutiche hatte fein Schlof gu Manteuil, felbft unter ben

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 384.

<sup>2)</sup> de Thou t. VIII, p. 513. Mem. de Sully II, p. 300 ff. 356.

Aussichten auf ben spanischen Rrieg, i. 3. 1594 aus- . gebaut und verschönert, wohnte aber, feiner Memter wegen, in feinem Sotel in Paris, Strafe Bailleul, hinter bem Sotel Aligre. Richt allein verfammelte Beinrich ben Staaterath oft in ber Behaufung feines frantlichen Dienere, fonbern hatte bem Schupe beffelben auch feine Beliebte, Gabriele, fpatere Bergogin von Beaufort, anvertraut. Die Gemacher bes Sotel be Schomberg maren Beuge ber Bartlichfeit bes Paares. Da begab es fich, als Beinrich am 27. December 1594 aus ber Dicarbie gurudtehrte und gunachft bei feiner Daitreffe abflieg, bag ber junge Buftling und Fanatiter, Sean Chaftel, im Bofe bes Botel ben Dolch auf ben gehaften Ronig gudte, ihn aber nur an ber Lippe verwunden fonnte 1). - Bunberliche Berbindung bes häuslich ehrbaren Deutschen, die jedoch burch bie Rachlicht ber Beit und bes Bolfs gegen bie Schwachen feiner Ronige und burch ben Umftanb entschulbigt wirb, bag Marguerite von Balois ihr Schandleben auf dem Relfen von Uffon fortfeste und die Chescheibung bereits eingeleitet mar 2).

Während bes erfolglosen Feldzuges in ber Franche-Comte und Bourgogne ließ Heinrich ben fruh gealterten Schomberg in Paris zuruck, um feinem Generallieutenant in der Hauptstadt François de Bourbon-Conde, mit ausgebehnten Bollmachten vom 23. Mai 1595 jur Seite

<sup>1)</sup> St. Foix Essais historiques sur Paris. Oeuvr. III, p. 106 ff. Nach andern Angaben (de Thou t. VII, 533) fand ber Anfall im Louvre statt.

<sup>2)</sup> S. über biefe Dinge Le divorce satyrique (Cologne 1693 im Recueil de diverses pièces s. a l'h. de Henry III) und Mongez a. a. D. 288—298.

ju fteben 1). Sinderte die Rranklichkeit ihn nicht, die Pflicht ber Bachfamteit zu erfüllen, und lag die Regierung mahrend bes Ranigs Abmefenheit in ben Sanben jenes "Confeils", beffen Titularhaupt der Pring, fo bereitete bem Deutschen boch nichts empfindlicheren Rummer als fein Antheil an ber Bermaltung ber Kinangen. Unfabige ober untreue Glieber waren gewiß nicht in jenem Ausschuffe; aber fie verfolgten, wie Nicolas be Barlan, S. be Sancy, bie Grunbfage einer veralteten Staatswirthschaft, mochten auch wol bie Belegenheit mahrnehmen, fich herkommlich ihres Schabens zu erholen, und boten baburch bem Schleicher Gully bie Baffen, fie anzufeinden und allmälig aus ihrer Stellung zu verbrangen. Beil die Runftgriffe bes toniglichen Bertrauten awar unfern Schomberg nicht unmittelbar berührten, gleichwol ibm, ale einflugreichem Mitgliebe bes ginangrathe, Rrantungen nicht erfparten, fo wollen wir bie Entwickelung biefer Dinge anbeuten, bie im Berlaufe anderer wichtigerer Thatigfeit des Felbmarfchalls fich jutrugen. Um feinen 3weck, die Finanzverwaltung, allein in feine Gewalt zu betommen, befto ficherer zu erreichen, hatte Sully fich vom öffentlichen Leben gurudigezogen, wußte aber bem Ronig bei jebem Anlaffe einleuchtenb gu machen, baf jene herren nur aus Gigennus und aus Furcht por feinem Scharfblide ibn ausschlöffen. Solche Lift gelang um fo eber, als Beinrich, beim ungunftigen Berlaufe bes fpanischen Rrieges, fich und fein Saus in schmählicher Armuth fah, find bie Meußerungen von "feinen gerriffenen Bemben, burchlochertem Bamfe und

<sup>1)</sup> de Thou t VII, 556. Mém. de Sully t. II, 366.

schmaler Ruche" in bem berühmten Briefe an DR. be Rosny vom 15. April 1596 anders nicht übertrieben 1). Das Confeil hatte tein Gelb vorrathig jum nachften Felbzuge; beifällig hörte Rosny bie Rlagen bes nachfichtigen Berrichers, hutete fich aber mohl, fich felbft angubieten, obgleich er in Stunden jenes brollig ernften Geschwäßes mit bem Könige einig geworben war: "ber Mabame Grivelee (ber biebischen Finangtunft) Arme und Beine abzuschneiben." Sully's berechnete Stunde fclug, als ber Bergog von Mayenne mit bem grofmuthigen Bourbon ju Monceaur fich aussohnte (Frühling 1596). Beinrich, geheim entschloffen, ben allerdings wohl unterrichteten Staatshaushalter an Die Spipe ber Finangen gu ftellen, mußte eine genaue Unterfuchung aller Ginfunfte bes Konigreichs als einen Borfchlag bes Finangrathe felbft auf bie Bahn zu bringen, übertrug bie Musführung bes schwierigen Unternehmens bem Freunde, ber bann nicht allein ben Erfolg glanzenb rechtfertigte, fonbern auch in hamischer Beife ben G. be Sancy, feinen Sauptgegner, burch einen flug berechneten Sinterhalt aus bem Felbe fclug. Doch vollenbete fich fein Sieg erft im Jahre 1597, als auch Schomberg, frant unter ber Laft ber hochnothigften und heilfamften Staatsgefchafte, bem ichlauen Ginbringlinge wich. Gben mar, mitten unter Faftnachteluftbarfeiten und Balletten, bie Stadt Amiens burch Berrath in bie Gewalt ber Spanier gekommen (10. Marg), gang Frankreich befturgt über ein fo brobenbes Ereignif, welches ben gebeugten inneren Feinden wieder Duth gab, bas Saupt zu er-

<sup>1)</sup> Mem. de Sully t. II, p. 416 ff.

beben. Drei Tage vor bem Aufbruche bes Königs (Unfang Juni) versammelte er sein Confeil im Sotel de Schomberg vor bem Bette bes ichmer banieberliegenben Dannes, erflärte, bag er nur Gebanten für Belagerung und Schlacht habe und fich nicht schonen wolle. Weil er aber ben Rachtheil erfahren, bag mehre bie Aufficht über ben Staatshaushalt führte, wolle er einen ihrer Mitte auswählen, ber ihm fur alles ftanbe, fein Anwalt und Sollicitator bei ben übrigen sei, und habe beshalb, ihnen bie Berlegenheit ber Wahl zu ersparen, ben herrn von Rosny als ben jungften und fraftigften dazu bestimmt. "Die Herren", erzählt Sully selbst mit gewohnter Ruhmrebigfeit 1), "antworteten fein Wort, fie merkten, wo die Dinge hinausliefen, und Sancy wie Schomberg, die fich am meiften Anfehn angemaßt, wollten lieber freiwillig ausscheiben", als bem Läftigen fich unterordnen. - Sanen, als Generaloberft ber Schweiger, fcblog fich bem Relbauge an; Schomberg verfolgte mit Befriedigung eine Aufgabe, für welche Reigung und Geschicklichkeit ihn mehr befähigten, als für ben Staatshaushalt und die ihn um fo vollständiger in Unspruch nahm, als fie fich mit ber größten und würdigften verflocht. Es war die ruhmvollfte That feines, unter untlaren Berhaltniffen oft anftößigen Staatsbienftes, mit welchem ber Deutsche sein reich bewegtes Leben fcblog, gur Bewunderung und gum Dante ber nachwelt, nicht aber gur Berfohnung fanatifcher Beitgenoffen.

Als auch ber romifche Stuhl ben Bourbon aner-

<sup>1)</sup> Mém. de Sully III, 86.

Baffen und unterwarfen fich bem rechtmäßigen Ronige, nur nicht Philipp Emanuel von Lothringen, Bergog von Mercoeur, ber Neffe bes ermorbeten Beinrich von Guife. Unterftust von ben Spaniern, behielt er bas Schwert in ber Sand, und gebachte ber Krone bas Bergogthum Bretagne abzutrogen. Doch ichon gegen bas Ende bes Sabres 1595 mochte ber Bergog bie Bereinzelung fürchten, und hatte beshalb burch einen bretagnischen Pralaten Unterhandlungen mit Raspar von Schomberg angefnupft. Das Ausföhnungsgeschäft jog fich aber bin, weil ber Ligueur fich balb wieber neuen Soffnungen ergab und bie Bebingungen verwarf, über die fein Abgeordneter mit Schomberg übereingekommen. Go nahete unter unficherem Baffenstillstand ber Berbft bes Jahres 1596 beran, als die Sugenotten auf einer Berfammlung gu Loubun, jur ungelegensten Beit, mahrend Beinrich fich por La Fere abmubete, ein vorwurfevolles Gefuch an ben Ronig fchidten. Richt ohne Grund beunruhigte fich eine Partei, welche mit beifpiellofer Ausbauer feit vierzig Jahren für ihren Glauben getampft hatte und allein im Stande gemefen war, zwar nicht ben Navarra auf ben Thron zu erheben, wol aber fo lange feine Anspruche geltend zu erhalten, bis er mit Erfolg bie Benbung eintreten laffen tonnte. Der Sprung mar gefcheben, ber Allerchriftlichfte König als gehorfamer Sohn bes romifchen Stuhle begrüßt; burften bie Bugenotten nicht fürchten, bag berglofe Politit, firchliche Gleichgültigfeit ihres bisherigen Bertreters fie aufopfere, ba man ihrer nicht mehr bedurfte? Golder Berrath am Beiligften tam jeboch nicht in Beinrichs Seele; nur verbarg er feinen Unmuth nicht über bie Dahnung dur unpaffenben Beit,

erinnerte, nicht die Wirren ber Gegenwart zu mehren, und verhieß Abgeordnete fur eine Bufammentunft, Die er nicht verhindern tonnte. Indem nun mehre große Berren, wie Bouillon, La Tremouille, fich vom Sofe entfernten, erwuchfen bie Sugenotten ju einer britten Partei, welche bem Mercoeur Muth machte, bei feinem Trope gu beharren. Anfange mabite Beinrich ju feinem Bevollmachtigten an bie firchliche Berfammlung feinen neuen Parlamentsprafibenten Jaques August be Thou; aber ber Gefchichtfcreiber trug ju bem bornenvollen Gefchafte wenig Berlangen; er mußte bie Ungnabe Rome icheuen, und mit Bulfe feines Freundes Schomberg, ben Rrantheit grade wieder an Paris fesselte, fowie Sancus erreichte er, daß man ihn ber Sendung überhob und zwei Staatsrathe, Emery be Bic und Soffred be Calignon, jenen jungen feurigen Kangler von Navarra, nach Loudun abordnete. - Williger 'schloß be Thou fich bagegen bem Auftrage an, Schomberg nach ber Genefung in bie Bretagne zu ben Unterhandlungen mit Mercoeur (October 1596) zu begleiten. Aber fo nachbrucklich ber Kriege= mann rebete und burch bie Witme Konig Seinrichs von Balois unterftust murbe, blieben bie Forberungen Mercoeurs fich gleich und erinnerten an bie Fehben ber Montforts und Blois im 14. Jahrhundert. mit Dube einer Ausgleichung fich naherte, vereitelte ber Bergog ben Abichluf, indem er an Schomberg im November ichreiben ließ, er muffe erft noch bie Baupter feis ner Partei in ber Bretagne befragen, und bann bas Parlament ju Rennes vorfchob. Für ben Fall folder Ausflüchte hatte Schomberg Bollmacht, Rriegsanftalten anzuordnen, mas er bann fogleich that und in Tours

ben letten Erfolg folchen Schrittes auf ben hartnäckigen Rebellen abwartete 1). Um diefe Beit fchleppenber, unluftiger Unterhandlung begegnete ein junger liebenswurbiger beutscher Pring, Ludwig von Anhalt, jenes Chriftians I jungfter Bruber, ben Bifbegierbe und talvinifces Mitgefühl nach bem unruhigen Frankreich gelockt hatten, unferm Felbmarfchall. Bon Deffau aus burch feinen Bruber jenem empfohlen, hatte Ludwig ichon im Sotel be Schomberg ju Paris viel Freundliches erfahren; barauf ging er, Sprache, Ringelrennen, Ballichlagen, bie Laute und andere Ravalierfunfte zu erlernen, nach Drleans und hatte bort, als Student bei ber beutschen Nation eingeschrieben, die Ehre, auf ber Durchreife bes Feldmarfchalls nach Tours zur Tafel geladen zu werben. Funfzig Jahre fpater hat ber Anhalter, wie bekannt ber Stifter ber Fruchtbringenben Gefellichaft, bie Abenteuer feiner Reife in Reimen ergablt, worin es heißt: "Beldmarfchall Schomberg mar nun gleich auf feiner Reife, Ram ein ju Drleans nach ber Gefandten Beife, Er lub jum Mittagsmahl uns brauf gar freundlich ein; mußten an bem Ort gleich feine Bettern 2) fein." Auch im Januar 1597 verlebte ber beutsche Reifende ju Tours luftige Tage bei bem Feldmarschall, ber, ein "frangofifcher Lebemann", eine Mummerei in feinem Saufe veranstaltete - "Da man die gange Racht getangt, ba Mann und Weib einander wohl umpfingen, Mit Chrenfprungen, ba bie Saiten tonnten flingen 3). - Anbers

de Thou t. VIII, l. CXVII. Mém. de Thou I,
 p. 502.

<sup>2)</sup> Ludwig reifte unter bem Namen von Barmsborf.

<sup>3)</sup> Accessoria ju Bedmanns Gefch. v. Anhalt S. 180.

freilich fand Ludwig gleich barauf die Gesellschaft des düsteren, strengen Statthalters von Saumur, Herrn von Mornan S. du Plessis.

Gleich erfolglos als Schomberg den Winter über mit Mercoeur, hatten die beiben reformirten Rathe in Loubun fich angeftrengt, ale vom Ronige aus Rouen ber Befehl in Tours anlangte, Schomberg und be! Thou follten bie Leitung auch ber politifch-firchlichen Angelegenheit übernehmen. Diefelbe gemann um fo größere Bichtigfeit, als bie Runde vom Berlufte Amiens Frantreich burchflog, bie Gemuther mit ber bangften gurcht erfüllte und die Gebemuthigten wieber aufrichtete. Schomberg, fo belaben mit ben beillofen Buftanben Bretagne's 1), und franker, als uns die Saftnachteluftbarkeit in Tours erwarten ließ, unterzog fich freudig ber boppelten Laft, um in Berrichtung bes muhfeligen Geschäftes wieber bie Ginheit mit fich felbft gu finden und fich bie Achtung bei feinen früheren Glaubensgenoffen und ben Dant bes gegenwärtigen Gefchlechts zu fichern. Bas fonnte bem Sohne bes lutherischen Sachfenlandes erfehnter fein, als eine Thatigfeit, die ihn, nachbem er über breifig Sahre von bem Biele feiner Jugend abgekommen und, befangen in harter politischer Auffaffung ber Dinge, bie eigenen Betenntnifverwandten verfolgt hatte, mit der Reife des Alters und erlernter Burbigung bes menfchlichen Gemuthe, auf ben Weg weltbegludenber Bermittlung und Berfohnung zurudführte? In ganz Frankreich gab es teinen Mann, ber ju foldem Berufe geeigneter fchien; bem Namen nach Ratholit, hatte er feinen freien Beift

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 95. Mém. de Thou p. 508.

nicht in ben römischen Sagungen fangen laffen; Aeufern nach ein abtrunniger Protestant, bewahrte er in feiner Seele Achtung für frembe Ueberzeugungen. umfaßte Schomberg benn getroft beibe Aufgaben, ben Baffen ben Bergog von Mercoeur von Berheerung bes Landes abhaltend, und in Saumur und Chatelleraut fluge, herzgewinnende Berebtfamteit anwenbenb. Seine Tage verfloffen in ununterbrochener Thatiateit. indem er balb bie Bretagne burcheilen mußte, balb im Poitou ben verwickeltsten firchlichen Fragen feine Aufmertfamteit widmete, bald um die Ronigin Luife in Chenonceaur weilte, burch welche die nachften Reuigkeiten von Mercoeur, bem geheimen Bunbesgenoffen der Spanier, einliefen. - Als bie Beitung von Amiens fich bestätigte, gewann bie Berfammlung ber Sugenotten einen angfilich politifchen Anftrich, und gemahrte fie, in Sorge vor Unterbrudung, weber bem Felbmarfchall noch bem Parlamenteprafibenten anfange ben Butritt. Berichtet Theodor Agrippa d'Aubigné, früher der treuergebene, verwegene Stallmeifter bes Bearners, bann aber bem Abtrunnigen feind, die Wahrheit, fo brauchten die Abgeordneten zu Saumur weber be Thou noch Schomberg ju fürchten, bie bulbfamen Sinn von vornherein zu ertennen gaben. Als beibe an bem Berfammlungsorte angelangt, nahmen fie ben Bergog be la Tremouille auf einem Spaziergange bei Seite, und fprach ber Prafibent: "Ihr habt zu viel Scharffinn, um nicht zu bemerten, bag auf bem Puntte, wo unfere Angelegenheiten fteben, und nach unferen Bugeftanbniffen, alles, mas 3hr munfchen tonnt, nicht icon für Euch bereit ift; und wenn man nicht eber Guren Bunfchen voranfchreitet als hinter ihnen gurudbleibt,

haltet uns nicht für Leute von Chre! Bertrauet uns, bie wir fo ju Guch fprechen! herr von Schomberg ift lutherifd und nicht weit von einem guten Sugenotten; was mich anbetrifft, fo tennt 3hr meine Dentungsart 1)." Gewiß hatten die Manner nicht fo fich ausgelaffen, trugen fie nicht bie Bollmacht bes Konigs bazu in ber Tafche, ber nach Amiens Berluft faft allen Gewinn neun fchwerer Jahre verloren ju haben mahnte. Wenn Beinrich fpater, nachdem bas Unmetter vorüber mar und bie Ratholiken ihm über feine Nachgiebigkeit bittere Borwurfe machten, bie Bermittler öffentlich fchalt, ihre Bollmacht überschritten zu haben, fo mar bas feine Beife, bie er aber leiber gegen ben armen, betrübten Deutschen nicht wieder gut machen fonnte. Ueberbies mar Schomberg mahrend ber Unterhandlungen oft mit bem Ronige perfonlich zusammen, wie zum Beispiel im Juni 1597 bei ber Nieberlegung feines Amtes in ber Finanzverwaltung, und fand ber Abschluß bes Bertrags von Rantes in Beinrichs unmittelbarer Rabe ftatt.

Ueber ein Sahr bauerte die Betreibung beider Angelegenheiten und endete fast gleichzeitig mit dem spanischen Friedenscongreß zu Vervins. Während der Belagerung von Amiens, als die Gefahr für Chatellerault selbst, welches Mercoeur beim ersten Schrecken zu überfallen gedachte, vorüber, eilten de Thou und de Vic zum Könige um ihm die ersten Uebereinkunftsartikel mit den Hugenotten vorzulegen. Aber Heinrich verschob die Prüfung, und unter Maffenlärmen spannen die Unterhandlungen sich fort, nicht ohne den bittersten Unmuth

<sup>1)</sup> Aubigné Hist. univers. t. III, p. 623.

Schomberge, welcher die Bergoge von Bouillon und La Tremouille nicht vermocht hatte, in ber Roth bem Konige ihre Streitfrafte auguführen. Enblich, ale Amiene Ginnahme (22. September 1597) bem legten Saupte ber Ligue jebe hoffnung raubte, ichloß Mercoeur mit Schomberg eine Baffenruhe vom 17. October bis jum 1. 3anuar 1598, melbete biefer bem Parlamente ju Rennes bie nahe Ankunft bes Konigs mit einem Beere und erlangte von bemfelben eine Beihulfe von Gelb, Lebensmitteln und Gefchügen 1). Gleich barauf trat ber Rriebenecongreff ju Bervins jufammen, und brangen bie Stande von Bretagne, fowie die Abgeordneten der Bugenotten zu Chatellerault, in ben Konig zu ihnen zu tommen und perfonlich ben Abschluß fo lang schwantenber Dinge ju betreiben. Beinrich jog es vor, nach Bretagne zu geben (Enbe Februar 1598), gewann bie fcmierigen Gemuther burch Gnabe und befahl von Pont be Ce aus, Schomberg, be Thou, Calignon, Pierre Seannin, Parlamenteprafibent von Dijon, follten ben Bertrag mit ber Bergogin von Mercoeur abschließen. Gebrochenen Muthes willigten die Lestlinge ber Ligue in alles; Mercoeur mußte die Bretagne, feine Statthalterschaft, verlaffen, alle feine feften Plate berausgeben, mogegen man ihm Berzeihung und ein Sahrgehalt von 50,000 Livres guficherte. Raum erfuhren jeboch Mercoeurs Agenten in Angers, wie gnabig ber Ronig bie Bergogin empfangen und ihr zu einer Bermahlung ihrer Tochter mit Cafar, bem Rinbe ber iconen Gabriele, Doffnung gemacht habe, ale fie tedere Rorberungen erneuten, bie

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 105, 147.

aber Schomberg nachbrudlich jurudwies, überzeugt, ber Staat gewonne nimmer Ruhe, fo lange einzelne Großen eine gebieterifche Stellung gefestich behaupteten '). Wegen Enbe bes Margmonate erfchien bas Cbift gu Gunften bes letten Sproffes ber Lique und warb am 26. Marg ben Parlamenten in bie Regifter eingetragen. Mercoeur verließ balb, von Beinrich gern beurlaubt, Frankreich, übernahm bas Dberfelbherrnamt Raifer Rubolfs II gegen bie Turfen und ftarb im Februar 1602 du Nürnberg eines dunkeln Todes; ber Ronig aber hielt gleich nach Oftern 1598 feierlichen Einzug in Nantes und legte bort bie lette Sand an bas weltberühmte Gefet vom 13. April, mit hiftorischem Sinne bas Siegel bes Friedens in einer Stadt aufbruckend, mo fast vierzig Sahre früher bie Ralviniften, unter Leitung bes ffurmiichen Zean bu Barry, G. be la Renaulbie, ben erften Aufstand vorbereitet hatten. Gefahrdrohend mar für bie Bermittler, baf ber König, aus Furcht vor Difbilligung, bie Beröffentlichung bes Cbifts von Nantes burch bie Parlamente verfchob, um erft ben papftlichen Legaten abreifen gu laffen 2). Bumal mußte Schomberg bange fein, weil er, auf ben Erfolg bes Congreffes zu Bervins, ber erft am 2. Dai mit bem Frieben enbete, nicht ficher bauend, entweder bie Bollmachten gur Begunftigung ber Sugenotten nicht angstlich abmaß, ober in feines Ronigs Seele zu lefen glaubte, baf die feit fo langen Sahren verzweifelte kirchliche Ausgleichung ohne Opfer nicht gewonnen merben fonnte.

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 151.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII, p. 155.

Aus der muhevollen Beit, welche de Thou mit feinem Freunde balb in ben Stadten von Poitou, bald in ber Bretagne, balb an ben ichonften Ufern ber Loire verlebte, auch einmal zu Chinon in François Rabelais' Saufe, bamale einer öffentlichen Berberge, im Andenten an ben noch wenig begriffenen Satiriter, allerlei Abenteuer erfuhr, wird ein Geschichtlein ergablt, welches ben beiteren Umgangston ber ernften Minifter bezeugt. Als be Thou und Schomberg in Saumur maren, hatte fich ber Prafibent, aus Mangel an wohnlichen Zimmern, gefällig in ein Gemach unter bas Dach jurudgezogen und erhielt einmal bes Nachts ben Befuch einer Bahnfinnigen, bie auf bem Bette bes Schlafenben Plas nahm. burch bie Laft, erblickte er bie weiße Geftalt, nachbem et fie von fich abgefchüttelt, im Bimmer umbermanten, befag aber, merkwurdig in ben Tagen ber Damonologie 3. Bobins, fo viel Duth, burch feine Diener bas Gefpenft hinauszuweisen und fich wieder nieberzulegen. Am Morgen ergählte er ben nächtlichen Spuck bem Sachsen, welcher, obgleich "un homme très courageux", gestand, er murbe in gleicher Lage mehr Furcht empfunden haben. Doch unterhielt Schomberg ben Ronig und ben Sof mit heitern Bufagen über biefe Furchtlofigfeiteprobe feines Freundes, und erluftigte bie Buhörer artig auf Roften beffelben 1). — De Thou mare balb barauf gern nach Benebig als Gefanbter gegangen, allein ber Ronig ließ ihn nicht fort, weil er parlamentarische Wiberfprüche wegen bes Cbits von Rantes vorausfah.

Mit bem Anfange bes Jahres 1599 brangen bie

<sup>1)</sup> Mém. de Thou p. 515.

Abgeordneten der Protestanten, in Chatellerault noch beifammen, auf die Rundmachung bes Friedensgefeges, von welchem ihre Butunft abhing 1). Ehe daffelbe bem Parlamente zu Paris vorgelegt murbe, untersuchte man alle Puntte im Staatbrathe, jumal ben Artifel über bie Aufnahme ber Reformirten in bie hohen Gerichtshofe und in die höheren burgerlichen Aemter, mas teine Neuerung, sondern schon burch bas Ebift vom Jahre 1577 ausgefprochen war. Aber bie Geiftlichteit, von folcher Begunftigung ber Reger unterrichtet, erhob erbittertes Gefcrei und veranlagte ben Konig, in Uebereinkunft mit ben Sauptern ber Partei, burch bie Ertlarung mefentliche Bugeftandniffe zu mindern. Berührte bies Berfahren unfern Schomberg fcmerglich, fo mußte er noch bie laute Anklage ber Sugenotten hören: "fie feien burch bie toniglichen Abgeordneten betrogen." Bollende brach es dem Manne bas Berg, als man an bie Bollziehung ber 56 geheimen Artitel bachte, welche ber Ronig am 2. Dai 1598 ben Protestanten jugesichert, und biefe bie Bedenfen fteigerten. Schomberg hatte bei feinem Friedenswerte nicht die Bedürfniffe ber frangofifchen Monarchie, fonbern, wie es fcheint, bie vermittelten Buftanbe bes beutschen Reichs vor Augen gehabt und beshalb, gewiß nicht ohne Beinrichs Ginwilligung, nachgegeben, baf bie Protestanten ihre Synoden au beliebiger Beit, an'beliebigem Drte, fo oft fie es nothig fanden, ohne Erlaubniß bes Königs abhielten, ja bie Rathe und Prediger frember Fürsten zuließen und ihrerseits die ausländischen firchlichen Bufammenfunfte beschickten. Nicht allein er-

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 275 ff. Mém. de Thou p. 521.

hoben die Sorbonne, die Universität und der Gefammtflerus ihre Stimme gegen fo ftaatsgefährliche Berechtiaung, fondern auch Gully, ber Protestant, welcher fich Müglich von bem bornenvollen Friedensgeschäfte fern gehalten. Er ertlarte biefe Artifel für très mauvais, weiffagte die Ginmischung ber Fremben in Frankreichs innere Angelegenheiten, und empfing bie Beifung vom beiftimmenden herricher, fich in ber Berfammlung einzufinden, in welcher Beinrich bie Befahr biefes Bugeftanbniffes ben Protestanten felbft barlegen wollte. Go murben benn Schomberg, be Thou, Calignon und Jeannin vorbefchieben und vernahmen aus bes Königs Munde ben vorwurfevollen Tabel, "fie hatten einen fo wichtigen und ber Geiftlichkeit fo anftögigen Puntt leichthin burchaeben laffen, ohne ihm ein Wort ju fagen." Gefrantt behaupteten Schomberg und be Thou 1), wie Sully hamifch genug ergahlt: "bie herren von Bouillon, La Tremouille, Mornay bu Pleffis, die Pfarrer und Theologen ber Reformirten hatten fo hartnadig barauf bestanben, fogar gebroht, fich jurudjugieben, und bas Gbitt ohne jene Bufage gang ju verwerfen, bag fie, in Erwagung ber Buftanbe Frankreichs, ohne Burgichaft bes fpanifchen Friedens, Nachgiebigfeit für rathfamer erachteten als ben Bruch, ber ben Staat unter ben früheren Unstern zurudwurfe." Gebulbig ftellte ber Ronig biefe Ertlarung bem Syndifus des Rlerus vor und feste hingu, weil bie

<sup>1)</sup> Mem. de Sully III, 277 ff. Bu bemerken ift, bag be Abou in seinen Mem. p. 521 behauptet, bei den Berhandlungen des Parlaments sei nicht er, sondern Antoine Seguier als Prasibent zugegen gewesen.

herren Schomberg, be Thou und Jeannin aller Beit gute Ratholiten gemefen, habe er fie gemahren laffen, in ber Buverficht, fie murben jeben Rachtheil ber Religion abzumenden miffen. Darauf ermiderte aber ber Synditus wie im Borne, ,,als man in ber Berfammlung bes Rlerus biefelbe Behauptung vorgebracht, hatten eifrige Pralaten geaußert: tein Bunber fei es, bag bie genannten Bevollmächtigten bes Königs fo geringe Sorgfalt für bie Rirche getragen, ba alle Welt wiffe, fie feien nur Ratholiten avon grobem Korn»; feit langer Beit habe feiner von ihnen die Beiligen verehrt, felbft nicht vor bem Bilbe ber h. Jungfrau bas Rnie gebeugt, auch fogar nicht por bem b. Rreuze; fie glaubten nicht an Ablag, an bie auten Berte, an bie Furbitten fur bie Seelen, bas Regefeuer, an ben Segen ber Pilgerfahrten, unterfcieben bie Faften nicht von Fleischtagen; beshalb moge der König, als guter Ratholit, ber alle Glaubensartitel halte, bem Aergerniß folder Friebenspunkte vorbeugen, ohne auf die Einwendungen feiner leichtfinnigen Bevollmachtigten zu achten, zumal fie von vielen meber als Anhanger ber Deffe noch ber Prebigt ertannt murben." - Beiche Befchamung fur Schomberg, welcher mit feinem Könige "bie Religion aller ehrlichen Leute" theilte, fo öffentlich als schlechter Ratholik vertegert gu werben, mahrend feine fruheren Glaubenegenoffen ihn als Abtrunnigen schalten! Und obenein burfte er feine Schritte in Chatelleraut nicht offen vertheibigen! Welch bittere Lehre für treue Diener und für helle Geifter, welche ben Wechfel bes außeren Bekenntniffes gering achten! - Unter fo vernichtenber Demuthigung ging ieboch bas Einregistriren bes Cbifts mit ben unveranderten Zusagartikeln, "welche ber König nach seiner Klugheit unaussührbar machen konnte," am 25. Februar 1599 vor sich. Heinrich hatte burch eine Rebe, die Milbe, Dulbung und Klugheit athmete, die Kanumern gewonnen, ein wackerer Parlamenteredner ihn unterstügt; "bem Staatsoberhaupte blieb die Sorgfalt der Aussührung 1)."

Aber bas mar gerabe bas Schwerfte. Rach ber Beröffentlichung bes Cbifts erwarteten bie Protestanten bie Bollziehung ber Bugeftanbniffe bes Pergaments. Bu foldem 3mede berief Beinrich eine Ratheverfammlung auf ben 17. Marg nach bem Schloffe bee Staatsfecretairs Billeron in Conflans, eine Stunde von Paris. Auch be Thou mußte als einer ber Bevollmächtigten Theil nehmen. Bas nun in Conflans weiteres gefcah, als baf je ein Abeliger und ein toniglicher Beamter gumal zu bem 3wede ermablt wurden, um in Provingen, mo ber alte Gottesbienft auch im aufern burch bie Rriege, wie zu Rochelle, unterbrochen mar, benfelben berguftellen, wiffen wir nicht; wol aber, wie es unferem Belben an bemfelben Tage erging. "Als er am Abend von Conflans gurudfehrte, trat ein trauriges und unvorhergefehenes Ereignif ein. Schomberg, ber fich am Morgen mit be Thou borthin begeben, ftarb ploglich, 59 Jahr alt, an bem Thore St. Antoine in feiner Raroffe, ehe man ihn in ein nabes Wirthshaus bringen konnte. Seit langem litt er an schwerem Athem und fühlte häufig heftige Schmergen in ben Gingeweiben. Bahrend eines Anfalls bes Uebels troff ber Schweiß von feinem gangen Leibe und mar er fo fchmach, baf er ben legten Athemaug ju

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 283.

thun fchien. Aber ba er bie heftigkeit ber Schmerzen mit Standhaftigfeit ertrug, ohne feine Gefchafte am Sofe du unterbrechen, hatte er fich gleichfam an feine Rrantheit gewöhnt und fürchtete feine Familie bie nothwenbigen Folgen berfelben faft nicht. Er war fraftig gebaut und fehr beleibt. Bei ber Deffnung feiner Leiche ftaunten Doctoren und Bunbargte, baf fie bie Membrane und bie fleischigen Theile ber linken Bergfeite, welche burch Erweiterung und Bufammenziehung die Bewegung bes Blutlaufs bedingen, burch große Sige und zu vollfaftige Rahrung fast zu Knochen verhartet fanden, fo bag fie bas Athmen verhinderten und, wie man glaubt, die plosliche Erftickung veranlagten. Denn Schomberg befaß sonst ein "bon temperament", und mit Ausnahme ber Theile, welche ju häufige Gemuthebewegung gefchmacht und veranbert hatte, ericien bas Innere feines Rorpers febr gefunb".

Nach dieser ärztlichen Angabe de Thou's, welche auf eine leste Gemüthebewegung in Conflans schließen läßt, fährt ber Freund fort: Sein glückliches Seelenvermögen, seine Klugheit erwarben ihm Bewunderung; mit der Kenntniß des Kriegswesens vereinigte er die Gabe eines geschickten Vermittlers und eine überzeugende Beredtsamkeit, der man nicht widerstehen konnte. Leutselig und zuvorkommend, unterschied er sich immer durch seine Redlichkeit; seine Freigebigkeit konnte man selbst Verschwendung nennen. Negelmäßig in seiner Auswartung bei Hose, aber unähnlich den andern Hosseuten, liebte er, Dienste Allen zu erweisen, die seines Ansehns oder seines Schutzes bedurften. So seltene Eigenschaften, verdunden mit Anhänglichkeit für Frankreich und seinen König,

machten ihn dem Fürften werth und erwarben ihm die Sochachtung aller großen herren. Sein Tifch und fein Baus ftanben faft allen Ungludlichen offen, oft auch Unbefannten, jumal ben Gelehrten, als beren Gonner et fich hervorthat. Er empfahl fie bem Konige, leiftete ihnen alle mögliche Gefälligfeiten und tam ihren Berlangen, feiner vielen Gefchafte ungeachtet, noch guvor"1). Unter feine gelehrten Freunde werden außer be Thou noch Emery be Bic, Achille Barlan, Josephus Scaliger und Scavola be St. Marthe, ausgezeichnet als Jurift und Schabbeamter, genannt und feine Unterftugung ber Junger ber Biffenschaft ruhmlich erwähnt. "Er biente feche und breifig Sahre breien Ronigen und verwaltete mit Ruhm bas Amt bes erften Felbmarfchalls in ben großen beutschen Beeren. Dan übertrug ihm die tiglichften Unterhandlungen und mahrend feines Lebens betleibete er bie wichtigften Stellen in Rrieg und Frieben. Mehr für Andere als für fich felbft geboren, arbeitete er mehr für ben mahrhaften Ruhm und für bas Wohl feiner Freunde, als für feinen Rugen. In der That hinterließ er bei feinem Tobe anfehnliche Schulben, bie er theils im Dienfte bes Staats, theils in Burgichaft für Freunde aufgelaben. Geine erlauchte Bitme mufte mehre Sahre ber engften Befchrantung fich unterziehen, um ihrer fich zu erledigen. Denn fei es bas Unglud ber Beit, ober Undantbarteit, ber tonigliche Schap mar niemals offen, um bie Schulben für ben foniglichen Dienft au tilgen. Bwolf Sahre hindurch lebte ich mit

<sup>1)</sup> de Thou p. 284. Sleiches Lob in Scaev, Sammarthani Blog. p. 253.

biesem großen Manne in ber innigsten Befreundung. Er liebte mich, sobalb er mich kennen lernte. Ich folgte ihm auf allen seinen Gesandtschaften, allen feinen Reisen. Dich wählte er immer zum Gehülfen seiner biplomatischen Geschäfter ich habe ihn fast auch nie verlassen, so lange er am Hofe lebte."

Des Sachsen Gebeine fanden ihre Ruhestätte in ber Pfarrfirche feiner Graffchaft Nanteuil, ju St. Marie, unter einem prachtvollen Marmorbentmal, bas feine Bitme ihm errichtete. In ber lateinischen Inschrift beschwört ber hermundure aus Deigen bie Gallier, im Gebachtnif feiner Berbienfte auch feine Spröflinge, Die Balbfrangofen, au lieben. Beiteren Dant verlange er nicht. In einem elegischen Gebichte heißt es noch am Schluffe: «Quod nemo melius pugnandi noverit artes, Nemo consilii tutior esset ope. Luge magna tuum, luge Germania alumnum. Atque tuum, luge, Gallia, Nestoridem.» Mber außer biefem Dentmale wurde, gewiß auf Geheiß bes bankbaren Konigs, bem Deutschen in einer Sauptfirche von Paris ein Cenotaphium erbauet, welches im pruntenben Latein alle Thaten bes Mannes herzählt, ben fein Baterland nur anklagen tann, bag er feine Birtfamteit ber Frembe wibmete 1). Aber mas mare aus ihm und feinen Rachtommen geworben, feffelte fie bie enge fachfifche Beimat unter ben Christianen, Johann Georgen und Augusten? Die Geschichte wurde nichts von ihnen wiffen; wol aber verfundet fie ben Ruhm feines Sohnes und Entels, mas wir noch furt anzubeuten haben. Sein jungerer Sohn, Hannibal, 20g, unbeschäftigt in Frank.

<sup>1)</sup> Die Inschriften weitläuftig b. Konig G. 977.

reich, im Sahre 1601 mit François von Baffompierre, dem ungleichen Sproß bes alten Guifard Chriftoph von Betftein, nach Ungarn in ben Turtenfrieg, machte alle tapferen und leichtfertigen Abenteuer beffelben, und ber Gefellichaft Rofmurms, bes mohlgearteten Schülers ber Sugenottenfriege, mit und ftarb, immer noch beffer wie jener taiferliche Feldherr, im Jahre 1604 gu Prag in einem Geraufe an vielen Wunben 1). Ratharina von Schomberg ftarb ohne Rinder vom Berrn von Barbancon; Marquerite unvermählt; Françoise heirathete François d'Aillon Comte be Lube 2). Aller Glang ber Burben, bes Reichthums und ber Thaten ging bagegen auf Benry be Schomberg, Comte be Ranteuil, Ritter ber toniglichen Orden, Generalintenbant ber Finangen und Darfchall von Frankreich, geb. 14. August 1575, über. fuchte Sully, ber Reiber bes Baters, fruh zu entichabi. gen; henry erheirathete mit ber Erbin von Epinan in Bretagne ben Titel Marquis und icone Ginkunfte, erlebte Bieles und Großes unter Ludwig XIII, befehligte unter anbern vor Rochelle im Jahre 1627 b), und ftarb aus Schwermuth im Jahre 1632, weil Richelieu ben ungludlichen Montmorency, bes Marfchalls Gefangenen bei Caftelnaubarn, hinrichten ließ. Schomberge Sohn erfter Che, Karl, geb. 1601, fcmang fich gleichfalls jum Darfcall von Franfreich und Colonel-general ber Schweiger auf, erheirathete ale Marquis d'Epinan und be Barbe-

<sup>1)</sup> S. darüber Bartholds Auffat im Sahrgange 1838 dies. Taschenb. König a. a. D. p. 979 und Mem. de Bossompierre t. I, p. 124 ff.

<sup>2)</sup> Le Laboureur au Castelnau t. II, p. 753.

<sup>3)</sup> Ueberficht feiner Thaten b. Konig a. a. D. u. bei Ragner.

zieur, Comte de Dureftal mit Anna d'halluin die Ber-30ge- und Pairemurbe von Salluin; mar einer ber berühmteften Feldherren Ludwig XIV. Aber er hinterließ, im Sahre 1656 fterbend, feinen mannlichen Erben: Die meißenischen Schomberge in Frankreich ftarben mit ihm aus und ber rothgrune Lome ging in ben Schilb ber weiblichen Rachkommen, ber Duck be Liancourt und Rochegunon über. Ale hatte ber Name Schomberg auf Frankreiche Boben einen eigenen Bauberfegen, flieg auch Mainhards, des rheinpfälzischen Schönbergs Enkel und Sohn Hans Mainhards, des prachtliebenden Ministers Friedrich V Rurfürsten von ber Pfalz und nachmaligen Böhmentonige, unter ben Lilien gu ben höchften Burben. Friedrich, Berr von Schonberg, geb. 1616, fruh ber Baffengenoffe bes Grafen und fpateren frangofischen Feldmarfcalls, bes ichonen, raufluftigen Weintrinters und "Salbmannes" 1), Sofias von Ranzau, bann Rriegs= fculer unter bem Pringen von Dranien, feit 1659 im Dienfte Frankreichs als Marechal-be-Camp, empfing ben flangvollen Ramen Schomberg, ging im Jahre 1660 als General breier Konige nach Portugal, murbe Granbe bes Königreiche, Graf von Mertola und fehrte in Triumph im Sahre 1665 nach Frankreich heim. Dbgleich bem Glaubensbefenntnig treu, fur welches feine Bater geftritten, ward Friedrich in Frankreich naturalifirt, erkaufte bedeutende Serrschaften, bekam die honeurs du Louvre, focht unter frangofischen Fahnen für Rarl II von England. 3m Jahre 1674 erhielt er bie Bergogewurbe, bas Commando in Catalonien ale Marfchall von Frankreich,

<sup>1)</sup> Mars ne lui laissa rien d'entier que le coeur.

Dift. Safdenbud. Reue &. X.

verließ aber nach der Aushebung des Edists von Nantes das neue Vaterland (1686), um General en Chef des Rurfürsten Friedrich Wilhelm und Statthalter von Preußen zu werden, und statt im Jahre 1690, als Duc und Pair von England, Ritter des Hosenbandes, Generallisstemus Wilhelms III, in der Schlacht an der Bonne. Umter Ludwigs XIV Scepter bekannten beide ruhmvolle Linien, die rheinische und sächsische, von einander angezogen, sich als desselben Geschlechts. So hatte die Witten Karls von Schomberg den Chevertrag Friedrichs vom Jahre 1669 als Verwandte mit unterzeichnet. Utber auch der rheinische Mannsstamm erlosch mit Karl, Marquis de Harvich, im Jahre 1713 und nur in der weiblichen Linie, den Degenfelden, vererbten sich Wappen und Lehne der Schönebrge. in Deutschland.

<sup>1)</sup> Razner 1, S. XXXVI.

<sup>2)</sup> Als Generalissimus in Brandenburg schrieb F., nach Schönnigs Leben bes F. M. von Nagmer, sich: Schonberg.

## Francesco Burlamacchi. Episobe luchefischer Geschichten.

Von

Alfred von Reumont.

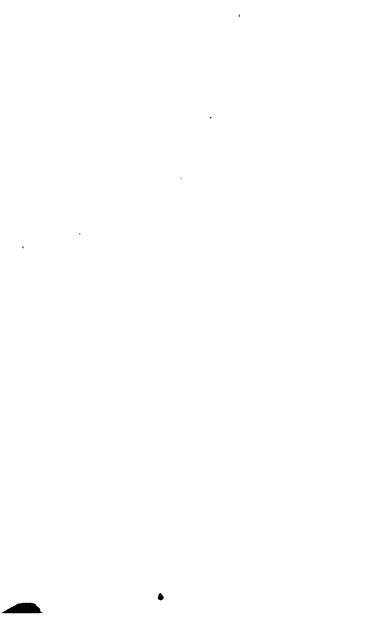

Wenn ich es unternommen habe, die Geschichte Francesco Burlamachi's mit demjenigen Detail zu erzählen, welches einem Creigniß dieser Art Leben und Charafter geben muß, so hat mich dazu nicht etwa der Glaube bewogen, als wäre die historische Bedeutung des Factums an sich eine überwiegend große. Keineswegs. Aber zur Kenntniß des Geistes, welcher, nachdem Italiens glorreiche Zeit vorüber war, und als Alles geschah, das Unabhängigkeitsgefühl und die Erinnerungen an schönere Tage zu unterdrücken, in Italien sich nicht ersticken ließ und nicht erstickt worden ist; zur Kenntniß des Geistes, welcher noch in den Republiken sich regte, wie der in mancher Beziehung eigenthümlichen Gestaltung einer dieser kleinen Republiken, hosse ich durch diese Erzählung aus der Geschichte Lucca's beizutragen.

Die Quellen sind ber Mehrzahl nach seit kurzem Jebem zugänglich geworden. Carlo Minutoli zu Lucca, welcher vor vier Jahren burch seine kleine Schrift "Francesco Burlamacchi, storia del secolo XVI" bie Aufmerksamkeit von neuem auf bas Factum hinlenkte, hat in ben Anhängen zum Sommario della storia di Lucca bes verstorbenen bortigen Archivbirectors Girolamo Tom-

masi (im X. Bande bes Archivio storico Italiano, Aloreng 1847) die Progeffacten vom Jahre 1546 in ihren wefentlichen Theilen veröffentlicht. Diefe find ber gegenmartigen Darftellung ju Grunde gelegt, fobaf mo es anging, die Borte ber Ausfagen beibehalten worben find. Das Benige, mas ich im Medizeifchen Archiv fand, ift an feiner Stelle mitgetheilt. Die Ergablungen gleichzeitiger und fpaterer Siftoriter find überall verglichen morben, bie bes Giovanni Batifta Abriani namentlich, im fünften Buche ber Storia dei suoi tempi und jene bes eleganten Latiniften Vater Bartolommeo Beverini in ben Annalium ab origine Lucensis urbis libri XV (Lucca 1829), von welcher Darftellung es eine italienische Uebertragung von bem berühmten Dietro Giordani gibt (Diacenza 1845, und in Giordani's Opere, Florenz 1846, Bb. II), welcher auch bie in ber nachfolgenben Gefcichte furz berührte Sollevazione degli Straccioni (in ben Opere, Bb. II) meifterhaft überfeste. Das wegen burchgangiger forgfamer Benugung bes reichen Lucchefischen Archives fehr ichagenswerthe obengenannte Sommario Tommafi's, somie Antonio Mazzarosa's gutgeschriebene Storia di Lucca boten mir auch fonft manches Material.

Schon war ich mit der Arbeit beschäftigt, als mit das Buch von Charles Ennard zuging: Lucques et les Burlamaochi, Souvenirs de la Résorme en Italie (Genf 1848), bessen Versasser großentheils dieselben Materialien wie mir vorgelegen haben. Wie unser Standpunkt sind auch unsere Zwecke wesentlich verschieden, indem Herr Eynard namentlich die religiöse Seite der Ereignisse und bie Schicksale der Burlamachi und Calandrini nach ihrer Flucht und in ihren Beziehungen zu seiner Vaterstadt

Genf betrachtet. Mit regem Interesse aber und mancher Frucht für die nachfolgende Darstellung habe ich seine Schrift gelesen, welche eine bemerkenswert,e Episode der schweizer Reformationsgeschichte mit Warme des Gefühls und in anziehender Weise, übrigens aber in streng protestantischer Auffassung behandelt.

Florend, am 17. Februar 1848.

Die kleine Republik Lucca hat alle toscanischen Freiftaaten überlebt und, mit Genua, alle italienischen. Als Benedig gefallen, stand sie noch da, wenngleich mit veränderter Berfassung, die schon den Keim des Todes in sich trug, welchen politische Berhältnisse herbeiführten, denen gegenüber das Schicksal eines Staates von so geringem Umfange kaum in Betracht gekommen ist.

Und boch sind die Geschicke dieses kleinen Staates an und für sich betrachtet von nicht geringem Interesse und es hat nicht geringer politischen Weisheit bedurft, inmitten der Stürme des 16. Jahrhunderts, welche die Unabhängigkeit von Florenz und Siena vernichteten, diesem Gemeinwesen seine Eristenz zu dewahren. Schwierigkeiten und Gesahren waren zweisacher Natur, äußere und innere. Die äußern lagen sowol in den Beziehungen zum römisch-deutschen Neiche wie zu den Nachdaren, zu den Medici namentlich, welche den größten Theil Tostana's sich unterwarfen und auch die letzten Reste sich anzueignen drohten; die innern bestanden in dem ruhelosen Geiste der Bürger und in der Unstätheit einer Versassung, welche nicht geeignet war, Festigkeit und Consequenz der Richtung zu sichern.

Bas Benedig gegen Ende bes 13. Jahrhunderts burch bie Schliefung bes großen Rathes erlangte, Genua mittelft ber Umanberung, welche Andrea Doria in ber Berfaffung vornahm, erreichte Lucca im Sahre 1556 burch jenes Gefes, welches man nach feinem Urheber, bem Gonfaloniere Martino Bernarbini, die Legge Martiniana genannt hat. Das bisherige gemischte popolare Regiment ward baburch in eine eigentliche Ariftofratie umgewandelt. Dies Gefet fcolog namlich von ben fenatorischen Stellen und von jeglichem Amt und Burbe ber Commune Alle aus, bie entweder von frembem Bater ober auch nur aus bem, außerhalb ber Sauptftabt liegenden Gebiete ftammten, fie fammt ihren Rachtommen auf alle Beit, mit Ausnahme folder Auslander, bie bas urfprüngliche Bürgerrecht erlangt hatten, ober folder Leute aus ber Lanbichaft, welche bereits orbentliche Genatsglieber gemefen maren. Für Auslander reichte felbft letteres nicht hin zur Bewahrung bes bisherigen Rechtes. Die gange folgenreiche Bebeutung biefes Gefetes fceint damals noch nicht recht flar geworden du fein, indem die Opposition gegen baffelbe fonst wol mit groferm Rachbruck verfahren fein murbe. Wie aber diefe exclusive Staatereform erst im folgenden Jahrhundert ihre eigentliche Bollenbung erhielt, als das alte republifanische Leben langst aus Lucca gewichen mar, fo fam fie nicht plöblich noch alleinftebend. Beinahe zwanzig Sahre früher hatte bereits bas Borfpiel zu berfelben ftattgefunden, burch Befchrantung ber Theilnahme an den Staatsamtern Seitens der fogenannten Fremben, b. h. ber nicht ursprünglich lucchefischen Burger, und fiebzig Sahre fpater, unter bem Gonfalonierat bes Niccolo

Sratta, erschien die Ausgabe lester Hand ber aristotratischen Constitution, indem der Beschluß durchging, daß künftig nur diejenigen Familien der Ehrenamter theilhaft werden sollten, welche seit dem Erlaß des Martinianischen Geseses im Genusse besselben sich befunden hatten. Ein Beschluß, welcher, ohne es durchs Wort auszusprechen, das engbegrenzteste Abelsregiment begründete, indem die vornehmen Geschlechter, begünstigt durch die Scheu vor Wiederausbruch der Unruhen, welche die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts so häusig getrübt, seit jener Zeit durch strenges Zusammenhalten es dahingebracht hatten, daf saft nur solchen, die zu ihrem Kreise gehörten, der Zutritt zu den höhern Aemtern möglich war.

Die politischen Folgen biefer Gefete liegen gu Tage. Lucca war nach ber im Sahre 1370 unter Raifer Rarl IV und mit feiner Bewilligung befchworenen Berfaffung, welche auf eine Epoche burgerlicher gehben und einheimifcher wie fremder Gewaltherrichaft folgte, eine freie Reichsftadt mit popolarer Regierung, an welcher alle Bürger in ber weitesten Bebeutung bes Bortes theilnehmen follten. Diefe Berfaffung mar großentheils nach ber florentinischen gemobelt. Die executive Gewalt lag in ben Sanden eines alle zwei Monate wechfelnben Collegiums ber Angianen, brei fur jeben Stabttheil, an beren Spise ein Benner ber Gerechtigkeit (Gonfaloniere bi giuftigia) ftand. Die legislative Gewalt war zwei Rathscollegien übertragen, einem fechs Monate figenden fleinen Rathe von 36 Mitgliebern, und bem großen Rathe, der erft 90, bann 180 Mitglieber gablte und jebes Jahr neu gemablt marb. War nun auch bie allgemein gleiche Berechtigung infofern mehr bem Buchffaben benn ber Wirklichkeit nach vorhanden, daß seit dem Jahre 1430 die wichtigen Aemter beinahe ausschließlich ben großen Familien zusielen, indem die ausschließlich ben großen Familien zusielen, indem die ausschließlich ben Berwaltungsmitglieder jedesmal das Wahlcollegium für die Neueintretenden bildeten: so blieb doch der Buchstade des Gesess unverändert, und herrschte auch oft der größte Iwiespalt zwischen den höhern und niedern Ständen, so ward doch Vieles ausgeglichen, indem nirgend ein gewaltsamer Eingriff in die Verfassung stattsand. Dies mußte sich aber völlig ändern. Die Abelsrepublit, in welcher die Gesammtheit der Bürger durch Gesessekraft von der obern Verwaltung ausgeschlossen blieb, bildete ein so geschlossenes Ganze, daß sie, den Naturgesesen unterliegend, in entschiedene Oligarchie auszuarten brohte, in dem Waße, daß man im vorigen Jahrhunderte, in Kolge der raschen Abnahme der Zahl der patrizischen Familien, sich genöthigt sah, den Kreis zu öffnen, und erst persönlich Abelige, dann reiche Vürgerliche zum goldenen Buche und mithin zur Verwaltung zuzulassen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Ursprung dieser ausschließlichen Gewalt in den Händen eines früher blos mitberechtigten Standes ein illegaler war. Aber die Beränderung wurde ohne Gewaltthätigkeit und Blut durchgeset, und soviel man urtheilen kann, ist sie es gewesen, welche Lucca's Autonomie und politische Existenz gerettet und brittehalb Jahrhunderte hindurch bewahrt hat, nachdem die popolaren Freistaaten einer nach dem andern durch eigene und fremde Schuld gefallen waren. Man wirst diesem aristokratischen Regiment vor, daß es den Verfall Lucca's gefördert habe, indem es Fremde abhielt, sich in einer Stadt niederzulassen, die sie

einft burch Gewährung von Borrechten angezogen, in welcher fie aber jest von Seiten ber Bermaltung feine Bortheile mehr ju erwarten hatten; indem es Sandel und Industrie, namentlich die einft fo blubende wie einträgliche Seibenfabrikation, in Abnahme kommen ließ; indem es durch Beengung und Gewiffenszwang eine Menge angesehener Familien ins Eril trieb und so dem Boblftand ber Stadt ben heftigften Stof gab. Gine Regierung biefer Art mag ihre großen Untugenben gehabt haben, die um fo beutlicher an ben Tag traten, je beengter ber Schauplas mar, je befchrantter ber Rreis mächtiger und reicher Geschlechter, bie ben gleichberechtigten aber verarmten Familien bas Gefes vorfchrieben. Bis auf den heutigen Tag find die schlimmen Spuren biefer früheren Buftanbe fo wenig vertilgt, daß manche bei ben neuesten Borfallen ans Licht getretene Dieverhaltniffe sich auf bieselben zuruckführen laffen. Aber man barf bei ber Beurtheilung ber erwähnten Zuftanbe nicht außer Acht laffen, daß ber gerügte Verfall mit bem Berfall von gang Stalien zusammenhing und minber nicht ale in örtlichen Urfachen in ber allgemeinen politifchen Stellung feine Erflarung finbet; bag mie bie Blute ber unabhangigen Communen, fo bie Blute bes italienis fchen Sandels vorüber war; daß endlich ein fo Bleiner machtlofer Staat fich Ginfluffen nicht entziehen tonnte, welchen alle größere mehr ober minber unterlagen. wenigsten aber barf man außer Acht laffen, bag bies Regiment, mochte es auch noch fo manche Mangel haben, Frieden nach außen, Ruhe im Innern bewahrt hat, und Lucca jest, mo es aufgebort Sauptftabt eines fetbftanbigen Staates gu fein, in Rudficht auf Bebeutung, Reich

thum, Blüte einen andern Rang einnimmt, als 3. B. Siena und Pifa, beren Loos es ohne Zweifel getheilt haben würde, hätte die Unstätheit der popolaren Berfassung fortgewährt.

Als jenes Martinianische Gefet gegeben mard, hatte Lucca's große Zeit langft aufgehört. Die erfte Balfte bes 14. Jahrhunderts mar biefe Beit. Das Gebiet erftrecte fich bamale von ber Magra, mo jest bie genuefifchfarbifche Grenze ift, bis nach Piftoja im Bergen bes heutigen Toscana. Wie in Florenz ftand bas Bolt gegen ben Abel auf und nahm ihm bie Theilnahme an ben Memtern und bannte Biele. Fruchte ber Unruhen waren Sinten bes Gewerbfleifes, Minberung bes Reichthums, Einzelherrichaft. Caftruccio Caftracane, vornehmem gibellinischen Geschlecht entsproffen, ber größte Mann, ben Lucca hervorgebracht, fclug die florentinischen Guelfen bei Altopascio in ben ungefunden Rieberungen bes Nievolethales aufs Saupt, fo bag ber Gefangenen an 15,000 gezählt murben, und er ließ feine Barberroffe im Boltespiel ben Bettlauf halten bis gur Brude über ben Mugnone, eine Millie von Florenz, mo jest die prachtige Demidoffiche Billa liegt. Mit feinem Tobe aber war's zu Enbe mit Glanz und Sieg, und nachbem eine Frembherrschaft die andere abgelöft, gab endlich Rarl IV ber Stadt bie Freiheit wieber, und um fcmeres Gelb erlangten bie Lucchefen, baf fie niemanben unterthan fein follten als Raifer und Reich, benen fie unmittelbar lebenpflichtig blieben. In biefem Berhaltniffe gum Reich

beharrte Lucca, benn nachmalige Kaiserbiplome änderten wenig in hinsicht bes Rechtspunktes. Im Innern auch warb bem Rechte nach wenig geändert, viel im Faktischen: benn dreißig Jahre hindurch schaltete mit beinahe unumschränkter Gewalt ein Bürger, Paolo Guinigi, der leste Gewaltherrscher in Lucca, der aber mit seiner Autorität keinen Misbrauch trieb und durch eine undlutige Revolution entsernt ward. Wie im 14. Jahrhundert scheiterten im folgenden auch, nach des Guinigi Sturze, alle oft wiederholten Versuche der Florentiner, sich der Nachbarstadt zu bemächtigen, von deren Gebiete breite Stücke abzureißen ihnen zu verschiedenen Zeiten um so besser gelang.

So fam bas 16. Jahrhundert heran. Als ber junge Rarl von Sabeburg und Spanien ben Raiferthron beftieg, mandten fich an ihn bie Lucchefen mit ber Bitte um Beftatigung ihrer Privilegien, wie die Sitte jener italienischen Communen mar, über welche feit geraumer Beit bas Reichsoberhaupt taum andere Autorität als bie bezeichnete auszuüben pflegte, mit ber freilich jebesmal mehr ober minber bebeutenbe Bahlung verbunben mar. Das Diplom Karls V bestätigte Lucca als faiferliche freie Stadt, unter bes romifchen Reiches Schus und Dbhut und bes Raifers perfonlicher Protection und Gewahr, mit Ginfchlug ber gegenwartigen Befigungen wie ber alten Buriebictionerechte über abhanbengefommene Gebietetheile, mit unbefchrantter Freiheit ber innern Berwaltung burch einheimische Magistrate nach selbstgeordneter Berfaffung. Privilegien, welche, wenn fie gleich perfonlich vom Raifer ausgingen, alfo mit beffen Tobe erloschen, bennoch vom Rachfolger regelmäßig erneuet gu

werben pflegten, fo lange in Stalien bes Reiches Dberherrlichfeit mahrte.

Die Beit Papft Clemens' VII führte in Stalien, namentlich in Toscana, zu große Umwandlungen herbei, als daß in einer bemofratischen Republit wie Lucca mar, die Bewahrung ber Rube möglich gewefen ware. Gin Jahr schon bevor ber zweite Debici ben papftlichen Stuhl beflieg, begannen bie Unordnungen. Anlag gaben Uebermuth, Schranfenlofigfeit, Rachfucht eines ber mächtigften Gefchlechter ber Stadt, welches nach dem Orte, mo feine Bohnungen fich befanden, San Lorenzo in poggio (am Sügel) ben Ramen der Poggi führte und es übel ertrug, durch die feine Anmagung fürchtenden Burger fo viel ale möglich von ben Chrenamtern ausgeschloffen gu werben. Der Gonfaloniere ber Stadt fiel unter ben Streichen ber Emporer, boch bie Maffe ber Burger sprang ber Signorie bei und es ward strenge, aber willkurliche Juftiz geubt an den Mördern und ihrem Anhange. Die öffentliche Ahnbung ging fo weit, bag fie bie Poggi nothigte, ihre Wohnungen zu verlaffen, wo fie nach alter italienischer Sitte vereint geblieben waren, ihre bis babin gemeinfamen Guter gu theilen, Familiennamen und Wappenfchild gu andern. Dem Plage felbft, wo ihre Baufer lagen, gab man andere Ramen. Benige Jahre verftrichen, bie Jahre, in benen bie Republit Floreng den Baffen und Ranten ihrer Gegner, bes Papftes und bes Raifers erlag, als ein nicht minber gefährlicher Aufftand bie Rube Lucca's von neuem ftoren tam. Bie jungft ber Bruch vom Abel ausgegangen, so erfolgte er jest durch die Gewerbtreibenden, und in Lucca wiederholte sich, wenn auch nur im Diminutiv, jene Revolution, welche unter dem Namen des Tumulto de' Ciompi hundertfünfzig Jahre früher Florenz mit Entsesen erfüllt, mit Blut besteckt hatte.

Die Seibenwirkerzunft war die gahlreichste und blubenbfte unter ben Innungen Lucca's und auf ihr beruhte hauptfächlich die Bedeutung ber einheimischen Inbuffrie. Das Statut vom Jahre 1308, in ber Beit bes entschiebenen Sieges bes Boltes über ben Abel aufgefest, hatte ihre Berfaffung und Berechtigungen geregelt. 3m Sahre 1531 befchloß man an diefem Statut eine Abanderung ju treffen, beren 3med mar bie Tuchtigfeit ber Manufattur burch gefesliche Bestimmungen gu fichern, burch welche aber theils bie geringeren Arbeiter, Die Seibenwirker, welche nur einen Bebftuhl in ber eignen Bohnung hatten, und bie Spinner, welche fur Andere thatig waren, ihre Rechte beeintrachtigt, ihre Birtfamteit gehemmt erachteten, theile bie Gefammtheit ber Bunft in Betreff ber Abgaben fich übermäßig belaftet glaubte. Raum wurden bie neuen Berordnungen bekannt, fo begann auch ber garm unter ben Sandwerkern, welche ber Senat vergebens zu beschwichtigen fuchte. 3m Frangisfanerflofter ward eine tumultuirenbe Berfammlung gehalten, beren Ergebniß mar, bag achtzehn Abgeordnete jur Signorie gingen, bie Rlagepuntte vorzutragen. Die Deputation fand gunftige Aufnahme: Die Signorie verfprach bem Senat bie Angelegenheit gu empfehlen, machte aber bie Baupter ber Ungufriedenen zugleich auf bie Befahr und bas Ungefesliche ihres Beginnens aufmertfam. Die Wirfung ber Mahnung war grabe bie entgegengeseste der beabsichtigten: bie Saupter befürchteten Ahndung und beschlossen, nun die Sache aufs Aeuferste zu treiben, um die Regierenden einzuschüchtern, und so mehr als den ursprünglichen Iwed zu erreichen.

Anfangs gelang's. Nach fconer alter Sitte, welche ben Frühlingsmonat burch Gefange und heitere Spiele bewilltommnete, war ber erfte Dai ein Festtag für bie An diefem Maitag aber füllten larmende Boltshaufen die Strafen: Die Junglinge ber Bunft zogen einher, gewaffnet von Kopf zu Fufie, vorauf ein zerfettes schwarzes Banner, woher biefer Aufftand ben Ramen bes Tumults ber Zerlumpten (begli Straccioni) erhielt, ber ihm in ber Geschichte geblieben ift. Taufenbe und aber Taufende füllten ben Plas beim Franzistanerflofter und die benachbarten Straffen. Die Signorie mit bem Gonfaloniere Stefano Bernardi gerieth in Angft und rif ben in ber Gile versammelten großen Rath mit fich fort, fo daß er, wenngleich nicht ohne Biberftand, noch an bemfelben Tage bie verhaften Berordnungen abichaffte, bie Gultigfeit bes frühern Gefeges beftatigte 1) und eine Amnestie für die Theilnehmer am Aufstande erließ. Wie's fo oft gefchieht, fahen bie Unzufriebenen im Nachgeben nichts als Schwäche. Die Abneigung ber niebern Stanbe gegen bie hohern, in beren Sanben wie icon gefagt die Verwaltung, wenn nicht auf ben Grund von Rechtstiteln, boch burch Gewohnheit fich befand, fuchte fich Luft zu machen und fo artete bas, mas ur-

<sup>1)</sup> Supplik der Seidenwirker und Deliberation des großen Raths, aus dem Lucchefer Archiv mitgetheilt von Minutoli in ben Anhängen zu Tommafi's Sommario, S. 87.

sprünglich bloße Berwahrung gegen wirkliche Beeinträchtigung war, in eine Pöbelrevolution aus, welche bie Regierung beherrschte und zu ben erniedrigendsten Concessionen nöthigte, alle Ordnung umwälzte, Brand und Mord anstiftete und die Republik ins tiefste Verderben gestürzt haben würbe, hätte nicht, nachdem beinahe ein Jahr in biesen schwachvollen Nöthen vergangen, die Aristokratie sich endlich ermannt, eines ihrer Häupter, Martino Buonvis, den die Straccioni verjagt, heimlich mit treugebliebener Mannschaft vom Gebiete herbeigerusen und so den Sieg über die Rebellen errungen, gegen welche nun mit aller Entschiedenheit und Schärfe versahren ward.

In jener florentiner Bolltammerrevolution bes Jabres 1378 fagen gerlumpte Sandwerfer ber niebrigften Rlaffe in ber Signorie und fo groß war ber Stanbal, baf ihre eigenen Parteigenoffen fie am Enbe gum Dalaft hinauswerfen mußten. 3m Aufftand ber Straccioni schleppten die Meuterer die Geschüße bes Gemeinbepalaftes nach ben Saufern ber Buonviffi, um fie in ben Grund gu fchiefen, und einer von ihnen gundete in ben Palaftgewölben ein Pulverfaß an, beffen Explosion, burch bes himmels Fügung, nur geringen Schaben anftiftete. Bu folden Erceffen führte bie Pobelherrichaft in biefen reichen und blühenden italienischen Republiten. Wie aber bei Auftritten biefer Art bie Schwäche und Rathlofigteit ber popolaren Regierungen fich ebenfo tunbgegeben bat, wie jene ber oligarchifchen, bie meift ohne Schwertftreich gefturgt murben: fo hat in ben meiften Fällen ichweres Unrecht bes herrichenden Abels gegen bas unterbruckte niebere Bolf bie ursprungliche Schuld getragen. Daber ift es benn auch getommen, bag ein Mann, beffen Rame

noch genannt werden wird, Giovanni Guibiccioni, ein Jahr nach der Niederlage der Straccioni über Anläffe und Berfahren der Sieger ein ganz anderes Urtheil fällte, als man bei der Mehrzahl der hiftviker findet, die nur auf die Ausschweifungen des Pöbels geachtet haben.

Für Lucca aber war's ber lette Ercefi. Denn nun begann jene immer ftarter werbende Reaction bes Abels, von welcher im Eingange biefer Geschichte die Rede gewesen ift.

Es war wie gesagt die lette blutige Revolution. Eine andere Umwälzung aber, die von sehr verschiedenem Princip ausging, verschiedenen Zwecke hatte und, ware sie gelungen, das Haupt ihres Urhebers mit unvergänglicher Aureole umgeben haben wurde, ward einige Jahre später von einem Bürger Lucca's beabsichtigt. Man mag den Plan fantastisch, ja lächerlich nennen: er gehört darum nicht minder zu den Zeichen der Zeit.

Unter ben lucchesischen Geschlechtern gehören die Burlamachi zu ben alten und angesehenen. Der erste, bessen Name vorkommt, war Buglione Burlamachi, welcher im Jahre 1217 starb. In bem schon erwähnten Statut von 1308, welches ben Sieg bes demokratischen Princips befestigen sollte und worin der Haß gegen den Abel so weit ging, daß z. B. verordnet ward, die falsche Anklage eines Popolanen gegen einen Abeligen sollte keine Sühne nach sich ziehen, und ein Abeliger sollte gegen einen Popolan kein Zeugniß ablegen können, sinden sich die Burlamachi unter diesen, Casastici vel potentes, genannt, von denen es heißt, man führe an diesem Orte

ihr Berzeichniff auf, "ne sub velamine popularium defendantur", fowie bamit offentunbig fei, bag fie nicht augelaffen werben tonnten ju ben an ber Bermaltung theilnehmenden Innungen und Baffengefellschaften, fie ebensowenig wie lüberliches Bolt, Berbannte, Berurtheilte ober Pifaner 1). Die Forteguerri, Cenami, Porcari, Guidiccioni, Caccianemici, Allucinghi, Ghirarducci und andere in der toscanischen Geschichte nicht unbefannte Namen tommen in diefem Bergeichniffe vor, bas auf Gefesbestimmungen folgt, die feinem ber florentiner Decrete gegen bie Granbi an Entschiebenheit nachfteben. Gleich ben meiften Familien bes Landes widmeten fich bann auch bie Burlamacchi ber Gewerbthatigfeit und bem Sandel, und wie fo viele vornehmen Florentiner, beren Rachtommen wir noch hie und ba in Frankreich begegnen, hatten fie ihre Comtoire in Flandern, in Paris und Lyon, welche lettere Stadt mit Brugge ber Sauptstapelplat für die italienischen Fabrifate mar. Ihre Wohnung, die auch heute ben Nachkommen gehört, liegt an bem Eleinen Plage, welcher, nach der gegenüber fich erhebenden Rirche, bel Suffragio genannt wirb.

Francesco Burlamacchi wurde im Jahre 1498 geboren. Sein Bater Michele genoß guten Rufes und vieler Autorität unter seinen Mitburgern: siebenmal stand er in ben Jahren 1505 — 1529 als Gonfaloniere an

<sup>1)</sup> Statut vom S. 1308. Rubrit CLXV. "De iis qui esse non possunt nec intelliguntur in societatibus esse etc." unb Rubr. CLXVIII — CLXX. "De non condemnando popularem pro accusa non probata contra casasticum" u. f. w. bei Minutoli a. a. D. S. 23—27.

ber Spipe ber Bermaltung. Caterina Balbani, feine Mutter, gehörte nicht minder einem vornehmen Gefchlechte Francesco's Erziehung muß eine forgfältige gemefen fein, wenn man nach feiner Bekanntichaft mit ben griechischen Rlaffitern und mit ber Geschichte fcliegen darf. Ginfluß darauf hatte ohne Zweifel fein Batersbruber, Filippo, ale Dominitanermond Fra Pacifico geheißen, unter welchem Ramen er in ber Literargefchichte wie in ben Annalen seines Orbens bekannt ift. Filippo hatte in jungern Sahren langere Beit in Florenz gelebt, in jenen Tagen, als bie Predigten Fra Girolamo Savonarola's Stadt und Land in Bewegung festen und neben bem religiöfen Enthusiasmus auch ben republita-nifchen Feuergeist steigerten: eine Bewegung, welche, bei Savonarola's Tobe gewaltsam unterbruckt, im Jahre 1527, wo bie Debici jum brittenmal aus Florenz vertrieben wurden, machtig wieder aufflammte und noch unter ber Gewaltherrschaft Cosmus' von Medici eine consequente Opposition nahrte, die im Jahre 1545 bie gewaltfame Bermeifung ber Dominitaner aus ihren Rloftern in Florenz und Fiefole zur Folge hatte. Wenn in fo später Beit noch Savonarola als Beiliger, als Profet und Martyrer verehrt warb, beffen Bilb von einer Aureole umgeben feine Anhanger auf ber Bruft trugen, fo daß der Herzog von Florenz bei Papft Paul III folchen Gebrauch als tegerisch verklagte; wenn bis zum legten Sahrhundert am Morgen bes 23. Mai in jedem Sahre Blumen bie Stelle auf bem Granducaplage zu Florenz bededten, mo 1498 Fra Girolamo in ben Flammen verschieden mar; wenn heute noch fein Geift umberzugeben icheint in ben weiten, mit Fra Angelico's Bilbern

geschmudten Sängen von San Marco, wo er lebte und predigte, belagert und gefangen ward von den Gegnern seiner Lehre und seines Wirkens, wo die von ihm gedichteten frommen Gesänge erschollen: so mußten diese Empfindungen noch viel lebendiger sein in den Tagen, als der Nachhall der Worte des begeisterten Nedners noch nicht verstummt war und seine Schüler und Anhänger Toscana füllten, ernste Männer, denen nichts so leicht ward wie Weltentsagung.

Als Fra Girolamo nicht mehr war, tehrte Filippe Burlamacchi nach Lucca zurud und trat am 18. Marz 1499 in ben Dominitanerorben, in jenem Rlofter San Romano, beffen Rirche zwei Bilber Fra Bartolommeo's fcmuden, welcher, gleich Filippo, ju Savonarola's Schulern und Berehrern gehört hatte. Eines biefer Bilber ift die Madonna bella Misericordia, aus bem Jahre 1515, eines der größten Deifterwerte bes großen Runftlers. In biefer Ginfamteit, in welcher er bis jum 13. Februar 1519 ein gottfeliges, feinem Rlofternamen entfprechenbes Leben führte, beschrieb Fra Pacifico die Sandlungen und Leiben feines geliebten Lehrers. Welche Anficht er von beffen Sandlungen begte, wie er von dem Prozeffe bachte, welcher feinen Untergang herbeiführte, ergibt fich aus ben Worten, mit benen er bie Erzählung bes Borgangs ber hinrichtung befchlieft. "Ein folches," fo lauten diefe Worte, "war das Ende Fra Girolamo's, eines heiligen und gelehrten Mannes, von bem man fagen tann, er fei eines ber toftbarften Wertzeuge gewefen, beren Gottes Majeftat jum Beil ber Rirche fich bedient; bies, ber Feuertob, war ber Lohn feiner vielen Anstrengungen in bem gegenwärtigen Leben, worüber uns ber fefte Glaube

tröftet, daß jemfeit so große Berdienfte von Gott reichen Lohn empfangen haben werden."

Der Einfluß, welchen Fra Pacifico auf seinen Reffen geübt haben muß, wurde verfärkt durch die Eindrücke, unter denen des Lestern Jugend verstrich. Italien hat keine ereignißschwereren Zeiten gekannt, als die ersten breisig Jahre des 16. Jahrhunderts, Jahre, in denen nicht nur der Grund zu der nachherigen politischen Gestaltung der Halbinsel gelegt ward, sondern auch die Reime des schlimmen Geistes sich zu entwickeln begannen, der die solgenden Epochen beherrscht hat, die in den Tagen unserer Bäter ein anderes Princip sich geltend zu machen ansing, welches in den unsern mit einer Macht zum Durchbruch gekommen ist, die wie sede große Umwälzung neben den guten ihre gefährlichen Seiten hat und deren Umfang, Gang und Resultate sest unmöglich vorherbesstimmt werden können.

Der Rampf des ermattenden republikanischen Elements gegen den von Tag zu Tage an Kraft zunehmenden Despotismus ward damals in Italien entschieden. Es war eine Tendenz, welcher die meisten känder Enropa's unterlagen, glücklich, wenn sie noch die Spuren des Lebens, die Reste der Formen ihrer alten freien Zustände bewahrten, eine Grundlage zu bilden für den Wiederaufbau in spätern Zeiten, als manche Fürsten und die meisten Völker zur Erkenntniß kamen, wie unhistorisch einerseits, wie schädlich anderntheils das despotische Princip im Wiederspruch mit dem Geist der christlichen Staatenbildung ist. In Toscana, heute noch nach drei

Jahrhunderten absoluter herrschaft derjenige Theil Staliens, in welchem die bemokratischen Elemente am tiefsten liegen und immer wieder hervordrechen, hatte dies despotische Princip in jenen Tagen noch zu wenig Wurzel gefaßt, und die beiden Republiken Siena und Lucca, wenngleich halb eingeschüchtert, halb beschränkt in ihrer freien Bewegung, hatten die alten Freiheitsideen zu wach gehalten, um nicht den Hoffnungen neuer Umwälzungen Raum zu lassen.

Erst wenige Sahre mar es her, feit ber Despotismus auf ben Trummern ber Unabhangigkeit und Autonomie des florentiner Gemeinwefens fich festgefest und eine Umgestaltung ber bis babin bestandenen Berhaltniffe gu bewirken begonnen hatte. Richt, als mare biefe Umgeftaltung fogleich und in allen Dingen fehr mertlich gemefen. In Floreng felbft freilich mar fie fo groß wie fühlbar: benn wurde auch noch ein Theil ber volfthumlichen Formen beibehalten, fo merkten boch balb Alle, und mehr benn alle Uebrigen Golche, welche ben Medici gu ihrem Emportommen geholfen und mit ihnen die Autoritat gu theilen bachten, baf die Gewalt in die Sand eines Gingelnen gelegt mar, und bag biefer Gingelne, biefer Jungling Cosmus, welchen Reiner gefannt hatte, fie mit einer Confequeng, Entschiedenheit, Abgefchloffenheit, einer nicht minder benn verschwiegenen und eifersuchtigen, flugen und berechnenden Autofratie ausübte, welche ben Uebrigen, mochten sie auch ein Guicciardini und Bettori fein, teine andere Rolle ließ als bie, seine Befehle zu erfüllen ober gang abzutreten vom Schauplas. In der Proving mar's anders. Balb fruher balb fpater, freiwillig ober gezwungen, hatten bie einzelnen Communen fich ber

florentinischen Republik unterworfen; fie hatten aufgehört nach aufen bin unabhängige Gemeinwefen zu bilben, aber im Innern war die Bermaltung nach ben bisherigen Statuten Biemlich unverändert geblieben und mit Ausnahme des Podefta ober Capitano, welchen Floreng ihnen fanbte, blieb die Administration fo zu fagen gang in ben Sanden ber Burger, ein Berhaltnif, welches nur in größeren Städten eine Modification erlitt, namentlich in Difa, wie leicht begreiflich, burch ben Umftanb, bag bie Commune erft nach langem und hartnäckigftem Rampfe unterlag, baß fie ein ansehnliches Gebiet gehabt hatte, welches nun nicht mehr von ihr abhangig blieb, und daß befondere Borfichtsmaßregeln nothig erachtet murben, fie im Baume zu halten. Nimmt man folche einzelnen Fälle aus, fo beftand bas florentinische Gebiet aus einer Menge fich felbft regierender Communen, welche in jedem Moment aufe neue in eben fo viele Diminutiv = Republiten hatten gerfallen fonnen, wie es benn mahrend ber befannten Staatsummalzung, bie mit ber Bertreibung bes Bergogs von Athen enbete (1343), wirklich, wenngleich nur mo. mentan, ber Fall mar.

Es ware eine irrige Annahme, glaubte man an völlige ober gar augenblickliche Umwandlung biefes Berhaltnisses unter ber Mediceischen Herrschaft. Sie war, es
ist gewiß, ein bespotisches, ja zum Theil ein furchtbar
hartes Regiment; aber bieser Despotismus äußerte sich
mehr in ber obern Leitung, in einzelnen Gesegen, welche
bie Personen betrafen, in der ökonomischen Berwaltung,
welche Land und Bolk als Mittel zu Finanzspeculationen
betrachtete, und in Beschränkungen, welche die Hauptstadt am fühlbarsten trafen, weil hier jeder Bürger an

ber Souverainetät Theil gehabt hatte, als in der Zerfisrung der republikanischen Verfassung der Communen. Bis zu den Zeiten des Großherzogs Leopold I erlitten diese Communen, obschon unter Cosmus I eine Umwandlung der Statutarrechte nach gleichmäßigen Grundsäsen vorgenommen ward, in mancher Beziehung nur geringe Veränderungen der Administrations = und Rechtszustände, welche in den Tagen der Freiheit bestanden hatten; nahm gleich die große Verschiedenheit der Statuten ein Ende, so blieben doch viele Vortheile, aber auch die Nachtheile der Abgeschlossenheit und der particulairen Gestaltungen.

In der Zeit aber, von welcher hier die Rede ift, hatte die Umwandlung überhaupt erft einen Anfang gemacht. Und noch glühten die Leidenschaften, noch grünte die Hoffnung, nach trat überall die Erinnerung an die Freiheit in den Bordergrund, noch lebten viele der Ränner, welche unter den Rauern von Florenz, auf den Wällen Volterras, im pistojeser Gebirge gegen die Feinde des Vaterlandes gestritten; die Einen in stiller trüber Entsagung in der Heimat lebend, als Verbannte in der Fremde die Andern, immer bereit, an der toscanischen Grenze von neuem als Kämpfer gegen die Redici zu erscheinen. Und die Gesahr, in welcher die beiden einzigen freigebliebenen Communen Toscanas schwebten, Mediceischem Despotismus anheimzusallen, weste noch das Schwert des an sich urträftigen demotratischen Geistes.

Jugenberinnerungen und Erziehung, sowie die Stellung als angesehener und wohlhabenber Burger eines freien Staates muften in Francesco Burlamacchi die republi-

kanischen Tendenzen kräftigen. Mit Caterina Trenta, einer Jungfrau aus einer noch blühenden patricischen Familie verheirathet, sah er mehre Kinder, unter ihnen den ältesten 1530 geborenen Sohn Michele, zu seiner Freude aufwachsen. An den öffentlichen Angelegenheiten nahm er, durch das Vertrauen seiner Mitbürger berechtigt, vielsachen Antheil. Im Jahre 1528 saß er in der Signorie als einer der Anzianen, und ging im folgenden Jahr als Commissar der Regierung zum Prinzen von Drange, welcher das kaiserliche Heer gegen Florenz führte. Zu Ansang 1533 ward er zum erstenmale Venner der Gerechtigkeit.

Wenn bie Borfalle in feiner Baterftabt, beren Beuge er war, bei ihm ju Gunften einer mobigeordneten, ftarten, auf fefter Rechtsgrundlage beruhenben Regierung fprachen, fo tonnten bie Rachftellungen, benen Luccas Freiheit von Seiten bes Mediceers blofgeftellt blieb, nicht umbin, ihn an die Gefahr ber Ifolirung bei fo befchrantter materieller Macht zu mahnen. Umfomehr, als bie Stellung dum Reichsoberhaupte eine unfichere mar, inbem Rarl V, welchem Alles baran lag, in Stalien bie Rube zu erhalten, beren er bedurfte, um feine großen Entwurfe in Deutschland ins Wert zu fegen, Die fcmantenben Buftanbe Luccas mit bem ungunftigften Muge anfah. In biefen Betrachtungen mag wol ber Keim bes Planes gelegen haben, ber fich allmälig in Burlamacchi's Ropfe bilbete - ber Plan, Toscana wieber jur Freiheit ju verhelfen und einen Bund ober eine Einigung gur Gefammtrepublit herbeizuführen. Er felbft hat nachmals erflart, bie erfte Sbee ber Doglichfeit eines folchen Unternehmens fei ihm bei ber Lecture bes Plutarch gefommen: bie Lebensbeschreibungen bes Timoleon, des Pelopidas, bes Dion, des Aratos hätten ihm gezeigt, wie mit geringen Kräften Großes und Glorreiches sich ausführen lasse. Und ein halbes, ja ein ganzes Jahr habe er diese Dinge sich überlegt, mit diesen Gedanken sich getragen, ohne irgend Einem nur einen Wint oder eine Andeutung zu geben, bis die Idee in ihm gereift und die tägliche Beschäftigung mit derselben, wie's wol bei so unaushörlichem einsamen Nachsinnen geht, ihm die Schwierigkeiten geringer, die Wöglichkeit der Ausführung näher liegend erscheinen ließ.

Cola Rienzi, Stefano Porcari, Lorenzino de' Medici wurden durch die Erinnerungen an die alte Welt erregt und zu guten und schlimmen Handlungen ermuthigt: Francesco Burlamacchi ift ein neues Beispiel, wie start und dauernd diese Eindrucke in Italien waren.

Es lebte in Lucca ein Mann, Cefare di Benedino, ehemals Soldat, dann Färber, der mit dem Sause der Burlamacchi in vielfacher Geschäftsverdindung stand. In ihm glaubte Francesco Scharssinn und Entschlossenheit zu erkennen und da er auf dessen Redlichkeit baute, begann er ihm von seinen Fantasien und Entwürsen zu erzählen. Cesare hörte mit Ausmerksamkeit zu und nachdem sie mehrmals diese Dinge besprochen, schien ihm, sie wären wol des Versuches würdig, sie ins Wert zu sesen. Aber nur mit Anderer Husse ließ sich so etwas versuchen. In Lucca selbst war es theils zu gestährlich, Mitwissende hereinzuziehen, theils waren Verhältnisse und Mittel der Republik wie der Einzelnen nicht von der Art, auch nur die entsernteste Aussicht zu gewähren. So wandten sie die Blicke nach außen,

und die Erften, auf welche fie fielen, maren die Strokki, Diero und Lione, bes ungludlichen Filippo Gohne, Die ftets muthigen, ftets thatigen Bortampfer ber Partei, welche im Saffe gegen bie Mebici und gegen bes Raifers herrschenden Ginfluß in Stalien fich vereinigte, nie verzagend im Unglud, nie ermubend im Berbeifchaffen wie in ber Benugung ber Mittel, burch bie fie ben Feind au fturgen hofften, burch ihre Ausbauer und Confequeng, ihren Muth und ihre Rriegstenntnif bem Bergoge von Florenz ebenfo furchtbar wie burch ihren Anhang in Frankreich, beffen Dauphine und nachmalige Konigin Ratharine, bes großen Lorenzo Mebici Urentelin, ihre Muhme und ftandhafte Freundin mar, mahrend fie ihre heftige Abneigung gegen Coomus theilte, zu welchem fie in nur entferntem Bermanbtichafteverhältniffe ftanb. Dachte man in Stalien, in Toscana namentlich, an politifche Ummalzung, fo maren es bie Stroggi, beren man guerft gebachte; fuchte man Sulfe bei Frankreich, fo maren es bie Strozzi, bie man zuerft um Bermittelung erfuchte. So waren benn fie es, welche Francesco Burlamacchi suvorberft in ben Ginn famen.

Um bie Beit, als folche Gebanken Francesco mehr und mehr beschäftigten, traf es sich, bag ein gewisser Bastiano Carletti, ein geborner Lucchese, von Marseille zurückehrte, nachdem er unter den Befehlen Lione Strozzi's gedient hatte. Es muß hier vorausgeschickt werden, was im Berlaufe dieser Erzählung noch zur Sprache kommen wird, daß Lione, in frühen Jugendjahren schon Johanniterritter und nachmals Prior von Capua, eine Com-

mende, welche einft Giulio be' Mebici, bem fpatern Papfte Riemens VII, gehört hatte, vom Ronige Frang I mit bem Dberbefehl über feine Galeeren betraut worben war, als ber frangofische Berricher in feinem letten Rriege gegen Rarl V jenes Bunbnif mit Sultan Suleiman gefcbloffen hatte, welches in ber gefammten Chriftenheit fo großes Mergerniß erregte und in ben Jahren 1543 und 44 eine türfifch - frangofifche Flotte an die Ruften Staliens Richt lange vor Enbe biefes Rrieges, welchen ber Friebe von Crespy befchloß, geleitete ber Prior von Capua mit ben toniglichen Galeeren bie turtifchen Schiffe nach Ronftantinopel gurud, wo er eine Botichaft an ben Sultan auszurichten hatte. Als er in ben Safen von Marfeille wieber einlief, marb ein großer Theil der Mannfchaft entlaffen, unter ihnen jener Baftiano, welcher als Landsmann mit bem Stroggi in perfonlichem Berfehr geftanben hatte. Der Mann war mit Burlamacchi befannt, in beffen Seibenmanufactur er einft gearbeitet hatte; biefer glaubte fich ihm anvertrauen ju tonnen und frug ihn, ob er bagu behülflich fein wolle, insgebeim eine Berbindung mit bem Stroggi anguenüpfen. Baftiano war bereit bazu und begab fich, von dem nun-mehr gereiften Plane Francesco's in Renntnif gefest und burch ihn mit Reifegelb verfeben, im Rovember 1544 bon neuem nach Marfeille.

Francesco Burlamacchi's Aussagen im peinlichen Berhör, welchem er zwei Sahre später unterworfen ward, laffen uns den Inhalt der Botschaft an den Prior von Capua, seine Absichten, sowie die Mittel beurtheilen,

mit benen er legtere ins Wert gu fegen bachte. Im lucchefifchen Gebiete, welches auch in fruheren Beiten fcon, als überall bas Bolf jum Rriegebienfte gerufen warb, feine gewaffneten Scharen gablte, mit geregelter militairifder Berfaffung, beftand eine Landmilig, welche weder unbedeutend, noch ungeübt und in verschiedene Corps getheilt mar. Sie mar zwiefach nothig in jenen rube-lofen Tagen, wo Grenzstreitigkeiten unablässig und es nichts Geltenes mar, baf bie Bewohner eines Ortes bie bes andern anfielen, wie im Jahre 1539 gefchah, als Die Ginwohner von Pontito, einem lucchefischen Greng. caftell, die Burg bes auf piftojefifchem Bebiete liegenden Lanciola überfielen, fie in Brand ftedten, mehre Leute erfclugen und die Sabe mit fich fchleppten, fo bag, um ben Bergog von Floreng gufriebengustellen und ahnliche Scenen zu verhuten, ber Senat fich genöthigt fah, verfchiebene ber Schuldigen hinrichten ju laffen. Bu Commiffarien über biefe Milizen pflegte man angefehene Burger zu mablen und es mar eines biefer Commanbos, um welches Francesco fich ju bewerben bie Abficht hatte. Gelange es ihm, wie er hoffte, seine Bahl burchzusegen, fo wollte er von der Signorie die Genehmigung erbitten, bei ber Stadt Beerschau über bie Compagnie bes Borgo gu halten, welche bie ftartfte mar und gegen 1400 Ropfe gablte, und mit welcher er noch bie etwa 200 ftarte Schar vom Ponte a Moriano zu vereinigen hoffte, ber Mannschaft nämlich bes nörblich von ber Stabt gelegenen Striches, welcher feinen Ramen von der über ben Serchlo führenden Brude hat, die von dem berühmten Matteo Civitali und feinem Reffen gebaut murbe.

Bei ber Porta San Donato, wo bie Strafe fub-

warts nach Pifa führt, westlich nach Genua, liegt eine Flache, welche man vor Zeiten den Prato del Re oder del Marchese nannte, weil hier die Landwohnung der herricher in ber longobarbifchen Epoche mar - Schauplas von Boltsfeften und Bettrennen an großen Fefttagen Luccas, fo an bem Tage ber Kreuzerhöhung, wo ber Raum bie Form eines ungeheuern Amphitheaters annimmt, in bem ringeherum holzerne Stufenreihen mit Loggia und Bogenhalle fur Sof und Abel fich erheben und über 3manzigtaufend bem Schaufpiele beizuwohnen Raum finden. Sieher, bicht an ben guß einer ber großartigen Baftionen, welche, elf an ber Bahl, Luccas prachtigen Mauertreis schüßen und beren Umwandlung nach ben Regeln vervollkommneter Befestigungetunft in jener Beit auf ben Rath bes Raifers und nachmals ber Bergoge Emanuel Filibert und Alexander Farnese begonnen mard, wollte Francesco Burlamacchi feine Scharen führen, in ber Absicht, fie bort, indem er ihnen nach der Seerschau Erfrischungen reichen ließ, bis zu Sonnenuntergang zu halten und hierauf noch vom Ponte a Saliffimo bis Pontetetto marichiren ju laffen, unter bem Bormanbe, baf fie bort auseinandergehen follten. Ponte a Saliffimo und Pontetetto find zwei Bruden, welche fublich von Lucca über bas nicht weit bavon in ben Serchio fallenbe Flugchen Dzori führen, lestere eine Millie von ber Stabt, als beren Vormauer fie gegen die Angriffe ber Pifaner im Mittelalter betrachtet marb, burch zwei Thurme gefcugt und mit einer Bedachung verfeben, mober ber Rame, nebenan ein Pilgerfpital und ein Benebittinerinnenflofter, wie man fie wol in folchen Localitaten finbet. Bier angelangt, follten fie von ber nachricht empfangen werben,

von Pifa her fei florentinisches Rriegevolf ins Gebiet eingefallen, bas man augenblicklich guruckumerfen fuchen muffe. Folgten, wie er erwarte, bie Scharen, fo merbe er mit ihnen bie Strafe nach bem Monte San Giuliano einschlagen und unterwegs ben Sauptleuten feinen Plan entbeden, unter bem Borgeben, bag er im Auftrage ber Republit handle, um etwaiger Gingebe zu begegnen. Ginverftandnif mit ben Befehlshabern ber Miligen von Santa Maria a Colli und bom Ponte San Piero, beibe in Luccas unmittelbarer Umgebung am Serchio, follte ihm hier beren Leute, gegen 400 an ber Bahl, guführen. Bugleich rechnete er auf die Theilnahme ber tuchtigen Scharen von Camajore, jenem ansehnlichen Caftell, welches am gufe ber machtigen Gebirgemaffe von Geravezza liegt, Scharen, bie in ber Beit bes Aufruhrs ber Seibenwirker ber Signorie ju Bulfe geeilt maren. bem Befehlehaber biefer Mannichaft wollte er Berabrebung treffen, bag er lange bem Monte Quiefa, von beffen Sohe man auf bem Wege von Lucca nach Biareggio und Maffa Buerft bas Mittelmeer erblicht, feine Milizen führen follte, um fich an bemfelben Abenbe mit ihm zu vereinigen.

Es gibt in Toscana kaum eine schönere und malerischere Straße als biejenige, welche zwischen den waldigen höhen bes Monte San Giuliano, "perchè i Pisan 'veder' Lucca non ponno" nach der in der Sene des Arno liegenden Stadt griechischen Ursprungs und Namens führt, vorüber an Wartthürmen des Mittelalters, welche die Grenze zu schügen bestimmt waren, die diese hügelgruppe burchschnitt und vor wenigen Monaten erst zwei Theile Toscanas zu trennen aufgehört hat. Auf diesem

Bergpfade, ber eigentlichen alten Strafe, die bas Thal des Serchio mit ber Burg von Ripafratta vermeibet, hoffte Burlamacchi jene Schar, zwischen brei und vier Taufend, unbemerkt in ber Racht vor Vifas Thore gu geleiten. Bie er Pifa zu gewinnen bachte, mochte er fich bamale nicht flar gemacht haben, aber er rechnete auf die, fehr zweifelhafte, Buftimmung der Einwohner und die Schwäche ber Befagung, vielleicht auch auf eine mit bem Befehlshaber ber Citadelle, einem lucchefischen Berbannten aus ber Familie ber Poggi, anzutnupfende Berbindung. Die Pifaner follten gur Freiheit aufgerufen werden und bie burch ihre Miligen verftartten Mannichaften augenblicklich ben Beg nach Florenz einfchlagen. Erhebe fich, feiner alten Unabhangigfeit eingebent, Floreng gegen ben Bergog, fo mare Alles gewonnen und ber Erfolg bes Unternehmens entschieben. Lucca, einmal in ben Strudel ber Ereigniffe hineingezogen, mußte, willig ober nicht, Sulfe leiften, da doch niemand glauben wurde, daß der Plan von einem Einzelnen ausgegangen fei; nahmen bie Stroggi Theil, wie benn ihr Antheil nicht minder als die Ergebenheit der Miligen die Grundlage bes Unternehmens war, fo follte vom modenefifchen und bolognefischen Gebirge ber gleichzeitig ber Angriff geschehen, bas Sugelland um Descia und bie piftojefifche Chene und fomit bas an Gulfsquellen reiche rechte Ufer bes Arno in Die Gewalt ber Berbundeten gu bringen, mahrend bie lucchefische Mannichaft auf ber linten Seite operirte.

Dies war der unfichere Boden, auf welchem Francesco Burlamacchi's Plane beruhten!

Bare es nicht eine Beit politisch-religiöfer Aufregung

gewesen, eine Beit, bie so manches Alte umfturzen sah, in welcher so manches Reue Geltung zu erlangen suchte, in welcher beinahe mehr benn in irgend einer anbern bie Unstätheit menschlicher Dinge und Berhältniffe vor Augen trat: man mußte bas ganze Beginnen für schlimmer benn ein hirngespinnst halten.

Bas mit bem Mediceischer Tyrannei entriffenen Toscana gefchehen follte, barüber geben nur wenige Worte Burlamachi's Austunft. Alle Stabte bes Landes follten einen Bund bilben, Siena und Lucca mit ihnen, eine wie die andere bem Bergoge von Floreng abgeneigt wegen nie ruhenben Berbachtes, megen wieberholter Beeintrachtigung. Dem Bergoge wurbe ein Lehn im Ronigreich Reapel gefauft werben, von etwa zwanzigtaufend Ducaten Ertrag, burch Beifteuer bes Lanbes, welches er jest unter unrechtmäßiger herrschaft halte. Weber bie Strozzi noch er felber erwarteten irgend perfouligen Bortheil, fonbern fie wollten als einfache Burger leben und fterben. An ben Raifer aber wurbe er, fowie ber Unfolag gelungen, gefchrieben haben ober felbft au ihm gegangen fein, um ihn zu bitten, nach Stalien zu fommen und bie Reform ber Rirche und Abstellung ber vielen Misbrauche zu unternehmen. Er glaubte bies, fowie bie Burudführung jur Ginheit von ben gablreichen Srrungen in Glaubensfachen fonnte fich erreichen laffen, inbem man ber Rirche ihre zeitlichen Guter nehme. Daburch murbe ber Raifer auch bie Deutschen, welche nach nichts Underem ftrebten, jum Gehorfam gurudführen.

Die letteren einfachen, ja ungeschickten Borte führen uns zur Betrachtung jener Seite bes Burlamacchi'schen

Planes, welche heute gewiß nicht bas geringere Intereffe in Anspruch nimmt.

Das Streben nach Rirchenreform, welches balb auf legitime, balb auf illegitime Beife fich aussprechend wie ein rother Faben burch bas gange funfzehnte Sahrhunbert fich hindurchgezogen hatte, um im fechzehnten machtig und welterschütternb jum Ausbruch ju fommen, begann in Stalien bie Gemuther mehr und mehr in Anspruch zu nehmen, als die Ereignisse jenseit ber Alpen eine gewaltige Ginwirkung auf bie auffere und innere Berfaffung bes Ratholicismus übten. Belche Regungen unter ber Regierung ber Papfte Klemens VII und Paul III bei einem bebeutenben Theil ber hohen Geiftlichkeit fich fundgaben; wie die literarifche und philosophische Bilbung biefe Regungen begunftigte und eine Beit lang ben Durchbruch und Sieg von Meinungen möglich zu machen fchien, welche einer bogmatischen Berftanbigung mit ben Anhangern Luther's fich juneigten; wie die reformiftischen Richtungen im Sinne ber Schweizer und Deutschen burch Einfluffe von außen beforbert murben und bie Sahrhunberte alte Opposition gegen bie Auswuchse ber Rirchenverfaffung und bas Berberben bes Rlerus ihnen gu Sulfe tam: Alles dies ift Solchen befannt, welche ber innern Gefchafte jener Beiten einige Aufmertfamteit gewidmet haben. Ausgang und Erfolg biefer Richtungen find nicht biejenigen gemefen, welche in Bieler Soffnungen und Bunfchen lagen, und wie bie zu ihrer Unterbruckung angewandten Mittel nicht felten entfeslich maren, fo ift vieles Schone und Eble mit ihnen ju Grunde gegangen; aber die Saltung bes Pontificats hat Italien vor einem ber größten, wenn nicht bem größten aller Uebel, vor einer Glaubens - und Kirchenspaltung bewahrt, einer Spaltung, welche burch Ansichten und Reigungen vieler einzelnen Häupter ber Reformpartei, ware ihre Wirksamteit nicht gehemmt worden, unfehlbar hatte herbeigeführt werden muffen, da sie mit dem Wesen dieses Pontificats ebensowenig vereinbar waren wie mit dem Geiste der katholischen Kirche.

Ferrara und Lucca maren bie beiben Stabte bes mittlern Staliens, in welchen bie zu ber reformiftischen, namentlich zur Ralvinischen Auffassung fich hinneigenden Meinungen in ben weiteften Rreifen fich verbreiteten. Un erfterm Drte mar's Ralvin felbft, welcher, unter erborgtem Ramen Renée von Balois, die Gemalin Bergog Ercole's von Efte, für feine Lehre gewann. Belchen Ginfluffen bie Anfange ahnlicher Beffrebungen in Lucca gugufchreiben find, ift minder bekannt; fie hingen aber mit ber Aufregung jufammen, welche in turger Belt in gang Stallen von ben Alpen bis Calabrien fich zeigte. Bereits im Marg 1525 hatte ber Senat fich genothigt gefeben, ber Ginführung ,, folder Bucher und Schriften, welche ale Lutherische Berfe bie Regerei verbreiten fonnten , nach ber Pflicht aller Chriften und driftlichen Fürften gur Chre Gottes und bes Glaubens" entgegenguwirfen und beren Berbreitung unter Androhung einer Gelbbuffe von funfgig Ducaten ju unterfagen 1): ein

<sup>1)</sup> Provifion vom 28. Marg 1525, mitgetheilt von Minutoli a. a. D. S. 162. (Die übrigen bebeutenberen, auf bie Religionsangelegenheiten in Lucca sich beziehenden Attenftucke

Berbot, beffen Birtung taum eine große gewefen fein tann. 3m Commer 1533 hielt Monfignor Giovanni Buibiccioni, von vornehmer lucchefifcher Familie und nadmale Bifchof von Fossombrone, beffen frühzeitiger Zob für Rirche und Staat ein gleich großer Berluft war, in Lucca eine Rebe, in welcher er bie religiofen Brrungen beflagte und fchalt. "Wie follen bie Angelegenheiten unferer Republit, fagte er, in ben Sanben von Leuten mohl aufgehoben fein, die in ber chriftlichen Republit ihre verwerflichen Gefinnungen an ben Zag legen, bie von ben Nationen jenseit ber Berge nicht nur Reichthumer mitgebracht, fonbern auch barbarifche Sitten und tenerische Meinungen? Berben bie Bewohner Luccas es magen, 3wietracht im driftlichen Lager gu faen, neue Lehren gegen beilige Institutionen burchfegen gu wollen, bie von fo vielen Concilien bestätigt find; werben fie's magen, mit Unwendung folder firchenfchanberifchen Grundfate bie Papfigemalt ju verachten? Berben fie Leichenfeier und Beichte verbieten, bie Lauterung ber Seelen verneinen; werben fie behaupten, gottlicher Befchlug nothige bie Menfchen, felbft bie beften und unschulbigften, gegen ihren Willen gur Gunbe; werben fie von ben Gaframenten und ber Softie Dinge fagen, an bie ich ju benten zittere, gefdweige fie auszusprechen mage" 1)?

Diese Worte zeigen zur Genüge, welche Forefchritte bie Reformation in Lucca gemacht hatte. Und boch war bort ber Mann noch nicht erschienen, beffen Einwirkung

befinden fich ebendafelbft C. 163,—185, barunter bie Briefe bes Karbinals Bartolomes Guidiccioni.

<sup>1)</sup> Opere di Monsignor Giovanni Guidiccioni, vescovo di Fessombrone. Senua 1767. S. 85 ff.

bie burchgreifenbste blieb. Diefer Mann mar ber Auguftinermond Pier Martire Bermigli, aus angefehener florentinischer Kamilie, berebt und gelehrt, thatig und unruhig, erft Reformator ber Disciplin, wodurch er fich viele perfonliche Feinbichaft juzog, bann Reformverfucher im Dogma, was feine beklagenswerthe Trennung von der Rirche herbeiführte. Rach wiederholtem Ortswechsel und nachbem er burch feine Wirtfamfeit in Reapel, mo bie Reform fehr um fich griff, ichon ben ftartften Berbacht erregt, marb er gegen 1541 jum Prior von San Frediano in Lucca ernannt, an jener majeftatifchen Bafilita longobarbifcher Beit, beren grofartige Dimenfionen einen burch die Ginfachheit ber Anordnung und Bergierung erhöhten Gindruck hervorbringen. Bie bebeutend, ungeachtet der beschränkten Beit feines Aufenthalte, Dier Martire's Birffamteit war, zeigt fcon bie Bahl ber angefehenen Burger, welche in ben folgenben Sahren fich genöthigt faben, wegen Glaubensmeinungen die Beimat zu verlaffen; aber er fand fruchtbaren Boben und ihn mit vereinter Rraft anzubauen, rief er Berfchiedene berbei, welche feine Unfichten theilten und gleich ihm, burch Unterrichtung ber jungen Rlerifer wie burch Predigten, namentlich auf bie höheren Stanbe Ginfluß gewannen. Als endlich, angesichts ber mit jebem Zage brohender werbenden Gefahr und besonbers auf Bureben bes Rarbinale Caraffa (Paul IV), welcher felber eben fo fehr von der Rothwendigfeit ber Rirchenreform burchbrungen, wie ber Richtung, welche bie Reformation in Deutschland eingeschlagen, entgegen mar, ber Dapft fich zu Dagregeln gegen bie Reuerer entschlof, mar Lucca eine ber erften Stabte, bie bavon betroffen murben.

Der Karbinal Bartolomeo Guibiccioni, Bifchof von Lucca, fchrieb von Rom aus am 28. Juni 1542 an ben Senat, ihm im Auftrage bes Papftes feine gahrlaffigfeit in ber Unterbruckung ber "verurtheilten Lutherifchen Gette" vorzumerfen, beren Grrthumer in ber Stabt "nur gefchlafen, um befto fraftiger wieber gu ermachen." Che ber Papft felbft einschreite, habe er ben Senat marnen wollen. "Bis jest fonnte man glauben, bas Unbeil befchrante fich auf einige Pebanten und Beiber. Da aber Runbe hieher gelangt ift, baf Conventitel ber bezeichneten Art im Augustinerklofter fattfinden und jene Meinungen burch Lehre und Drudichriften verbreitet merben, man feine Magregel weber von Seiten ber geift. lichen noch ber weltlichen Obrigfeit gewahrt und man ebenfowenig vernimmt, baf fie folche Magregeln von Seiten Anderer nachfuchen, ba ihnen felbft ber Duth bagu fehlt: fo tann man fich bee Glaubene nicht erwehren, Alles bies gefchehe mit Buftimmung und Willen ber Regierung." Der Genat fuchte fich zu rechtfertigen und fandte einen Abgeordneten nach Rom; in einem zweiten und britten Schreiben aber vom 22. Juli und 26. Auguft bezeichnete ber Rarbinal bie Ginzelnen, gegen welche man augenblidlich einschreiten muffe, Celio Secundo Curione aus Turin, "welcher einige Schriften Martin's in unfere Bulgarfprache übertragen und felbft ben einfältigen Frauen unferer Stadt biefe faubere Speife gereicht bat"; Die Augustinerbruber, "namentlich jenen Bitar, von bem mit Beftimmtheit gemelbet wird, bag er vielen unferer Burger bie Communion gereicht habe mit ber Beifung, baß fie biefelbe nur als Erinnerung an Chrifti Leiben nehmen, nicht aber an ben Leib bes Beilands in ber

Softie glauben follen"; Don Coftantino endlich, Prior von Fregionaja, in bessen Lehren man Lutherische Conclusionen gefunden habe. Auch dieser gehörte wie Bermigli und Curione dem Augustinerorden an und Fregionaja war' eine in unseren Tagen aufgehobene Priorei, vier Millien von Lucca entlegen und Stiftung der großen Markgräfin Mathilbe.

Run sah sich ber Senat zum Ginschreiten genöthigt. Der Prior entfloh, ber Augustiner wurde eingekerkert, aber durch einige seiner Anhänger befreit. Pier Martire Bermigli, bessen in jenen Briefen nicht gebacht ist, wahrscheinlich seiner genauen Berbindungen mit mehren Mitgliebern des hohen Klerus wegen, ward vor das Augustinerkapitel zu Genua citirt. Er ahnte, was ihm bevorstand. Statt zu gehorchen, begab er sich heimlich über Pisa nach Florenz und beredete bort den Kapuzinergeneral Bernarbino Ochino von Siena, über dessen haupte wie über dem seinigen das Damoklesschwert hing, zur Flucht nach Deutschland. Sie gelangten unerkannt nach Jürich und traten in Strasburg als Lehrer guf.

Dies ereignete sich im Spätjahr 1542. Wie biese Flucht die Vorsichtmaßregeln des heiligen Stuhls rechtfertigte, so hat sie mehr benn irgend etwas dazu beigetragen, den nachmaligen Gang dieser religiösen Angelegenheiten zu bestimmen.

Denfelben du verfolgen, liegt nicht innerhalb ber Grenzen ber gegenwärtigen Darftellung, die es nur mit bem Antheil der reformistischen Meinungen an Burlamacchi's Plane zu thun hat. Seine Empfänglichkeit für solche Ansichten läßt sich so leicht wie natürlich auf die Jugendeindrücke zurückführen, die ihm aus den Ge-

fprachen Fra Pacifico's geblieben maren, auf die Anflange ber Lehren Savonarola's in ben Meinungen ber beutfchen Reformatoren, welche offenbar find, wenn auch beren Bufammenhang teineswegs von ber Art ift, wie ihn namentlich viele beutsche Schriftfteller ju entwideln verfucht haben, welche irrigerweise in Stalien von Dante an, beffen Ginn fie bisweilen auf die unglaublichfte Beife verbreben, bis gu Papft Leo's X Beitgenoffen überall antipapalen Geiff und felbft Borlaufer ber beutschen Reformation feben. Dhne hiftorifch etwas von naberen Berhaltniffen Bermigli's und feiner Schule gu Burlamacchi zu miffen, muß man auf folche Berhaltniffe ebenfowol nach jenen wenigen Worten fchließen, welche biefer im Gefängniffe aussprach und in benen man irgend eine Beziehung zu ber freilich unverburgten Sage finden konnte, baf Rarl V bie Abficht geaußert habe, Lucca, wenn es nicht in Glaubenefachen einen beffern Beg einfchlage, bem Bergog von Floreng unterwerfen zu wollen; wie nach ben fpateren Schickfalen feiner Familie, welche in ber Gefchichte bes italienifch - fcmeigerifchen Proteftantismus eine nicht unwichtige Rolle gefpielt hat.

Doch ift es Beit gurudgutehren gu ben Lebensereigniffen Francesco Burlamacchi's.

Gine Besprechung mit dem Prior von Capua war unerläflich.

Francesco hatte bie Nachricht erhalten, bag Lione Stroggi in Benebig eingetroffen fei. Am Grunebonnerstage bes Jahres 1546 rief er feinen Diener Barto-

lomeo Bati und fagte ihm, er wolle nach San Quirico bi Balbriana reiten, einer Ortschaft im Sugellanbe oberhalb Pescia an der florentinifchen Grenze, wo er Geschäfte habe. Als er bort angelangt und es Abend geworben, ließ er bas Bolt zusammenrufen und fagte, er fei getommen, zwifchen ihnen und ihren Rachbarn von Caftelvecchio Frieden gu ftiften: alte Fehde veruneinigte bie beiben Orte, beren letterer auf florentinifchem Gebiete lag, fo daß einige Jahre zuvor ein Angriff bewaffneter Banben auf San Quirico fattgefunden hatte, aber an ber Bachfamteit ber Bewohner gefcheitert mar. Als er fie nun, um Gotteswillen, jur Ginigung ermahnte, erhielt er zur Antwort, sie wollten nicht, waren aber übrigens zu jedem Att bes Gehorfams erbötig, welchen bie erlauchten herren ber Stadt von ihnen verlangen würden. An demfelben Abend verkundete Francesco feinem Diener, er bente fich nach Ferrara zu begeben, feine Schwefter zu befuchen, die bort an Giovanni Batifta Lamberti verheirathet war. In der Fruhe des Charfreitags fliegen beide zu Pferde und ritten über bas Gebirge. Bor Nacht tamen fie in Bergato an, bas am nördlichen Abhange bes Apennin liegt, im Thale bes Reno, burch welches gegenwärtig ftatt bes alten Saumpfades eine Kunftstraße führt, Florenz und Pi-stoja auf kurzestem Wege mit Bologna verbindend. Am Morgen bes Sonnabends rafteten sie zu Saffo, wo sie Mahlzeit hielten, und ba ber folgende Tag bas größte Feft ber Chriftenheit war, fagte Burlamacchi, er wolle jebenfalls am Abende Ferrara erreichen. So nahm er benn ein frifches Pferd und ritt allein weiter, ben Diener surudlaffend, welcher in San Diero in Cafale uberBergpfabe, ber eigentlichen alten Strafe, bie bas Thal bes Serchio mit ber Burg von Ripafratta vermeibet, hoffte Burlamacchi jene Ochar, zwischen brei und vier Taufend, unbemerkt in der Racht vor Pifas Thore gu geleiten. Wie er Pifa zu gewinnen bachte, mochte er fich bamale nicht flar gemacht haben, aber er rechnete auf die, febr zweifelhafte, Buftimmung der Ginwohner und bie Schwäche ber Befagung, vielleicht auch auf eine mit bem Befehlshaber ber Citabelle, einem lucchefifchen Berbannten aus ber Familie ber Poggi, anzutnupfende Berbindung. Die Pifaner follten gur Freiheit aufgerufen werben und bie burch ihre Miligen verftartten Mannichaften augenblicitich ben Beg nach Floreng einfchlagen. Erhebe fich, feiner alten Unabhangigteit eingebent, Floreng gegen ben Bergog, fo mare Alles gewonnen und ber Erfolg bes Unternehmens entschieben. Lucca, einmal in ben Strubel ber Ereigniffe hineingezogen, mußte, willig ober nicht, Sulfe leiften, ba boch niemand glauben murbe, baf ber Plan von einem Gingelnen ausgegangen fei; nähmen die Strozzi Theil, wie benn ihr Antheil nicht minder als die Ergebenheit der Milizen bie Grundlage bes Unternehmens mar, fo follte vom mobenefifchen und bolognefifchen Gebirge her gleichzeitig ber Ungriff gefchehen, bas Sugelland um Pescia und bie piftojefifche Chene und fomit bas an Bulfequellen reiche rechte Ufer bes Arno in die Gemalt ber Berbundeten au bringen, mahrend die lucchesische Mannschaft auf ber linten Seite operirte.

Dies war der unfichere Boben, auf welchem Francesco Burlamacchi's Plane beruhten!

Bare es nicht eine Zeit politisch - religiöfer Aufregung

gewesen, eine Zeit, die so manches Alte umfturzen sah, in welcher so manches Reue Geltung zu erlangen suchte, in welcher beinahe mehr benn in irgend einer andern die Unstätheit menschlicher Dinge und Berhältniffe vor Augen trat: man mußte das ganze Beginnen für schlimmer benn ein hirngespinnst halten.

Bas mit bem Mediceischer Enrannei entriffenen Toscana gefchehen follte, barüber geben nur wenige Worte Burlamachi's Ausfunft. Alle Stabte bes Landes follten einen Bund bilben, Siena und Lucca mit ihnen, eine wie die andere bem Bergoge von Florenz abgeneigt megen nie ruhenben Berbachtes, wegen wieberholter Beeintrachtigung. Dem Bergoge wurde ein Lehn im Konigreich Reapel gefauft merben, von etma amangigtaufend Ducaten Ertrag, burch Beifteuer bes Lanbes, welches er jest unter unrechtmäßiger herrschaft halte. Beber bie Strozzi noch er felber erwarteten irgend perfonlichen Bortheil, fonbern fie wollten als einfache Burger leben und fterben. An ben Raifer aber wurbe er, fowie ber Unfchlag gelungen, geschrieben haben ober felbft zu ihm gegangen fein, um ihn zu bitten, nach Italien zu tommen und bie Reform ber Rirche und Abstellung ber vielen Misbrauche zu unternehmen. Er glaubte bies, fowie Die Burudführung jur Ginheit bon ben gablreichen in Glaubenefachen konnte fich erreichen Irrungen laffen, indem man ber Rirche ihre zeitlichen Guter nehme. Daburch murbe ber Raifer auch bie Deutschen, welche nach nichts Anderem ftrebten, jum Gehorfam zurückführen.

Die letteren einfachen, ja ungeschickten Borte führen uns gur Betrachtung jener Seite bes Burlamacchi'ichen

Planes, welche heute gewiß nicht bas geringere Inter= effe in Anspruch nimmt.

Das Streben nach Rirchenreform, welches balb auf legitime, balb auf illegitime Beife fich aussprechend wie ein rother Faben burch bas gange funfzehnte Sahrhunbert fich hindurchgezogen hatte, um im fechzehnten machtig und welterschütternd jum Ausbruch ju tommen, begann in Stalien bie Gemuther mehr und mehr in Anfpruch zu nehmen, als bie Ereigniffe jenfeit ber Alpen eine gewaltige Ginwirkung auf bie aufere und innere Berfaffung bes Ratholicismus übten. Belche Regungen unter ber Regierung ber Papfte Riemens VII und Paul III bei einem bedeutenden Theil ber hohen Geiftlichkeit fich fundgaben; wie die literarifche und philosophische Bilbung biefe Regungen begunftigte und eine Beit lang ben Durchbruch und Sieg von Meinungen möglich ju machen fchien, welche einer bogmatischen Berftandigung mit ben Anhangern Luther's fich Buneigten; wie die reformiftifchen Richtungen im Sinne ber Schweizer und Deutschen burch Einfluffe von außen beforbert murben und die Sahrhunberte alte Opposition gegen bie Auswuchse ber Rirchenverfaffung und bas Berberben bes Rlerus ihnen ju Bulfe tam: Alles bies ift Golden befannt, welche ber innern Gefchafte jener Beiten einige Aufmertfamteit gewibmet haben. Ausgang und Erfolg biefer Richtungen find nicht biejenigen gemefen, welche in Bieler Soffnungen und Bunfchen lagen, und wie die zu ihrer Unterbrudung angewandten Mittel nicht felten entfeslich maren, fo ift vieles Schone und Eble mit ihnen ju Grunde gegangen; aber die Haltung des Pontificats hat Italien vor einem der größten, wenn nicht dem größten aller Uebel, vor einer Glaubens = und Kirchenspaltung bewahrt, einer Spaltung, welche durch Ansichten und Neigungen vieler einzelnen Häupter der Reformpartei, wäre ihre Wirfsamteit nicht gehemmt worden, unfehlbar hätte herbeigeführt werden muffen, da sie mit dem Wesen dieses Pontificats ebensowenig vereindar waren wie mit dem Geiste der Tatholischen Kirche.

Ferrara und Lucca maren bie beiben Stabte bes mittlern Staliens, in welchen die zu ber reformistischen, namentlich zur Kalvinischen Auffassung sich hinneigenben Meinungen in ben weiteften Rreifen fich verbreiteten. Un erfterm Drte mar's Ralvin felbft, welcher, unter erborgtem Ramen Renée von Balois, bie Gemalin Bergog Ercole's von Efte, für feine Lehre gewann. Belchen Ginfluffen bie Anfange ahnlicher Beftrebungen in Lucca Bugufchreiben find, ift minder bekannt; fie hingen aber mit ber Aufregung jufammen, welche in furger Belt in gang Rtalien von ben Alpen bis Calabrien fich zeigte. reits im Marg 1525 hatte ber Senat fich genothigt gefeben, ber Ginführung "folder Bucher und Schriften, welche als Lutherische Berte bie Reperei verbreiten konnten, nach ber Pflicht aller Chriften und driftlichen Fürften zur Ehre Gottes und des Glaubens" entgegenzuwirten und beren Berbreitung unter Anbrohung einer Gelbbufe von funfzig Ducaten zu unterfagen 1): ein

<sup>1)</sup> Provision vom 28. Marg 1525, mitgetheilt von Minutoli a. a. D. S. 162. (Die übrigen bebeutenberen, auf bie Religionsangelegenheiten in Lucca sich begiehenden Aftenftude

Berbot, beffen Birtung taum eine große gewefen fein tann. 3m Commer 1533 hielt Monfignor Giovanni Buibiccioni, von vornehmer lucchefischer Familie und nach. male Bifchof von Fossombrone, beffen fruhzeitiger Zob für Rirche und Staat ein gleich großer Berluft mar, in Lucca eine Rebe, in welcher er bie religiofen Brrungen beflagte und fchalt. "Wie follen bie Angelegenheiten unferer Republit, fagte er, in ben Sanben von Leuten mohl aufgehoben fein, bie in ber chriftlichen Republit ihre verwerflichen Gefinnungen an ben Zag legen, bie von ben Nationen fenfeit ber Berge nicht nur Reichthumer mitgebracht, fonbern auch barbarifche Sitten und feperifche Meinungen ? Berben bie Bewohner Luccas es magen, 3wietracht im driftlichen Lager gu faen, neue Lehren gegen beilige Inftitutionen burchfegen gu wollen, bie von fo vielen Concilien bestätigt finb; werben fie's wagen, mit Anwendung folder firchenfcanberifden Grundfase bie Papftgewalt ju verachten? Berben fie Leichenfeier und Beichte verbieten, die Lauterung ber Seelen verneinen; werben fie behaupten, gottlicher Befchlug nothige die Menschen, selbft die beften und unschulbigften, gegen ihren Willen gur Sunde; werden fie von ben Goframenten und ber Softie Dinge fagen, an bie ich ju benten gittere, gefdweige fie auszusprechen mage" 1)?

Diese Worte zeigen zur Genüge, welche Fortschritte bie Reformation in Lucca gemacht hatte. Und boch war bort ber Mann noch nicht erschienen, beffen Einwirkung

befinden fich ebendaselbst S. 163,-185, barunter bie Briefe bes Karbinals Bartolomes Guidiccioni.

<sup>1)</sup> Opere di Monsignor Giovanni Guidiccioni, vescovo di Fessombrone. Senua 1767. S. 85 ff.

bie durchgreifendste blieb. Diefer Dann mar ber Auguftinermond Dier Martire Bermigli, aus angefehener florentinifcher Familie, berebt und gelehrt, thatig und unruhig, erft Reformator ber Disciplin, wodurch er fich viele perfonliche Feinbichaft Bugog, bann Reformversucher im Dogma, mas feine beflagenswerthe Trennung von ber Rirche herbeiführte. Rach wiederholtem Ortewechsel und nachdem er durch feine Wirtfamfeit in Reapel, wo Die Reform fehr um fich griff, icon ben ftartften Berbacht erregt, warb er gegen 1541 jum Prior von San Frediano in Lucca ernannt, an jener majeftatifchen Bafilita longobarbifcher Beit, beren grofartige Dimenfionen einen burch die Ginfachheit ber Anordnung und Bergierung erhöhten Ginbrud hervorbringen. Wie bedeutend, ungeachtet ber befchrantten Beit feines Aufenthalts, Pier Martire's Birffamteit mar, zeigt ichon Die Bahl ber angefehenen Burger, welche in ben folgenben Sahren fich genothigt faben, wegen Glaubensmeinungen die Beimat zu verlaffen; aber er fand fruchtbaren Boben und ihn mit vereinter Rraft anzubauen, rief er Berfchiedene berbei, welche feine Unfichten theilten und gleich ihm, burch Unterrichtung ber jungen Klerifer wie burch Prebigten, namentlich auf die höheren Stanbe Ginfluß gewannen. Als endlich, angesichts ber mit jebem Zage brobenber werbenben Gefahr und besonbere auf Bureben des Kardinals Caraffa (Paul IV), welcher felber eben fo fehr von der Rothwendigfeit der Rirchenreform burchbrungen, wie ber Richtung, welche bie Reformation in Deutschland eingefchlagen, entgegen mar, ber Papft fich du Magregeln gegen die Neuerer entschloß, war Lucca eine ber erften Stabte, bie bavon betroffen murben.

Der Karbinal Bartolomeo Guibiccioni, Bifchof von Lucca, fchrieb von Rom aus am 28. Juni 1542 an ben Senat, ihm im Auftrage bes Papftes feine gahrläffigfeit in ber Unterbrudung ber "verurtheilten Lutherifden Gette" vorzumerfen, beren Brrthumer in ber Stadt "nur gefchlafen, um befto fraftiger wieber gu erwachen." Ehe ber Papft felbft einschreite, habe er ben Senat marnen wollen. "Bis jest fonnte man glauben, bas Unheil beschrante fich auf einige Pebanten und Beiber. Da aber Runde hieher gelangt ift, bag Conventitel der bezeichneten Art im Augustinerflofter ftattfinden und jene Meinungen durch Lehre und Druckschriften verbreitet merben, man feine Mafregel weber von Seiten ber geiftlichen noch ber weltlichen Obrigfeit gewahrt und man ebenfowenig vernimmt, baf fie folche Magregeln von Seiten Anderer nachsuchen, ba ihnen felbst ber Muth bagu fehlt: fo tann man fich bee Glaubene nicht erwehren, Alles bies geschehe mit Buftimmung und Willen ber Regierung." Der Senat fuchte fich ju rechtfertigen und fandte einen Abgeordneten nach Rom; in einem zweiten und britten Schreiben aber vom 22. Juli und 26. Auguft bezeichnete ber Karbinal bie Einzelnen, gegen welche man augenblicklich einschreiten muffe, Celio Secundo Curione aus Turin, "welcher einige Schriften Martin's in unfere Bulgarfprache übertragen und felbft ben einfaltigen Frauen unserer Stadt biese faubere Speife gereicht hat"; bie Augustinerbruber, "namentlich jenen Bifar, von bem mit Bestimmtheit gemelbet wird, bag er vielen unferer Burger die Communion gereicht habe mit ber Beifung, baf fie biefelbe nur als Erinnerung an Chrifti Leiben nehmen, nicht aber an ben Leib bes Beilands in ber

Softie glauben follen"; Don Coftantino enblich, Prior von Fregionaja, in beffen Lehren man Lutherische Conclusionen gefunden habe. Auch biefer gehörte wie Bermigli und Curione bem Augustinerorden an und Fregionaja war' eine in unseren Tagen aufgehobene Priorei, vier Millien von Lucca entlegen und Stiftung der großen Markgräfin Mathilbe.

Run sah sich ber Senat zum Einschreiten genöthigt. Der Prior entfloh, ber Augustiner wurde eingekerkert, aber durch einige seiner Anhänger befreit. Pier Martire Bermigli, bessen in jenen Briefen nicht gebacht ist, wahrscheinlich seiner genauen Berbindungen mit mehren Mitgliedern des hohen Klerus wegen, ward vor das Augustinerkapitel zu Genua citirt. Er ahnte, was ihm bevorstand. Statt zu gehorchen, begab er sich heimlich über Pisa nach Florenz und beredete dort den Kapuzinergeneral Bernardino Ochino von Siena, über dessen haupte wie über dem seinigen das Damoklesschwert hing, zur Flucht nach Deutschland. Sie gelangten unerkannt nach Jürich und traten in Strasburg als Lehrer guf.

Dies ereignete sich im Spatjahr 1542. Wie biefe Flucht die Borsichtmaßregeln bes heiligen Stuhls rechtfertigte, so hat sie mehr benn irgend etwas bazu beigetragen, ben nachmaligen Gang dieser religiösen Angelegenheiten zu bestimmen.

Denfelben du verfolgen, liegt nicht innerhalb ber Grenzen ber gegenwärtigen Darftellung, die es nur mit bem Antheil ber reformistischen Meinungen an Burlamacchi's Plane zu thun hat. Seine Empfänglichkeit für solche Ansichten läßt sich so leicht wie natürlich auf die Jugenbeindrücke zurückführen, die ihm aus den Ge-

fprachen Fra Pacifico's geblieben maren, auf die Anflange ber Lehren Savonarola's in ben Meinungen ber beutfchen Reformatoren, welche offenbar find, wenn auch beren Bufammenhang teineswegs von der Art ift, wie ibn namentlich viele beutsche Schriftsteller gu entwideln verfucht haben, welche irrigerweife in Stalien von Dante an, beffen Ginn fie bisweilen auf bie unglaublichfte Beife verbreben, bis zu Papft Leo's X Beitgenoffen überall antipapalen Geift und felbft Borlaufer ber beutschen Reformation feben. Dhne hiftorifch etwas von naberen Berhältniffen Bermigli's und feiner Schule zu Burlamacchi gu miffen, muß man auf folche Berhaltniffe ebenfowol nach jenen wenigen Worten fchließen, welche biefer im Gefängniffe aussprach und in benen man irgend eine Beziehung ju ber freilich unverburgten Sage finden konnte, bağ Rarl V bie Absicht geaußert habe, Lucca, wenn es nicht in Glaubenefachen einen beffern Beg einschlage, bem Bergog von Floreng unterwerfen gu wollen; wie nach ben fpateren Schickfalen feiner Familie, welche in ber Gefchichte bes italienisch - ichmeizerischen Protestantismus eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat.

Doch ift es Beit gurudgutehren gu ben Lebensereige niffen Francesco Burlamacchi's.

Eine Besprechung mit bem Prior von Capua war unerläglich.

Francesco hatte bie Nachricht erhalten, bag Lione Stroggi in Benedig eingetroffen fei. Am Grunedonnerstage des Jahres 1546 rief er seinen Diener Barto-

Iomeo Bati und fagte ihm, er wolle nach San Quirico bi Balbriana reiten, einer Ortschaft im Sugellande oberhalb Pescia an der florentinischen Grenze, wo er Geschäfte habe. Als er dort angelangt und es Abend geworden, ließ er das Bolk zusammenrufen und sagte, er sei gekommen, zwischen ihnen und ihren Nachbarn von Castelvecchio Frieden zu stiften: alte Fehde veruneinigte Die beiben Orte, beren letterer auf florentinifchem Gebiete lag, fo daß einige Jahre zuvor ein Angriff bewaff-neter Banden auf San Quirico fattgefunden hatte, aber an ber Bachfamteit ber Bewohner gefcheitert mar. Als er fie nun, um Gotteswillen, jur Ginigung ermahnte, erhielt er zur Antwort, sie wollten nicht, waren aber übrigens zu jedem Att des Gehorsams erbötig, welchen die erlauchten Herren der Stadt von ihnen verlangen würden. An demselben Abend verkündete Francesco feinem Diener, er bente fich nach Ferrara gu begeben, feine Schwefter gu befuchen, die dort an Giovanni Batifta Lamberti verheirathet war. In der Frühe des Charfreitage fliegen beibe gu Pferbe und ritten über bas Gebirge. Bor Nacht famen fie in Bergato an, bas am nörblichen Abhange bes Apennin liegt, im Thale bes Reno, burch welches gegenwärtig fatt bes alten Saumpfabes eine Kunftstraße führt, Florenz und Pi-stoja auf kurzestem Wege mit Bologna verbindend. Am Morgen des Sonnabends rasteten sie zu Sasso, wo sie Mahlzeit hielten, und da der folgende Tag das größte Fest der Christenheit war, sagte Burlamacchi, er wolle jedenfalls am Abende Ferrara erreichen. So nahm er benn ein frifches Pferd und ritt allein weiter, ben Diener surudlaffend, melder in San Diero in Cafale ubernachtete und erft am folgenden Morgen in der eftenfifchen Sauptfladt antam.

Bei feinem Gintreffen in Ferrara ritt Francesco fogleich nach bem Saufe feines Schwagers und begab fich am Oftermorgen in bie Rirche', wo er bas heilige Altarfakrament empfing, wie er einmal im Sahre gu thun gewohnt war. Den Tag brachte er in Gefellichaft feiner Angehörigen zu und fuhr am Montag früh in einem Bäglein nach Francolino, ein paar Millien von ber Stadt entfernt, wo jest eine Fahre ben Reifenden nach bem öfterreichischen Ufer bes Do überfest, Bollftatten huben und bruben an die Grenze gemahnend, welche ber machtige Fluß bilbet. Francesco und fein Diener fliegen in eine Barte, ein in früheren Tagen mehr benn jest gebrauch. liches Mittel, nach Benedig ju gelangen. Gie fuhren ben Do hinab, zwischen beffen flachen, reizlofen, bie und ba mit nieberm Baumwuchs bebecten Ufern, und gelangten fo mittelft ber Ranale nach ber Safenftabt Chioggia, burch ihre Schickfale im genuefifchen Rriege bes 14. Sahrhunderts bekannt, wo die venezianischen Lagunen ben Anfang nehmen. In Chioggia miethete Burlamacchi eine Gonbel, ber Diener fant in einem Fifcherboote Plas. Lesterer erreichte querft ben Drt ber Beftimmung und erwartete bei ben Saulen ber Piaggetta, wo Benebigs Berrlichfeit fich vor bem geblenbeten Auge bes Unlangenben entfaltet, feinen Berrn, ber nach Dittag lanbete. Der Barcarole führte beibe in feine Bob. nung, wo er ihnen eine Stube bereitete, und Bartolomeo ichaffte bas Abenbeffen herbei, welches er in Bemeinschaft mit feinem Bebieter einnahm.

Diefer war vor bem Effen nach bem Marcusplage

gegangen, wo er mehre Lucchefen traf, unter ihnen Baftiano Carletti, der ihn erwartete und nach der Wohnung des Priors von Capua geleitete.

Niemals hat ein ganzes Gefchlecht Cosmus von De-

Und fie hatten Grund jum Saffen. Aus gleichberechtigten Burgern waren fie Unterthanen geworben und bies Loos, allen Florentinern gemeinfam, war harter für fie, bie felber geholfen bie Retten gu fchmieben und bann in ber Bergweiflung bie Banbe mund rangen im fruchtlofen Bemuhen, fich und ben Lanbeleuten biefelben abzustreifen. Für Filippo Stroggi mar bie Berfchmagerung mit den Mebici nur verberblich gemefen, benn Clarice, feine Battin, bes großen Lorenzo Entelin, ftarb, ale ihr mannlicher Geift am nothigften gewefen mare, feinem wantelmuthigen Sinn fefte Richtung gu geben. Er aber lief fich vom Papft Rlemens feinem Better bereben und wenn lange, gefährliche Rrantheit mahrend ber Belagerung von Floreng im Jahre 1530 ihn vor ber Schmach bewahrte, wie Baccio Balori gegen feine noch tampfende Baterftabt gu ftehen, fo bufte er boch auf ewig feinen guten Ramen ein. Denn nicht nur erleichterte er burch Gelb und Ginfluß bem Baftard von Medici, Alexander, fein graufes Wert, fonbern, burch bas Feuer feines Temperaments verführt, marb er noch bagu ber Genoffe feiner Lufte, ja ber Rival ber eigenen Gohne. Und biefe inmitten jugendlichen Leichtfinns ploglich ihrer Pflicht mie ihrer Burbe fich bewußt werbenben Gohne, mehr benn Gelbsterhebung aus ber tiefen Erniedrigung, maren

es, die ihn am Ende in die Reihen der Gegner Meranbere führten, ja an die Spige ber florentinischen Ausgewanderten ftellten, als ber erfte Bergog von Rloreng unter bem Dolde Lorengino's gefallen mar, jener Bergog, ber Piero Stroggi ben Sohn eines Bucherers gefcholten und beffen Schwester Luise vergiftet hatte, weil fie feinen Nachstellungen wiberftand. Bon Benebig, ftets bas Sauptquartier ber Gegner ber Debici in jener Beit, von ben papftlichen und eftenfifchen Gebieten ber machten bann bie Stroggi mit ftartem Anhange einen Ginfall in Toscana, tury nachbem ber junge Cosmus von Medici feinem Better Alexander nachgefolgt und in Floreng noch alle Berhältniffe unficher maren. Raum glaublichem Mangel an Borficht hatten fie's jugufchreiben, bag Kilippo in bem fleinen Caftell Montemurlo, amifchen Prato und Piftoja an ben Borbohen bes Apennin gelegen, mit vielen feiner Unhanger gefangen genommen marb, mahrend Diero, bem bas Pferd unter bem Leibe getobtet murbe, nur baburch gleichem Loofe entging, baf er an abichuffiger Stelle in einen Graben fich hinuntergleiten lief und vor ben Berfolgern einen Borfprung gewann. Da faß Filippo in ber Burg ju Floreng, die mit feinem Gelbe gebaut mar, und ale er fah, baf jebe Soffnung auf Befreiung verloren, nahm er fich felbft bas Leben, in ber Grabschrift, die er felber aufgefest, feiner einftigen Berbienfte um die Befreiung ber "fchmachvoll bienenben" Beimat gebentenb, wie, in jener Gelbftuberichatung, welche dem in das felbstgehöhlte Grab Sinabsteigenden wol vergiehen werden mag, erwähnend ber Bernichtung ber Freiheitehoffnungen mit feinem Tobe. Und Diero, Lione, Roberto Strozzi führten bas Banderleben der Beimattosen, obgleich Frankreich ihnen eine zweite Heimat bot. Wo's zu tämpfen gab, tämpften sie, als französischer Feldherr der eine, als glücklicher und gewandter Galeerenführer der andere, als beherzter Parteigänger der dritte; sie tämpften in Italien, in Frankreich, in Deutschland, an der Küste Schottlands, überall wo es Angriff oder Widerfand gegen Karl V galt, überall wo's darauf antam, Feinde gegen Cosmus zu wecken, der, vom Glücke mehr begünstigt als seine kühnen Gegner, hinter den Wällen von Florenz durch Staatsklugheit und Intriguen jeden Angriff zurückschlug und, selbst kein Feldherr, die tapfersten Feldherren besiegte, während er deren Leben durch schlimme Künste nachstellte, in denen er mehr vielleicht denn irgend Einer in seiner an Schlechtigkeit reichen Zeit Meister war.

Aber das für Toscana bedeutsamste Wirken der Stroggi, der Sieneferfrieg, gehört späteren Zeiten an.

Im Jahr 1541 war der Prior von Capua mit Erlaubniß seines Ordensgroßmeisters Juan d'Homedes, an dessen Stelle er einst zum Haupte der Johanniter gewählt worden sein würde, hätten nicht politische Intriguen es hintertrieben, in französischen Dienst getreten, in welchem seine Psiichten als Ordensritter ihn in mannichfache Berlegenheit brachten, als König Franz mit den Türken gegen den Kaiser sich verbündete; ein Dienst, den er nachmals wegen schwerer Kränkung verließ, gleich seinem ältern Bruder auch in der Entrüstung jenen edeln ritterlichen Sinn nicht verläugnend, welcher diese Männer hoch über ihren glücklicheren und schlaueren Gegner stellt. Im Jahr 1543 war Lione mit den französischen Galeeren bei der Belagerung von Nieza, auf dessen Wällen

er ichon ftand, als ber Angriff abgeschlagen marb; im folgenden Sahre mar er bei ber Ginnahme ber Safen an ber Rufte bes Sieneferlandes, an berfelben Rufte, wo er gehn Sahre barauf ben letten Seufger aushauchen follte. Wenn man jest biefe verobeten, verfallenen, luftverpefteten Orte fieht, fo hat man einige Dube ju begreifen, wie fie ber Gegenstand fo heftigen Rampfes fein tonnten, mit ben Baffen erft, bann burch bie Politit; wie Orbetello, bas allein noch eine Bebeutung hat, fogar fich ju halten vermochte gegen bie Angriffe einer Flotte und eines Beeres, wie bie bes Chairebbin Barbaroffa maren. Bahrend fo Lione dur See focht, tampfte Piero Bu Lande, im Friaul, in ber Lombarbei, in Diemont, mit wechselnbem Glud, aber ftete gefürchtet von bem Mebici, welcher mohl mußte, bag bas Enbziel ber Plane und Duben biefer Berbannten unverruckt baffelbe mar, bie Befreiung Toscanas von feiner Berr-In Siena, biefer unruhigen und unftaten Republit, in welcher bamals bie Soffnungen ber Biberfacher ber Mebici fich concentrirten, hatten fobann bie Strozzi'ichen Freunde die Sand im Spiele, als bie Bolts. partei bie Dberhand gewann und ber Anführer ber fpanischen Befagung, Don Juan be Luna, einft Filippo's Rertermeifter, mit feinen Leuten und ben Bauptern bes Abels die Stadt zu raumen gezwungen marb. Das Erscheinen bes Priors von Capua in Italien in einem Moment wie der Frühling des Jahres 1546 mar umfomehr von Bebeutung, ba bie allgemeine politische Lage eine Umwandlung jener Berhaltniffe, die durch die unfeligen Beiten bon 1529-30 feftgeftellt worben maren, feineswegs ale eine Unmöglichfeit erfcheinen lieg.

Im Gespräche mit bem Prior entwickelte Burlamacchi feinen gangen Plan, beffen Sauptzuge biefer ichon burch ben Unterhandler fannte. Er ichloß bamit, bag er ibm vorstellte, die Soffnung perfonlichen Bortheils habe ihn nicht zu einem gewagten Unternehmen getrieben, indem er fo ficherer wie geachteter Stellung fich erfreue: fame aber bas Gelingen feines Borhabens ber gemeinfamen Seimat ju Gute, fo murbe er fich zwiefach gludlich preifen, indem bie Unabhangigfeit feiner Baterftadt fo auf fefterer Grundlage fich erheben murbe. Roch erinnerte er Lione baran, wie ber Moment ein geeigneter fei, ba ber beutsche Rrieg bem Raifer fo viel ju ichaffen mache; wie nach beffen Ausgang, wenn er fur Rarl gunftig, Die Freiheit Sienas junachft, bie von Lucca vielleicht balb barauf bebroht fei; wie Cosmus die Soffnung nicht aufgebe, Piombino ju erlangen und baburch feinen Staat von ber Seefeite zu fichern; wie für fie, bie Strozzi, teine anbere fo vielverheißende Gelegenheit fich finden wurde, ihre alten Racheplane gegen ben Mörber ihres Baters, ihre Entwurfe fur Befreiung der Beimat ins Wert au feben.

Es war manches Wahre in Burlamacchi's Beurtheislung ber Dinge; wenn überhaupt eine Aussicht für ein so tollfühnes Projekt, so war sie jest vorhanden. Aber Lione Strozzi sah sich nicht im Stande, barauf einzugehen. Francesco's spätere Aussagen zeigen, wie dieser aufs Allgemeine sich beschränkte, was seine eigene Theilnahme betraf. "Die Darstellung der Sache gesiel dem genannten Prior und er ermunterte mich zu beharren und ermahnte mich auf alle Ereignisse wohl zu achten, indem er noch hinzufügte: wenn es mir Zeit scheine, an

die Ausführung zu geben, so möge ich es ihn wiffen laffen; bann werbe er nicht verfehlen, Gelb und alles sonft Erforderliche herbeizuschaffen. Uebrigens tamen wir überein, vor Allem die Sache gang geheimzuhalten."

Aber auch manche Ginzelheiten wurden in der Unterredung mit bem Prior berührt. Lione machte bem Butlamacchi bemertlich, wie unficher bie eigentliche Grundlage des gangen Borhabens fei, die Annahme nämlich, daß die Landmiligen feinem Aufruf gegen Vifa folgen wurden; um fo unsicherer, ale drei Commissarien über diese Scharen gesett seien. Worauf Francesco erwiderte, er habe bies bebacht und werbe beshalb bie Bufammentunft ber Mannichaften für ben Abend anberaumen und es fo einzurichten fuchen, bag die beiben anbern Commiffarien entfernt murben und er bie Leute bei Effen und Trinken fo lange hielte, bis die Racht da fei und die Stadtthore gefchloffen wurden. Und auf Lione's Bemerfung, bag man fich jebenfalls mit Leitern und anderem Gerath verfeben muffe, bente man baran, Difa gu nebmen, antwortete er, bies murbe Berbacht erregen; beffer fei es, irgend einen Bertrauten, als mare er auf ber Reise, voranzusenden und im Dunkel ber Racht ihm gleich nachzuruden burch bas geoffnete Thor. Die Citabelle von Pifa bot eine andere Schwierigkeit bar, beren ber Prior erwähnte und welcher ber Anbere mit gleich unhaltbarem Austunftmittel zu begegnen fuchte. meinte, ber Befehlshaber murbe fich leicht mit ihnen vertragen, mare einmal bie Stadt in ihren Sanden. Thate er's aber nicht, fo murben ein paar hundert guffnechte genugen, Die geringe Mannichaft in ber Befte fo in Schach zu halten, bag fie ihnen nicht ichaben tonnte, hatten bie Pifaner, wie er ficher erwartete, fich zu ihren Sunften erklart.

Alles bas war aber nicht bie Art, einen Plan zur Reife zu bringen, ber fo Großes und Schwieriges bezweckte.

Man tann nicht annehmen, bag ber Stroggi bie Entwurfe Burlamacchi's gang als hirngespinfte behandelt habe; ber Beimatlofe greift nach jebem Strobhalm, und bier war, wenn nicht Aussicht, boch Möglichkeit bes Er-Aber bie frangösischen Berhaltniffe mochten ihn außer Stand fegen, fich entichiebener auszusprechen. Mube, erfchöpft und frant hatte Konig Frang am 18. September 1544 ben Frieden von Crespy gefchloffen, als ber Feind bei Chateau Thierry ftand, nicht über zwei Sagemariche von Paris entfernt. Dehr benn auf Stalien, wo es nach bem Reldzuge bes genannten Jahres ungeachtet bes glanzenben Sieges bes Bergogs von Enghien über ben Marchefe bel Bafto bei Cerefole in Piemont fcmer fchien, ber Dacht bes Raifers beizutommen, ging nicht im Innern eine bedeutende Umwalzung vor fich. war in jenem Moment bie Aufmerkfamkeit Frankreichs auf Deutschland gerichtet, wo ber Schmalkalbifche Bund eine Dacht entwickelte, welche einen gang anbern Biberftand und viel ernftere Gefahr fur Rarl V erwarten lief, als in Folge ber größern Rafchheit und Ginheit in ben Entschluffen bes Legtern wirklich eintraf. Franfreich verfolgte bie Ruftungen bes Bunbes mit bem lebenbigften Intereffe: Konig Frang, ber im eigenen Reiche bie Bus genotten unbarmherzig zu Tobe heste, hatte befanntlich au ben beutschen Protestanten ftarte politische Sympathien. Im Frieden von Crespy hatte er nochmals bie

Anspruche auf Mailand und Reapel aufgeben muffen: gelang es ben Raifer in Deutschland in bie Enge gu treiben, fo hoffte er in Stalien wieber feften guß faffen du tonnen. Die Berechnung ware nicht fo falfch gewefen, hatte nicht im April bes folgenben Jahres ber entfceibenbe Sieg bei Dublberg an ber Elbe ben Dingen eine andere Benbung gegeben. Piero Strozzi ward inegeheim nach Deutschland gefandt, über Rriegsmacht und Aussichten ber protestantischen Fürften burch ben Augenfchein fich gu unterrichten. Er reifte unter fremdem Ramen, nur von zwei Chelleuten begleitet; aber es heißt, im Lager bes Landgrafen Philipp fei er erkannt und hoch geehrt worden, sobaf man ihm eine ansehnliche Bache gab. Es war im Sommer 1546, ale Piero in Deutschland war, von wo er Runde heimbrachte, welche ben Ronig immer mehr in ber Abficht beftarten mußte, fich ber Protestanten gur Schwachung ber Macht feines Erbfeinbes zu bebienen.

Francesco verweilte nur kurze Zeit in Benebig. Am folgenden Tage nahm er mit dem Carletti und mehren andern Landsleuten, unter denen verschiedene eben von einer Pilgerfahrt nach Loretto kamen, das Mittagsmahl bei San Balentino ein. Abends speisten sie zusammen in ihrer Wohnung, Bastiano mit ihnen, und Burlamacchi ging dann mit lesterm aus, indem er dem Diener auftrug, ihn zu erwarten. Er begab sich noch einmal zum Prior von Capua, um vor seiner Heimstehr bestimmte Abrede zu treffen. Das Ergednist der Unterredung scheint dasselbe wie am vorhergehenden Abende gewesen zu sein; nur ward noch sessegeicht, daß, zeigte sich wirklich eine Möglichkeit der Ausführung, die beiden Strozzi heimlich

und schnell nach Lucca tommen sollten, ber Gine, um ben Befehl über bie von Pisa nach Florenz ziehende Mannschaft zu übernehmen, ber Andere, um eine Schar nach Pescia zu führen.

Gegen Mitternacht tam Burlamacchi nach Saufe zurud. Baftiano trug ihm eine Leuchte vor. Der Diener schlief; ber Begleiter entfernte sich mit einem: Gute Racht!

Der 3med ber Reise blieb in Lucca unbekannt. Francesco befprach bie Angelegenheit mit Cefare Benebini und befchloß zu marten und zu feben, mas bie Beit bringen murbe. Als Mitte Mai ba mar, fanbte er ben Cefare nach Benedig an ben Prior: er follte ihm borftellen, Enbe Juni burfte ein geeigneter Moment fein, an die Ausführung gu geben. 'Man werde bann in ben Erntetagen fich befinden, mahrend beren Stabte und. Seftungen um fo geringere Borrathe haben murben, als überhaupt ichon Mangel an Getreibe fich gezeigt, fobaß im Fall einer Ginfchliefung langerer Biberftand außer ber Möglichfeit liege. Ueberbies fei es hochft mahricheinlich, bağ er, Francesco, für bie Monate Juli und Auguft aum Mitgliebe ber Signorie gewählt und baburch in aller freien Bewegung auf langere Beit gehemmt werben werbe; laffe man alfo jest bie Belegenheit vorübergeben, fo werbe man vielleicht lange warten muffen, bevor eine ähnliche fich finde. Dit giemlicher Gewißheit burfe man barauf rechnen, von Siena Gulfe zu erhalten, auch vom . Papfte vielleicht und vom Bergoge von Ferrara, bie grabe nicht freundschaftlich gefinnt feien gegen ben Bergog von

Florenz. Auf einen befondern Umftand noch lief Burlamacchi ben Prior aufmertfam machen, auf ben Beiftand, ben ihnen ber Graf Girolamo be' Pepoli gemabren tonnte, ein Sprofiling ber bekannten, in Rrieben und Rrieg ausgezeichneten bolognefer Kamilie, ber bamals in venetianischen Diensten ftand und im Bergland amifchen Bologna und Toscana viel Freundschaft umb Anhang hatte. Ueberhaupt aber brang er barauf, bag bie Strozzi möglichft balb Gelbmittel ichaffen follten, in ber Garfagnana und bei Pontremoli Mannichaft au werben. Um feinen Berbacht ju weden, gab Cefare vor, er habe Material für feine Farberei angufchaffen, und nahm ju biefem 3med eine Anweifung für 150 Scubi vom Saufe Burlamacchi auf bie Stroggifche Bant in Benedig mit. Denn die Bechelergefchafte ber Strozzi hatten noch nicht aufgehört und Lione's Bruber Roberto machte viel Gelb. Dit bem Prior verhandelte Francesco's Emiffar mittelft bes mehrgenannten Baftiano Carletti.

Die Antwort aber war diefelbe, welche Lione perfönlich erhalten hatte. Er habe im Moment keine Geldmittel, das Unternehmen seinerseits zu beginnen; dem Pepoli dürfe keine Eröffnung gemacht werden, indem die Sache noch in zu weitem Felde liege und es gefährlich sei, mehr Mitwisser zu haben; sein Bruder Piero sei noch nicht aus Deutschland zurück und man müsse jedenfalls seine Ankunft in Italien abwarten, wie die Wendung, welche der beutsche Krieg nehmen werde. Wäre diese eine günstige und geriethe der Kaiser ernstlich ins Gedränge, so könnte man's gegen den herbst versuchen.

Lione Stroggi hatte Recht; war aber überhaupt je

eine Möglichkeit des Gelingens vorhanden, so ging sie durch den Aufschub verloren. Daß indeß seine Borsicht wohlbegründet war, ergibt sich schon aus dem Umstande, daß des Medici Späher Benedig füllten, daß dieser jedes Mittel anwandte, seine Gegner, namentlich Piero Strozzi, den er am meisten fürchtete, aus dem Wege zu schaffen, und daß anderthalb Jahre später grade in Benedig die Dolche seiner bezahlten Meuchler Lorenzino erreichten, welcher nach Alexanders Ermordung dort einen Zusluchtsort gefunden hatte.

Francesco wartete du Lucca in höchfter Ungebulb und Spannung, aber es ftand nicht in feiner Dacht, bie Sache du andern, indem er ohne Gulfe burch eine Diversion von Seiten ber Stroggi nichts zu beginnen vermochte. Unterbef ließ er bie Beit nicht ungenust verftreichen. Dhne mit Jemanden über feine Plane gu reben, fuchte er in ben Nachbarftabten Toscanas Betanntichaften zu machen, um im Moment ber Sandlung auf Buftimmung feitens angesehener Ginmohner rechnen gu tonnen. In Pifa, in Pescia, in Piftoja, in bem nicht weit vom lucchefischen Gebiet in ber Garfagnana liegenden Gebirgeftabtchen Barga gelang es ihm, Berbindungen anzufnupfen. Dem Ginen erzeigte er fich in Sandelefachen gefällig, bem Anbern hielt er einen Sohn uber die Taufe, bem Dritten mar er gur Rudfehr in bie Beimat behülflich. Diefe Mittel, fich eine Clientel gu verschaffen, blieben nicht ohne Erfolg und er feste biefe Bemuhungen fort, nachbem er gur höchften Burbe ber Republit gelangt mar.

Am 1. Juli trat, wie es gebräuchlich war, ber neue Magiftrat fein Umt für bie beiben nachften Monate an, Francesco Burlamacchi als Gonfaloniere, indem Balbaffarre Montecatini, auf welchen querft bie Bahl gefallen war, in biefen Tagen ftarb und bie Burbe jenem übertragen warb. Ronnte er nun auch, vermoge ber Befchrantung, welche fein Amt ihm auferlegte, nicht für bie unmittelbare Ausführung feiner Projekte wirken, fo verlor er boch bie Beit nicht. In Lucca lebten einige fienefische Ebelleute, welche wegen ihrer Theilnahme an ben Bewegungen ber Boltspartei einft auf Erfuchen bes Raifers aus ihrer Baterftabt verbannt worden maren. Ein Cavaliere Marcello de' Landucci war unter ihnen, Messer Lodovico Sergardi, Messer Giovanni Batista Umibi, Deffer Antonio be' Becchi. Dit ihnen trat ber Sonfaloniere in freundschaftliche Berbinbung und fie befuchten ihn wol im Palafte. Da fprach er benn mit ihnen über Toscana in alten Beiten, und wie bas Land vormals vereint gewefen und zufammengehalten habe, und wie fcon es fein wurde, wenn bies wieber einmal gefchehen konnte, wie es ein frommes und heiliges Wert, auf folche Ginigung hinzuarbeiten. In Ginzelheiten ging er aber babei nicht ein und ließ nichts von feiner eigenen Abficht burchbliden, obgleich er hinzufügte: zeigte fich je Aussicht zur Erreichung fo ebeln 3medes, fo mare es Pflicht, But und Leben barangufegen. Die Sienefen antworteten ihm jedesmal, bies feien Traume und man muffe fich bergleichen nicht in ben Ropf feten. Er aber holte ben Plutarch berbei und zeigte ihnen bie Biogra. phien feiner Lieblingshelben und fagte, biefe follten fie lefen, um fich von ber Möglichteit folder Dinge ju überzeugen. Landucci hingegen gab ihm das Buch zurück mit ben Worten: solche Beispiele gälten ihm nichts und er habe keine Lust, sie zu lesen; das seien Dinge, die außer der wirklichen Welt lägen und um die sich zu kümmern eitel Zeitverlust sein würde. Weiter gingen die Gespräche zwischen ihnen nicht. Es waren namentlich Landucci und Umidi, mit denen er derartige Unterredungen psiog, weil er sie am meisten kannte und es junge Leute waren, die er zu einem Unternehmen dieser Art tauglich und geneigt glaubte, während die beiden Andern unersahren in Führung der Wassen und kränklich waren.

Die Bochen verftrichen und ichon mar die zweite Balfte bes August ba, ale Baftiano Carletti aus Benebig in Lucca ankam, fur einen im Dienfte Ronig Philipps, bes Sohnes des Raifers, ftehenden italienischen Oberften eine Gelbangelegenheit ju ordnen. 3m Auftrage bes Stroggi befprach er fich mit bem Gonfaloniere und leptever brang barauf, bag fein fernerer Aufschub ftattfinden follte, nachdem er aus bem Dagiftrat gefchieben. Sie famen überein, Cefare alsbalb von neuem nach Benedig du fenden, um mit dem Prior endlich Rudfprache in Betreff bes Beitpunttes gu nehmen; nur fo lange wollte man noch warten, bis aus Deutschland Die fehnlichst erwarteten Rachrichten von ben Bewegungen ber Protestanten eingeben murben und Diero Strozzi nach Stalien tommen tonnte. Des Lestern Gintreffen burfte man balb entgegenfehen. Außer politifchen Grunben rief ihn ein Ehrenhandel. Piero, ungeftum und gradaus wie er war, hatte sich mit dem Grafen Pier Maria von San Secondo, Generalcapitain des italienischen Fusvolks im französischen Dienste, arg verseindet; er konnte es nicht vergessen, daß dieser einst in den Tagen der Gefahr als kaiserlicher Hauptmann gegen seine geliedte Vaterstadt gestanden hatte. Von Worten kam es zu Cartellen: Blut allein schien die Schmähungen tilgen zu können und der Herbst des Jahres 1546 ward als die Zeit des Zweikampfs bestimmt, zu welchem der Dauphin, bald darauf Heinrich II, dem Strozzi, dem er sehr anhänglich war, zwei Stallmeister mit den besten Pferden sandte. Der Auftrag nach Sachsen allein war es, wodurch Verzug entstand.

Das Auffehen zu vermeiben, welches Cefare Benebini's wiederholte Reisen nach Benedig hatten erregen tönnen, wurde beschloffen, daß er sich zum Schein nach Reggio in den estensischen Staaten begeben sollte, angeblich um dort Waaren zu holen.

So standen die Sachen, als die Unvorsichtigkeit des Einzigen, der in Lucca barum wußte, Burlamacchi's Entwürfe verrieth.

Zwei Bürger, Andrea und Angelo Pezzini, nahe Berwandte, hatten einen Rechtsstreit. Sie haberten um die Bormunbschaft über ein reiches Mädchen, das ihrer Familie angehörte, und da sie sich nicht mit einander verständigen konnten, wurde dem Gonfaloniere das Schiedsamt übertragen. Francesco Burlamacchi untersuchte die Sache und erließ einen Spruch zu Angelo's Gunsten.

Er wußte nicht, bag er fich bamit bas Tobesurtheil fprach. Anbrea Pezzini war ein vertrauter Freund Ce-

fare Benedini's. Diefer, welcher ihn von jeher als einen zuverlässigen Mann gekannt hatte, ließ sich verleiten, ihm in traulicher Unterredung den Plan mitzutheilen, der nur ihm bekannt war. Es geschah vor der Reise nach Benedig. Andrea verschloß in sich das Geheimniß, dessen Mitwisser er geworden, und Cesare schien keinen Grund zu haben, sein Vertrauen oder richtiger seinen Mangel an Vorsicht zu bereuen.

Da kam ber Streit und ber Spruch. Im Nu bliste in bem Berlierenden, in seinen Ansprüchen sich gekränkt Fühlenden, der Gedanke auf, daß der, über welchen er zu klagen zu haben glaubte, in seiner Gewalt sei. Mehr bedurfte es nicht, den Rachegedanken zur That werden zu lassen: jede andere Rücksicht mußte zurückstehen, selbst die auf den Freund, den er mit hineinzog ins Verderben. Raum hatte er sich besonnen, so schrieb er an den Herzog Cosmus, er habe ihm ein wichtiges Geheimniß zu entbecken und bitte um sicheres Geleit. Als er dann den Geleitsbrief insgeheim erhalten, machte er sich auf nach dem benachbarten Visa, um von dort nach Florenz sich zu begeben.

Als ber Urtheilspruch bes Gonfaloniere bem Benebini bekannt warb, siel seine Unvorsichtigkeit ihm augenblicks und schwer aufs Herz. Er ließ Andrea nicht außer Augen und als er ersuhr, berselbe sei nach Florenz gegangen, wußte er, woran er sich zu halten hatte. Ihm blieb keine Wahl, wollte er den retten, dessen Bertrauen er wenngleich unvorsäplich getäuscht. Er eilte nach dem Palast, warf sich dem Gonfaloniere zu Füßen und gestand Alles.

Francesco Burlamacchi erfannte fogleich Umfang und

Dringlichkeit der Gefahr. Er wußte, wer Cosmus von Medici war und wie nicht er, nicht seine Vaterstadt auf Vergebung und Ruhe rechnen dursten. Sein Entschluß war rasch gefaßt: an demselben Tage noch — es war der 26. August — wollte er Lucca verlassen. Dem veumüthigen Benedini vergad er; war er doch mehr unglücklich benn schuldig. Er sollte ihm zur Flucht behülflich sein und am Abende nach Thorschluß vor der Porta San Pietro mit Pferden seiner harren, wo Fußpfade nach verschiedenen Villen wie nach Pisa führen. Dem wachhabenden Schließer, Baccio, einem der Amtschiener des Gonfaloniere, ward der Besehl ertheilt, einen vertappten Mann, der sich ihm um die bezeichnete Zeit nähern würde, ohne Schwierigkeit noch Anfrage durchzulassen: eine nöthige Vorsicht, da die in senen Zeiten überhaupt schon so ängstliche Sperrung der Stadtthore damals in Folge der dürgerlichen Streitigkeiten der jüngsten Jahre noch um vieles strenger beobachtet ward.

Es war nicht allein die Sorge um seine persönliche Sicherheit, welche Burlamacht zu augenblicklicher Flucht bewog. Er befürchtete die Republik, welche wie gesagt bereits beim Kaiser nicht gut angeschrieben war und nach beren Besis der Herzog von Florenz mit der alten Gier seines Geschlechts sich sehnte, in seinen Sturz zu verwickeln, wenn er in Lucca sich zu halten suchte. Diese Besorgniß, Andere in sein Unglück hineinzuziehen, war es auch, welche ihn zu einem Schritte veranlaste, der möglicherweise der Sache den Ausschlag gab. Mit jenen sienessischen Ausgewanderten hatte er wiederholt Umgang gepslogen; nun fürchtete er, man werde ihnen Mitschuld beimessen. Gegen Abend — es war bereits die vierund-

amangigkte Stunde — ließ er Meffer Giovan Batifta Umibi ju fich in ben Palaft rufen. Diefem verfundete er, feine Abficht, Toscana gur Ginheit gurudjuführen, von ber er gelegentlich mit ihm gesprochen, sei entbedt; ber Bergog von Floreng muffe jest icon barum wiffen und er: habe beschloffen, mit Gott fich auf den Weg in die Frembe gu begeben, um fich gu retten und feinem gu fcaben. Schon habe er an bie erlauchte Signorie, beren Saupt er fei, ein Schreiben gerichtet, in welchem er ben Hergang ber Sache und bie Grunde feiner Flucht erflare; bies Schreiben wolle er bei feinem Weggeben im Palafte gurudlaffen. Und da in biefem Schreiben feiner, bes Umibi, und feiner Landeleute Ermahnung gethan fei, auf baf man fie nach feiner Entfernung nicht beläftige, noch für Mitwiffende halte, fo habe er ihm biefen Brief zeigen wollen, bamit beffen Inhalt ihn und feine Freunde überzeuge, bag er nichts unterlaffen habe, fie vor Berfolgung zu sichern.

Meffer Giovanni Batista, in der Angst, sich in die Angelegenheit des Gonfaloniere verwickelt zu sehen, vergeffend, was er dem Ebelmuth des Mannes schuldig war, der in der eigenen Noth der Wohlfahrt der Freunde dachte, eilte zum obersten Kanzler Messer Bonaventura Barili und entdeckte ihm den ganzen Vorgang.

Eine Biertelftunde, nachdem ber Sienese von ihm geschieben, ging Francesco Burlamacchi, das ermähnte Schreiben in seinem Gemache zurucklaffend, hinunter in den hof des Palastes, wo er auf seinen Better Lodovico Garzoni wartete, den er ein paar Stunden vorher hatte

benachrichtigen laffen, er muffe ihn nothwendig feben. Nach einiger Beit tam Lobovico und fie verließen felbanber ben Palaft burch bie hintere Pforte, an welcher ber Gonfaloniere bie Chrenwache verabschiedete, bie ihn gu begleiten pflegte, wenn er abende nach ber eigenen Bobnung ging. Die Beiben ichlugen bann ben Weg nach Porta San Piero ein und im Geben ergablte Francesco feinem Begleiter, wie es um ihn ftehe und wie er fein Beil in ber glucht gu fuchen beschloffen habe. Erichrocken über bie Gefahr und an bem Gelingen bes Planes zwei-felnd, ba balbige Verfolgung zu erwarten fein murbe, beschwor Lodovico ihn zu bleiben, um andere Rettungsmittel zu bereben: aber Francesco's Sinn war nicht zu ändern und er hörte nicht auf bas, was der Andere fagte. Unter folden Gefprachen und indem Burlamacchi bem Bermanbten bie Seinen empfahl, tamen fie in bie Nahe bes Thorwartamtes. Francesco gab bem Freunde die Sand, hullte fich tief in ben Mantel, um unertannt ju bleiben, und verlangte von ber Bache hinausgelaffen au werben.

Baltete ein Migverständnis ob (es heißt, der Amtsbiener habe grade das Entgegengeseste des Befehles verstanden), oder war in der kurzen Zeit schon ein Befehl ergangen: man weigerte sich, das Thor zu öffnen. Wiederholte Zurede hatte keinen bessern Erfolg. Da war nun nichts zu machen. Der Gonfaloniere wuste nicht, wie ihm geschah; aber, wie er nachmals im Verhör erklärte, er erkannte den Finger Gottes in dem Vorfall. Auf seine Schritte zurücksommend, holte er Lodovico ein und sie gingen nach seinem eigenen Hause. Von hier aus ward zu einem andern Vetter, Pietro Burlamacchi,

ċ

gefandt und nachdem er sich eingefunden, begaben sich alle Drei in die Wohnung Niccolo's, des Bruders des Gonfaloniere. In Gegenwart dieser drei Verwandten berichtete nun letterer, wie die Sache stehe, weshalb er auf Flucht gesonnen habe und wie es ihm ergangen sei. Sie beriethen sich und sprachen ihm Muth zu: er solle nach dem Palast zurücktehren und abwarten, was da kommen werde; Flucht sei im Augendlick unmöglich, und ein Versteck werde, wenn entdeckt, seine Lage nur verschlimmern.

Francesco ergab sich ihren Gründen. Er wollte gehen, als an die Thüre gepocht ward und Ser Sirolamo, der Kanzleigehülfe der Signorie, eintrat. Wie er des Gonfaloniere ansichtig wurde, entfernte er sich augenblicklich wieder, ohne über die Ursache seines Kommens ein Wort zu sagen. Einige Momente darauf, während die Viere noch unentschlossen standen, kehrte derselbe Mann zurück mit dem Auftrage der erlauchten Signoren: der Gonfaloniere werde im Palast erwartet, indem Zemand da sei, der eine wichtige Angelegenheit mitzutheilen habe. Francesco ging. Im Palaste angelangt, sand er die Signorie zusammt den Geheimschreibern versammelt, mit ihnen den Kanzler Messer Bonaventura, welcher Bericht erstattete, wie Giovanni Batista Umidi ihm die Unterredung mit dem Gonfaloniere hinterbracht habe.

Auf die Frage, ob dem so sei, gestand er ohne Bögern, es sei der Wahrheit gemäß. Da ward ihm von Seiten der Signorie angesagt, er muffe einstweilen im Berwahrsam im Palaste bleiben. Dan führte ihn in sein Gemach, wo er noch auf dem Tische jenes Schreiben vorfand, das er sogleich vernichtete. Dier ward er die

Nacht hindurch bewacht. Am folgenden Morgen in der Frühe stellte man ihn vor den großen Rath, deffen Sigung bereits am Tage zuvor wegen anderer Angelegenheiten anderaumt worden war und der nun so unerwartet über das Haupt der Republik zu richten hatte. Gleich groß waren Erstaunen und Bestürzung unter den Mitgliedern. Strenge Haft ward über Burlamacchi verfügt, welchen man beim Schlusse der Rathssigung in den Kerker brachte, den die seinschlossen des Palastehurmes einschlossen.

Seit vielen Jahren sind Palaft und Thurm vom Boben verschwunden, welche Francesco Burlamacchi's Amtswohnung und Gefängnif waren. Im Jahre 1576 fiel ber Blis in ein Pulvermagazin, welches man unvorsichtigerweife in einem ber fleinen Thurme angelegt hatte, und ein Theil bes Gebaubes und ber umliegenben Wohnungen flog in die Luft mit dem Berluft mehrer Menschenleben, und ber Florentiner Bartolomeo Ummannati, welchem Stalien feine fconfte Brude, ben Ponte Trinita in Florenz, verbankt, erhielt ben Auftrag, für ben oberften Magiftrat ber Republik ben neuen Bau aufzuführen. Das Bert warb nur gur Balfte vollenbet und bie in ber erften Balfte bes vorigen Sahrhunderts errichteten Theile find dem urfprünglichen Plane untreu geworben; nichts bestoweniger ift es ein ftattlicher Palaft von ichonen Formen, welcher nach bem Sturge ber Republik erft ber Schwester Napoleone und ihrem Gemal, bann ben fpanifchen Bourbons gur Refibeng biente und an einen geraumigen Plas ftoft, welchen bie Baciochi Lucca gaben, auf Roften freilich mehrer Gebaube, bie jum Theil ju ben wichtigeren bes Mittelaltere gehörten.

In Lucca war große Verftorung. Der Fall fami umerwartet. Solchen felbft, welche Burlamacchi's hinge-worfene Worte über Toscanas alte Freiheit und möglithe Biebervereinigung vernommen hatten, war es nie beigefallen, biefelben ernftlich zu nehmen. 3m erften Moment mochte man nun ber Sache an fich eine weit größere Bebeutung beilegen, als fie in ber Wirklichkeit batte, und an eine weitverzweigte Berfchwörung glauben, beren Rachfpurung vieles Unheil herbeifuhren burfte. Die Erinnerungen an bes Raifers Difvergnugen, an bie Ginquartierungen faiferlicher Truppen auf bem Gebiete ber Republit, an die wiederholten gezwungenen Beifteuern, an bes Mebiceers offene und geheime Nachstellungen, an bie Ungufriedenheit Roms endlich waren zu neu, um nicht ber ernftlichen Beforgnif vor nochmaliger Beläftigung Raum ju geben. Signorie und Burger fürchteten Das Gemeinwefen der Mitwiffenschaft beschuldigt du feben.

Man verlor keine Zeit, ben Prozeß zu instruiren. Schon am 28. August trat bie vom großen Rath ernannte Commission zusammen, brei Mitglieber bes obersten Gerichtshofes ber Rota und sechs angesehene Bürger nebst bem Pobestà ber Stadt. Im Palast ber Signorie, wo sie saßen, ward Francesco Burlamacchi vor sie geführt: er leistete auf die heilige Schrift den Eid, frei und ohne Nöthigung Alles vollständig und der Wahrbeit gemäß gestehen zu wollen. Und als er gefragt ward, ob er den Grund seiner Verhaftung und Gefangenhaltung kenne, erwiderte er: ja! Er sei gefangen genommen, weil er seit einiger Zeit im Sinne gehabt, ganz Toscana die Freiheit wiederzugeben und einen großen Bund zu stiften. Dann erzählte er ruhig und gesammelt und mit

ben nöthigen Einzelheiten bas Entstehen seines Borhabens und die Berechnung der Mittel und die gepflogenem Unterhandlungen, mit Festigkeit und Entschiedenheit jede Art von Mitwissenschaft und Theilnahme in der Stadt wie auf florentinischem Gebiete ablehnend, der Wahrheit die Steuer zu geben und keine Unschuldigen in sein Unglud hineinzuziehen.

"Ich weiß," beschloß er bas langwierige Berbor, "baß ich gefehlt habe, indem ich einem folden Borhaben mich hingab und meine öffentliche Stellung au folden 3meden gu benugen fuchte. Bare aber bas Borhaben in Erfüllung gegangen, bem gefammten Toscana murbe es jum Rugen gereicht haben und jum Beil. Und ich glaube, ber Plan mare gelungen, hatte man ihn nicht verrathen; mehr benn je bin ich heute bavon überzeugt. Bas mich betrifft, fo munichte ich weber, noch erwartete ich perfonlichen Bortheil; mir hat nichts am Bergen gelegen, als ein gutes und löbliches Wert zu fiften und ehrenvolles Bedachtniß zu hinterlaffen. Gelang es nicht, fo wollte ich mich aus ber Beimat freiwillig verbannen, wie ich am vorgeftrigen Tage zu thun versucht habe; ba aber bie Flucht mir abgeschnitten warb, fo befehle ich mich in Gottes Sande. Ich habe bie reine Bahrheit gefagt und werde fie ftets wieberholen und habe nichts verschwiegen, noch ferner zu entbecken."

Und bei diefer Bahrheit blieb er, inmitten ber Dartern und bis ju feinem Ende.

Raum war das erfte Verhör beendigt und der eigentliche Thatbestand festgestellt, so sandte die Regierung eine

Gefandtichaft an ben Raifer, wie an ben Gouverneur von Mailand, Ferrante Gonzaga herrn von Guaftalla, beffen Autorität in ben italienischen Angelegenheiten jebe andere übermog. Zugleich beorderten fie einen ber Kangler bes Palaftes, Cherardo Maccarini, nach Floreng. Cosmus von Medici mar nicht ber Mann, eine fo fcone Gelegenheit, in ber Nachbaren Angelegenheiten fich ju mifchen, fich entgeben ju laffen. Durch feine eigenen Worte miffen wir, bag im erften Moment bie Geschichte an fich ihm von geringer Bebeutung erschien, ale Anbrea Deggini fie ihm hinterbrachte; bag erft bes Gonfaloniere Bluchtverfuch feinen Berbacht in höherem Grabe wedte und er bann Alles aufwandte, ben Gefangenen in feine Sande ju bekommen, um möglicher Bergweigung ber Berfchmorung in feinen eigenen Staaten wie in Siena nachaufpuren. "Derartige Dinge," fchreibt er, von Burlamacchi's Anfchlag auf Pifa rebend, an feinen Gefandten beim Raifer 1), "find viel fcmerer auszuführen, als zu erfinnen. Es hatte jener ben Anschlag mit einigen Leuten besprochen, beren er fich du bebienen bachte, worauf einer ber Mitmiffer gu uns tam, uns von bem Borhaben in Renntnig ju fegen. Wahrend wir die Sache überlegten und bas une nothig Scheinenbe anordneten, mobei ber Plan uns unausführbar vorfam unb wir megen bes Mangels an aller Begrunbung geringes Gewicht barauf legten, erfuhr ber Gonfaloniere, bag jener Mann nach Difa gegangen und fich

<sup>1)</sup> Der herzog an Serriftori, Poggio a Cajano am 31. August 1546. Driginalentwurf im Mediceifchen Archiv.

en uns begeben habe, und fann nun auf Flutht, ba er sein Borhaben verrathen glauben mußte."

Schon am 29. August hatte Cosmus feinen vertrauten Rath Meffer Angelo Riccolini nach Lucca gefandt, benfelben, ber später als erster Statthalter in Siena, nach ber Uebergabe ber Stabt im Jahre 1555, eine wichtige und einslußreiche Rolle spielte und vom Papst Pius IV mit dem Purpur bekleidet ward. Welches das Verhalten den Bepublik, ergibt sich am deutlichsten aus dem Berichte, welchen Riccolini am Tage nach seiner Ankunft und nach der ersten Audienz an seinen Gebieter sandte 1).

"Erlauchtester und vortrefflichster Herr Herzog, mein herr und Gebieter. Gestern Abend spät langte ich in bieser Stadt an und wurde heute Morgen vor dem Essen zur Audienz der Signorie durch etwa zwanzig der angesehensten Bürger begleitet, welche auch gegenwärtig waren, als ich der Signorie meinen Austrag ausrichtete, was ich gemäß Instruction und Befehl Ew. Ercellenz in den geeignetsten und dringendsten Ausdrücken that, die mir zu Gedote standen. Ich stellte dadei zwei Hauptpunkte auf, die Untersuchung wie die Bestrafung des Francesco Burlamacchi und seiner Mitschuldigen, wobei ich besonderes Gewicht auf die Untersuchung legte, indem ich zeigte, wie Ew. Erc. namentlich darauf bestehe, um Ihrer Ehre und der Sicherheit Ihres Staates willen, wie des Beispiels für die ganze Welt und des Dienstes

<sup>1)</sup> Angelo Riccolini an ben herzog, Lucca 30. August. Driginal im Debiceifchen Archiv.

bes Raifere megen. Und um fie zur balbigften und unurrewundenften Entschliefung und Erflarung ju nothigen, Deuxtete ich am Ende meiner Rebe barauf bin, wie fie einen Entichluß faffen tonnten, ohne von ben neuerbings abgeordneten Gefandten erft Rachrichten zu erwarten, indem ich ihnen die heiligfte Berficherung gab, baf fie Em. Erc. in biefer Willensmeinung feft und unveranderlich finden wurden. Bom oberften ber Anziani (benn einen neuen Gonfaloniere haben fie fur biefe wenigen Sage nicht ernannt) ward mir bie Antwort, baf fie bem Raifer und bem herrn Don Ferrante ausführlichen und getreuen Bericht über Alles erftattet und von dort Borfchriften erwarteten, indem es ihre Abficht fei, Allem nachzukommen, mas von ben Genannten ihnen befohlen werben wurde. Unterbeffen murben fie ben großen Rath vereinigen, ohne welchen fie nichts beschließen konnten, und mir, nachdem fie beffen Anficht vernommen, genaueren Befcheid ertheilen. In meiner Antwort an Die Signorie beftand ich barauf, bag fie ben Bunfch Em. Erc. erfullen möchten, und ließ auf geschickte Weife einfließen, bag, wenn fie bem Billen bes Raifers fich fügten, es Em. Erc. immer angenehm fein murbe, weil ein und baffelbe Biel baburch erreicht werben murbe: bie gnabige Gefinnung Em. Erc. aber murben fie fich nicht auf gleiche Beife erwerben. Mus ber Erwiderung ichien mir inbef bies Sauptergebniß hervorzugeben, bag, wenn fie ben Gefangenen ja herausgeben muffen, fie viel eher bem Befehle bes Raifers, als bem Bunfche Em. Erc. fic fügen merben.

"Ich habe feitbem mit mehren biefer Burger baruber gefprochen, welche mich nicht einen Schritt weiter tom-

men laffen, indem fie ftets baffelbe Gifen hammern. Rurg, ich vermuthe, bag ber Befcheib bis morgen aufgehoben werben wird, meiner Anficht jufolge, um eine Rachricht von ihren Gefandten abzumarten, indem fie burch beren Abfenbung wie burch die ftattgefundene Untersuchung ihrer Obliegenheit für jest nachgetommen gu fein glauben. Gibt aber Em. Erc. fich damit nicht gang aufrieben, fo laffen fie merten, bag bie Signorie auf irgend ein Austunftmittel benten tonnte, flar an ben Tag ju bringen, daß ber Gefangene wirklich nicht mehr im Leibe hat, als feine Aussagen angeben: ein Austunftmittel, welches nach meinem Dafürhalten (welches indef eine blofe Bermuthung ift) barin befteben burfte, bag bie Untersuchung hier wieberholt wird, in Gegenwart eines von Euch du beftellenden Abgeordneten. 3ch bleibe aber babei, baf es fein Mittel geben wird, Em. Erc. volle Ueberzeugung zu verschaffen, ale, indem fie zugeben, baß biefe Untersuchung in Floreng vorgenommen werbe, unter jenen Bebingungen, welche 3hr mir angebeutet habt; wobei ich nicht unterlaffe, barauf hinzuweifen, baf schon der bloge Ort, wo die Untersuchung stattfindet, des Gefangenen Beimat namlich, wie die Perfonlichteit bet über ihn ju Gericht Sigenden, Die feine Bermandten ober Bekannten find, ihm ben Duth geben werden, viele Dinge gu verschweigen, abgefehen von ben Rucksichten, welche bie Signorie bestimmen burften, die Ramen bet Mitwiffer oder Anstifter geheim ju halten. Dit welchen Grunden die Berren hier fich bemuben, die Grofe biefer Berirrung ju mindern, indem fie die perfonlichen Gigenfcaften bes Mannes, feine Launen und Fantafterei, fowie bie Unmöglichkeit bes Gelingens vorschüben: biet

zu wiederholen, halte ich für überflüssig, indem Ew. Exc. zu dieser Stunde durch die Gesandten davon in Kenntniss gesetzt sein muß. Ich habe es passend erachtet, gegenwärtiges Schreiben durch einen Eilboten zu senden, obgleich dessen Inhalt gerade nicht sehr wichtig ist, lediglich um, bei der Verzögerung der Antwort und der Möglichteit, daß die Signorie dieselbe nach Maßgade der Austunft von ihren Gesandten modelt, zu vernehmen, ob Ew. Exc. mir noch andere Austräge zu ertheilen hat, als die schon in meinen Instructionen enthalten sind. Ich wohne im Hause der Söhne Baldassarre Montecatini's, wohin nach der Audienz dieselben Bürger mich zurückgeleiteten. Und damit kusse dieselben Bürger mich zurückgeleiteten. Und damit kusse ich Ew. Exc. in aller Ehrstucht die Hand und empfehle mich, Lucca, den 30. August 1546, Ew. exl. Exc. unterthänigster Agnolo Niccolini."

Dem Begehren bes herzogs von Florenz ward nicht gewillsahrt. Der Gesandte erhielt den Bescheid, Burlamacchi's Anschlag sei ein Attentat gegen die Majestät bes Reiches und als solches dem Kaiser angezeigt worden, von dessen Befehlen sie allein abhingen. Wolle der herzog nicht an die Unparteilichkeit und strenge Gerechtigkeit der Richter glauben, so möge er einen Commissar senden, in dessen Gegenwart die ferneren Berhöre stattsinden sollten. Dies paste freilich nicht zu Cosmus' Plänen und er bestand auf seinem Berlangen. Ging man nun auch nicht darauf ein, so hatte es doch zur Folge, das man die Untersuchung mit größerer Schärfe wieder aufnahm. Am 31. August wurde Burlamacchi's Diener

und Begleiter auf feiner Reise nach Benedig, Bartolomeo Bati, vernommen; am I. September fand bes Gefangenen zweites Berhor in ber Martertammer ftatt. Man forberte ihn namentlich auf, zu ertlaren, ob er in Difa und an anderen Orten Ginverständnig habe: et moge wol barauf achten, bie Wahrheit gu gefteben, benn ba feine Ausfagen nicht vollständig noch mahricheinlich erschienen, fo muffe man gum Rigorofum fcbreiten, wenn er nicht bekenne. Er erlauterte einige Umftanbe nabet, aber nochmals erklärte er, bag niemand außer bem Prior und ben beiben Mitteleperfonen um ben Plan gewuft habe. Bon biefen Beiben hatte Cefare Benebini, nachbem er an jenem verhangnifvollen Abende mit ben Pferben vergeblich auf ben Gonfaloniere gewartet, burch bie Flucht fich gerettet, Baftiano Carletti aber mar nach Benedig in Lione Stroggi's Dienft gurudgetehrt.

Am 3. September wurde ein brittes Berhör vorgenommen. In diesem war es, wo er von seiner Absicht
sprach, nach dem Gelingen des Planes an den Raiser
zu schreiben und ihm die Kirchenreform vorzuschlagen. Als er auch jest nur seine früheren Aussagen bestätigte,
erging der Befehl, zur Tortur zu schreiten. Er ward an
das Marterseil gebunden, in die Höhe geschnellt und
wieder fallen gelassen, aber er blieb bei seiner Erklärung. Als die Richter sahen, daß weiter nichts aus ihm herauszubekommen war, befahlen sie, mit dem Martern innezuhalten und ihn in seinen Kerker zurückzuschhren.

Coomus von Medici geschah mit Allem biefem tein Genüge. Er wollte ben Angeklagten in feiner Sand haben, um ein Geständniß zu erpressen, bas er gegen seine eigenen Unterthanen gebrauchen konnte, beren Treue

er ftets beargwohnte, ober gegen die Republit Siena, auf welche bamals ichon fein Sauptaugenmerk gerichtet war. Er verfprach fogar, ben Burlamacchi nach bem in feiner Gegenwart ftattgefunbenen Berhor nach Lucca aurudzusenden. Aber bie Signorie, mochte es Mitleid mit bem Gefangenen fein, mochte Ruckficht auf bie eigene Sicherheit und bas Gefühl ihrer Burbe fie abhalten, war nicht zu bewegen, bem Berlangen zu willfahren, und wie ber Bergog am faiferlichen Bofe Alles anwandte, einen Befehl an die Republit in feinem Sinne herbeiauführen, fo wies diefe ihre Gefandten an, bei Rarl V nichts unversucht zu laffen, auf bag er fie nicht zwingen mochte, bem Mebici feinen Willen gu thun. Gie wollten fich fogar bagu verfteben, bas Berhor in jeber anbern Stadt wieberaufnehmen zu laffen, welche zu beftimmen bem Raifer gefiele, lage fie außerhalb bes florentinischen Bebietes.

Es war schwer, bei Karl V etwas gegen Cosmus durchzusesen, welchen er als die festeste Stüße seiner Macht und seines Einflusses im mittlern Italien betrachtete, konnte er, bei des Mannes Charakterstärke und Schlauheit, denselben auch keineswegs nach seinem Willen lenken. Und doch, wie in dem Streit um Piombino, welches der Herzog von Florenz dem jungen Appiani nehmen wollte, weil es ihm, und mit Recht, zur Sicherung seines Staates an der Seeseite durchaus nothwendig schien, des Medicerts Wünsche allem Anscheine zuwider am Ende unerfüllt blieben, so seste er sie auch in Burlamacchi's Angelegenheit nicht durch. Der Kaiser ließ Don Fersist. Lassenduch, Reue & X.

rante Gonzaga ben Auftrag ertheilen, einen Commiffar zur Untersuchung ber Sache nach Lucca zu senben.

Der Commiffar langte an, ber mailanbifche Senator Niccold Bellone. Am 13. October gegen Abend fand bas Berhor fatt. Man las bem Gefangenen feine fruberen Ausfagen vor: er beftätigte fie und antwortete auf bie an ihn gerichteten Fragen, ohne aber Anberes zu entbeden. Un folgenben Tagen warb bie Unterfuchung fortgefest. Man brang in ibn, feine Mitwiffer gu nennen: es fei unmöglich, bag er nur zwei Perfonen, und noch bazu niebern Stanbes, in bas Geheimniß hineingezogen. Aber er betheuerte, er habe teine Mitwiffer; nicht einmal jenen Beiben wurde er fich anvertraut haben, hatte er ohne fie mit bem Stroggi verhanbeln tonnen; mit ben Bornehmen in ber Stabt ober Mitgliebern ber Regierung murbe er nicht haben reben burfen, weil ihm gewiß jeder abgerathen haben murbe und es unerläßlich gemefen fei, ben Plan geheim ju halten. Duffe er aufs neue gemartert werben, fo fei er bereit, bas gu erbulben, was bem herrn Commiffar geeignet erfchien.

Die stenesischen Ebelleute wurden gerufen, mehre angesehene Einwohner der Stadt, Burlamacchi's Bermandte oder Freunde, wurden vernommen; doch auch aus ihrem Berhör ergab sich durchaus nichts, als was jener gestanden. Die Sache schien abgemacht; vierzehn Tage lang fand kein serneres Berhör statt. Am 18. October aber verordnete der Commissar eine neue Sigung. Der Gefangene sollte durchaus seine Mitschuldigen namhast machen. Als er erwiderte, er habe keine Anderen, als die er von Ansang an genannt, ließ man ihn wieder and Seil binden. Er hing vier Fuß hoch über dem Boden in der Luft; noch einmal erging an ihn die ge-

entgegengehe, herr Commissar," schrie ber Unglückliche, ,,ich habe die Wahrheit gesagt. Wehe, wehe mir!"

Und bamit schmetterten die Folterfnechte ihn nieber auf den Estrich.

Am folgenden Morgen ging's ebenso. "herr, herr!"
jammerte er, "was wollt Ihr, daß ich Euch sagen soll,
roenn ich Alles gesagt, was ich weiß? Lasset mir ums Himmelswillen den Kopf abschlagen, statt mich so zu martern, da ich schon zum Krüppel geworden bin. Herr, habt Ihr denn nicht die Sache klar?" Es half nichts; der Commissar glaubte das Aeußerste versuchen zu müssen, um den ihm ertheilten Besehlen zu entsprechen. Er hieß das Feuer und die Fußblöcke bereiten. "Herr," rief der Unglückliche, "wenn die Sache so klar ist, weshalb martert Ihr mich denn so sehr?" Man zog ihm Schuhe und Strümpse aus, sührte ihn zum Feuer und legte ihn in den Block. Rochmals ermahnte ihn Bellone, die Wahrheit zu gestehen.

Aber Francesco Burlamacchi blieb ftanbhaft.

"Herr," sprach er, "ich habe nichts mehr zu gestehen. Ich habe die ganze Wahrheit gesagt und fo lange ich lebe, werbe ich nichts weiter fagen."

Als der Commissar diese Worte vernahm und, wie der Schluß der Prozessakten es ausspricht, bedachte, wie der Gefangene innitten der Qualen nichts Anderes betannt und, im Angesicht so surchtbarer Marter wie die des Feuers bei derselben Erklärung geblieben, befahl er, aus Rücksicht auch auf des Unglücklichen Alter und Gebrechlichkeit, daß man mit der Tortur innehalten sollte. Denn er erkannte wohl, daß Burlamacchi die Wahrheit

gefagt hatte. Und fo wurde biefer in feinen Rerter guruckgeführt.

Der Ausgang des Lebens und der Leiden Francesco Burlamacchi's ift in wenig Worten ergahlt.

Niccold Bellone fehrte mit ben Prozegaften nach Mailand gurud, wo das Urtheil gefprochen warb. lautete auf Tob, wegen Majeftateverbrechen burch ben Berfuch gewaltfamen Gingriffe in bie Reicheverhaltniffe. Des Gefangenen Bermanbte, fein Bruber Niccold und andere bes Saufes, wie fein Schwager Silveftro Trenta, baten ben Senat um Erlaubnif, fich mit Gnabengefuchen an ben Raifer und ben Bergog von Floreng ju wenben. Sie marb ihnen gemahrt. Girolamo Lucchefini begab fich erft au Cosmus von Mebici, tonnte aber nichts von ihm erlangen, ale bie Bufage, bag er nicht auf Sinrichtung beftehen werbe, wenn man ben Gefangenen feiner Bewachung anvertraue. Mit biefer wenig befriebigenben Erflarung ging Lucchefini nach Mailand, um beim Gonzaga und bem mächtigen Minifter Granvella ju wirfen, mahrend Niccold Burlamachi mit einem Empfehlungschreiben Andrea Doria's zum Raifer felber fich verfügte. Rarl V erwiderte, er fei nicht abgeneigt, Snade zu gemahren, wenn ber beim Attentat perfonlich betheiligte Bergog einwillige; ber Bergog beftanb vor Allem auf ber Auslieferung, ber lucchefifche Genat beharrte bei ber Beigerung. Gine Unterrebung Caterina's, ber Gattin bes Ungludlichen, mit dem Mediceer hatte teinen beffern Erfolg.

Auf kaiferlichen Befehl ward ber Gefangene nach Mailand geführt. Man behandelte ihn im Kerker menschlich und mit Schonung. Aber sein Schicksal war besie-

gelt. Der 14. Februar 1548 war ber Tag feiner Ent-

Die Geschicke bes Lanbes aber, welche in ben truben Monden ber Gefangenschaft lebenbiger benn je vor feinem Beifte geftanben fein mochten, gingen rafcher und rafcher bem Biele gu, welches langft vorauszusehen mar. Im Sahre 1555 erlag Siena ber Mebiceifchen Macht, burch ben Frieden von Cateau-Cambrefis verfchwanden vier Sahre barauf bie lesten Refte biefer Republit, welche, wie unftat auch ihre Richtung, wie wechselvoll ihre Erifteng gewefen, ehrenvoll und in ruhmlichem Rampfe fiel. Und einer nach bem andern traten bie Danner ab, welche Toscanas Schickfalen eine anbere Wenbung zu geben versucht hatten: im Sienefischen Rriege fiel an ber Maremmentufte Lione Stroggi, Prior von Capua; fein Bruber Piero, Marfchall von Frankreich, fand in feinem Aboptivvaterlande gleich ihm ein blutiges Ende auf bem Relbe ber Ehre. Und auf Toscana laftete fchwer die Sand des Medici, welcher, wenn er Rube herstellte und burch Ordnung ber Bermaltung und gro-Bere Bleichstellung ber Rechte von Stadt und Land, mas bie eiferfüchtige Republit nie gethan, mit feinem außerorbentlichen Talent in einen Staat umfchuf, mas bis babin ein feltsames Agglomerat von Communen und Befugniffen und Anspruchen gewefen, andererfeite burch Despotismus, burch fittliche Grunbfaglofigfeit, burch Reinbfeligfeit gegen jebe freiere Regung, burch Sabfucht und vertehrte ötonomifche Dagregeln, Land und Bolt auf bie Bahn bes Berfalls führte, auf welcher fie unaufhaltsam weiter schritten.

Als in Lucca die religiösen Angelegenheiten die ernstefte Wendung zu nehmen drohten und unter der Regierung Gian Pietro Caraffa's, welcher als Paul IV den papfilichen Stuhl bestiegen hatte, die Inquisition die größte Strenge zu entwickeln ansing, begannen die Auswanderungen.

3m Jahre 1555 entwichen bie erften Burger nach Genf. Immer mehre folgten und es half nichts, bag man gegen fie in contumaciam verfuhr. 3m Jahre 1567 floh Michele Burlamacchi, Francesco's Sohn, mit feiner Gattin, Chiara Calandrini, und beren Angehörigen. Sie gingen erft nach Frankreich, wo fie inmitten ber Berbeerungen bes Burger - und Religionefrieges von Drt au Drt umberirrten, mit Conbe's Beere zogen, bei ber Berzogin Renée in ihrem Schloffe zu Montargis Aufnahme fanden, mahrend ber bie Bluthochzeit vorbereitenden Tage in Paris verftedt lebten, unter bes Bergogs von Bouillon Schupe in Seban weilten, bis ihnen endlich, nach jahrelangem Wanberleben voll Rummer und Dubfeligfeiten eine bleibenbe Statte in Genf marb, mo gahlreiche lucchefifche Ausgewanderte ein zweites Baterland fanden, bie Calanbrini, Diobati, Balbani, Turrettini, Micheli, Cattani und andere jum Theil heute noch blubende Geschlechter, welche auf bie Entwicklung ber religiöfen, literarifchen und burgerlichen Berhaltniffe biefes, ber Berrfchaft bes Savonischen Saufes entzogenen Freiftaats einen bestimmenden Ginflug geubt haben. Die Folgen Diefer Auswanderung hat Lucca ichmer empfunden.

Michele Burlamacchi ftarb zu Paris mahrend einer Reise im September 1590. Sein Bruber Feberigo, ber in ber Beimat geblieben, erstattete nach beffen Tobe ben Erben einen Theil ihres angestammten Besites zurud.

Bon Michele's Kindern heirathete ber eine Sohn, Jacopo, eine Diobati, ber andere, Filippo, eine Calandrini; von feinen Tochtern Renée ober Renata, beren Pathe bie Bergogin von Ferrara mar, Cefare Balbani, Camilla ben Francesco Turrettini, Susanna den Vincenzo Minutoli, Mabbalena enblich Giovanni Diobati, von welchem bie berühmte Bibelüberfegung herrührt und ber mit Fra Paolo Sarpi und beffen Freunde Fra Fulgenzio Micanzio in Berbinbung ftanb, als es fich um Ginführung Ralvinifcher Meinungen in Benedig handelte. Renée's zweiter Gatte mar Theodor Agrippa d'Aubigne, ber Grofvater ber Dabame be Maintenon. Die Burlamacchi erloschen ju Genf im vorigen Jahrhundert, nachdem fie neue Berühmtheit burch jenen Bean Sacques Burlamaqui erlangt hatten, welcher ju ben gefeiertften Staatbrechtolehrern feiner Beit gehörte.

Was vor breihundert Jahren ein Bürger Luccas im Sinne hatte, Toscanas Vereinigung zu einem Ganzen: es ist vor wenigen Monaten erreicht worden. Nicht in der Weise, wie Francesco Burlamacchi's zu lebendige Fantasie es geplant, nicht als Republiken- und Städtebund, sondern unter dem Scepter eines Einzelnen. Aber in einer Zeit, in welcher Alles auf Feststellung, Sicherung, mögliche Assimilirung der gegenseitigen Rechte hinarbeitet; in einer Zeit, welche an politischer Erfahrung so viel gewonnen hat, daß fürder dem Despotismus noch geringere Chancen bleiben als der Republik. Sine solche Collectivrepublik, nur weiteren Umfanges und auf schwankenderem Rechtsboden als die des unglücklichen Sonsaloniere, liegt freilich in Wünschen und Plänen einer weitverzweigten Partei, welche mehr denn fünfzehn

Jahre hindurch Italien in steter Aufregung erhalten hat, seitbem aber, ungeachtet ihrer Anftrengungen und der daburch hervorgerufenen Störungen, die Sympathien sich mindern sieht, indem Alles, was gut an ihr war, anderen Principien, benen der Ordnung und des Weiterbauens auf vorhandenen Fundamenten, sich angeschloffen hat.

Und grabe in biefen Tagen, nach vielen Sahrhunderten ichablicher Berftudelung, ift Toscana ein Sanges geworden, mahrend in ber neuen politifchen Geftaltung, welche in diefem Moment die Gloden vom Thurme Arnolfo bi Lapo's und von Giotto's Campanile wie bas Gefcus von ben Ballen ber von Alexander Mebici gebauten Befte verfunden, bem alten bemofratischen Element bes Bolfscharattere und Boltelebene fein Recht wiberfahren ift, in einem Mage, welches in anderem Lande und bei anderem Bolte ernfte Bebenten erregen fonnte. Seute, nachbem zwei Sahrhunderte mediceifcher Berrichaft an feiner Unterbruckung gearbeitet, nachbem feit bem Erlofchen ber Debici fo manche revolutionaire Wogen über Toscana hinmeggeflutet, Revolution in bespotischem Sinne wie in liberalem, wobei ber Despotismus fcmerlich ju furz fam, heute ift jenes Glement hier ftarter, tieferwurgelnb, nachhaltiger, confiftenter ale irgendmo, ebenfo fahig bei ber neuen Organisation, wie fie gegenwartig icon auf bem Papiere fteht und balb ine Leben treten foll, jum Guten und ju bauernber Begrundung verftanbiger Freiheit au wirten, wie es gefährlich werben tann wegen ber ihm innewohnenben gerfprengenben Tenbeng, leitet nicht eine fichere, geubte, fundige Sand biefe gewaltigen, aber leicht fich vereinzelnben Rrafte ju gemeinfamem Biele.

## Der lange königsberger Landtag.

Gine Mittheilung aus ber ältern preußischen Befchichte.

Ł

Von

Max Töppen.

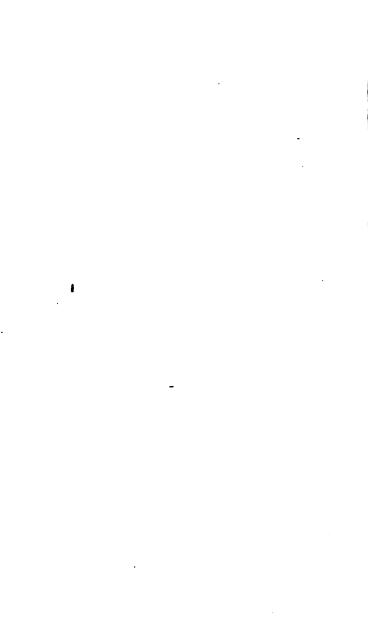

Durch die große Kirchenreformation bes 16. Jahrhunderts wurden bie Fürften und Stande ber meiften beutschen Lanber, auch bes Bergogthums Preugen, auf bas innigfte mit einander verbunden, ba jebe tleinliche und egoiftifche Berechnung vor bem großen gemeinfamen 3mecte, biefe Reformation gegen außere Gefahren und Angriffe zu vertheibigen, verftummen mußte. noch ehe biefe Angriffe und Gefahren gang befeitigt waren, gab die firchliche Entwidelung felbft Beranlaffung jur Störung biefer gludlichen Gintracht; benn balb ergriffen bie Parteiungen, welche aus ben Abweichungen ber Lehre hervorgingen, auch ben Staat, welcher namentlich wo bas Bekenntnif ber Fürsten von bem ihrer Unterthanen verschieben mar, nicht felten ben heftigften Stürmen ausgefest wurbe. Für bas Bergogthum Preugen traten biefe trüberen Beiten noch unter ber Regierung beffelben Fürften ein, beffen Andenten bis auf ben heutigen Tag jener früheren fegenereichen Birtfamteit wegen in hohen Ehren fteht. Bergog Albrecht hatte bei aller Empfänglichteit für die iconften und höchften Ibeen, welche bas Zeitalter bewegten, boch einen Fehler, welcher allein geeignet ift, ein Land in bas tieffte Unglud gu

fturgen. Es mangelte ihm burchaus bie Gelbftanbigfeit und Festigfeit. Bahrenb feiner gangen Regierung haben feine Rathe ftatt feiner geherricht und nur in jener gludlichen Periode ber Sorge für bie Durchführung ber Reformation waren feine Rathe Manner wie Polent, Brismann, Speratus; vorher hatte er fich eigenfüchtigen Politifern hingegeben. Seit Dfianber tam eine firchliche Faction an bas Ruber unb in beren Gefolge Gunftlinge ber gemeinsten Sorte. Unter biefen Gunftlingen erreichte Stalich ben hochften Gipfel ber Dacht. Bugleich flieg aber auch die Ungufriedenheit ber Stande, ber Ritterschaft fowol ale ber Stabte, fo boch, bag enblich auf bem Landtage bee Jahres 1566 ber lang gefammelte Bunbftoff in helle Flamme aufschlug, und Stalich hatte bamale, wie ein Theil feiner Belfershelfer, feinen Untergang gefunden, wenn er fich nicht burch Beitige Blucht ber Rache feiner gablreichen Feinde entzogen hatte.

Man begnügte sich damals nicht, die verhaßten Günftlinge zu stürzen, sondern suchte sich unter Mitwirkung
der Commissarien, welche von dem Lehnsherrn Preußens,
dem polnischen Könige, erbeten waren, auch für die Zukunft zu sichern. Es kam babei besonders auf drei Dinge
an, auf die Bestellung des weltlichen Regiments, auf
die Anordnung der kirchlichen Versassigung und auf die
Beseitigung der sinanziellen Bedrängnisse.

Serzog Albrecht hatte bei ber Sacularisation Preufens an die Stelle ber Großamter bes deutschen Orbens bie Hofamter bes Kanzlers, Hofmeisters, Oberburggrafen und Obermarschalls geset und in ber Regimentsnotel von 1542 verordnet, bag diese vier oberften Hofbeamten, sowie die Hauptleute der Königsberg zunächst gelegenen

Landamter Brandenburg, Schaaken, Fischhausen, Tapiau, aus den Eingeborenen bes Landes von Abel und beutfcher Sprache gewählt und in allen wichtigen Angelegenheiten zu Rathe gezogen werben follten. Diefe und andere Berordnungen über bie Befegung von Memtern und über die Stellung ber Beamten maren in ber letten Beit fo gang unbeachtet geblieben, baf neben ben orbentlichen Regimenterathen fich ein Collegium von "neuen Rathen", meiftens Rreaturen Staliche, und neben ber ordentlichen Ranglei eine zweite geheime gebildet hatte. Den Regimenterathen mar bamale von ihrem fruberen Einfluffe nur fo viel geblieben, als Stalich ihnen je nach ihrer größeren ober geringeren Gefügigfeit (und fie fügten fich ihm zum Theil aus eigennüßigen Antrieben) zu laffen für gut fand. Sest waren die neuen Rathe gefturgt, bie alten traten wieber in bie ihnen gebührenbe Stelle und bie polnischen Commiffarien, indem fie biefelben bem Ronige verantwortlich machten, forgten bafur, baß ihnen biefe Stelle ficher blieb.

Das Wohl ber Kirche erkannten die Stände in der Wiederherstellung der bischöflichen Würde, welche auch nach der Einführung der Reformation eine Zeit lang fortbestanden hatte, aber unter dem Ginflusse der Dsiandristen und der Gunstlinge nur noch nicht ausdrücklich abgeschafft worden war. Die abweichenden kirchlichen Lehren Dsianders waren tros der Zuneigung des herzogs der Unterdrückung ausgesest gewesen, wenn es Bischöfe mit der alten geistlichen Bollmacht gab; die Günstlinge zogen überdies in Betracht, daß die sehr bedeutenden Einkunfte der Bischöfe anderweitig verwandt werden könnten, und so waren die beiden Bisthümer

Preußens eine Beit lang nur von Prafibenten mit weniger vollmächtiger Jurisdiction und mäßigem Gehalte
verwaltet worden. Erft nach bem Sturze ber neuen
Räthe versprach ber herzog, daß wieder Bischöfe berufen, alle, welche noch irrigen Lehren anhingen, von den Aemtern entfernt, überhaupt die Orthodopie in ihrer
ganzen Strenge hergestellt werden follte.

Die herzogliche Kammer endlich war durch die Birthfcaft ber Gunftlinge mit einer ungeheuern Schulbenmaffe - man bort von 684,766 Mart - belaben und die Tilgung berfelben war eben die Beranlaffung jur Berufung bes Lanbtages gemefen. Gine Sauptquelle biefer Finanzverlegenheit mar bie große Bahl ber von ben Gunftlingen und ihren Rreaturen erwirkten Schenfungen, Berichreibungen, Gnabengehalte u. f. w. und bie polnischen Commissarien nahmen feinen Anftand, alle feit bem Rriege gegen Erich, bem fogenannten Marienwerberichen Buge, 1263, ausgebrachte Berichreibungen ber Art für ungultig ju erflaren, mit bem Borbehalte, baß auf einem folgenden Landtage unter ihrer Aufficht bie verdienten von den unverdienten ausgesondert und als rechtfraftig anerkannt werben follten. Rachbem ber Bergog bann auch noch bie Abstellung einer Menge Befchwerben über bie Berwaltung verfprochen und noch mancherlei Berheifungen von geringerer Bebeutung gemacht hatte, einigten fich die Stande über bie Bewilligung einer Sufensteuer von einer halben Mart und bes Bierpfennigs auf ein Sahr als eine Beihulfe gur Abtragung ber herzoglichen Schulben 1).

<sup>1)</sup> Bgl. hieruber meinen Auffat: "Bur Gefchichte ber

Seit diefer Zeit befand sich das Regiment eine Reihe von Jahren wirklich und ausschließlich in den Händen der Regimentsräthe; denn herzog Albrecht, in bessen Vamen sie es verwalteten, übte kaum mehr irgend welchen Einsluß auf dasselbe. Seine körperliche und geistige Schwäche wurde von Tage zu Tage fühlbarer und als er endlich am 20. März 1568 mit Tode abging, hinterließ er in seinem Sohne Albrecht Friedrich, geboren 1553, einen minderjährigen Nachfolger, unter welchem sie als Bormünder ihre unumschränkte herrschaft fortsetzten. Die Bormundschaft für den Prinzen sollte die zu dessen achtzehnten Jahre, also die 1571 dauern.

Dag nach bem Sturze ber Stalichianen jene glucklichen Berhaltniffe bergeftellt maren, beren bas Land vor ben Zeiten Dfianders fich erfreut hatte, baran fehlte viel. Es handelte fich auf ben nachften Landtagen, welche ju Beiligenbeil (am 3. Marg 1567), ju Königsberg (am 21. April 1567), zu Raftenburg (am 26. Januar 1568) und wieder zu Beiligenbeil am 13. Juni 1568 versammelt wurden, vorzüglich um die Erecution ber unter Bermittlung ber polnifchen Commiffarien im Sahre 1566 ertheilten Receffe und um Aufbringung ber Mittel zur Tilgung der herjoglichen Schulben und jur Bestreitung ber Roften ber Belehnung bes neuen Bergogs. Mit ber Erecution ber Receffe ging es nur langfam vormarts. 3mar bie Bifchofe murben ermählt und in Rudficht auf Jurisdiction und Ginfunfte gur Bufriebenheit ber Stanbe ausgeftattet, allein im Uebrigen glaubten bie Regimenterathe bie fruhere Bermaltungepe-

ftanbifchen Berhaltniffe in Preußen", im achten Sahrgang (1847) biefes Tafchenbuchs.

riobe, beren Mitschuldige fie jum Theil maren und beren Maximen fie gum Theil zu ben ihrigen machten, boch nicht fo offenbar negiren zu burfen, ale in ben Receffen vorgefchrieben mar. Richt burchweg wurden bie Aemter nach ben Bunfchen ber Stanbe befest und noch weniger Reigung zeigten bie Regimenterathe, fich an bie Caffation ber feit dem Jahre 1563 ertheilten Berfchreibungen ju tehren. Die polnischen Commiffarien faben fich außer Stanbe, bie von ihnen angefunbigte Unterscheidung zwischen verbienten und unverdienten Berfchreibungen auszuführen, und ftellten baber bem Bergog Albrecht Friedrich anheim, nach erreichter Bolliabrigfeit über biefelben zu enticheiben. Die Regimenterathe begannen nichts bestoweniger mit ber Ginlöfung einzelner biefer Berfchreibungen, namentlich ber Sandlungehäufer Lois und Rrafau. Auch mancherlei Difbrauche ber früheren Regierung, beren Abftellung in ben Receffen verfprochen mar, fcbleppten fich fort. Eben beshalb gingen bie Stanbe mit ihren Gelbbewilligungen nur langfam vor; fie bewilligten auf bem Landtage ju Raftenburg eine Sufenfteuer von gehn Groichen und ben Bierpfennig auf ein Sahr, ju Beiligenbeil nach langerem Strauben ben letteren auf noch zwei Jahre. Es fehlte alfo biefer Periode ber ideale hintergrund, welchen ber oben bezeichneten fruheren bie Bertheibigung bes Protestantismus verlieh. Es tam bazu noch bie unheimliche Ginengung burch bie polnischen Commiffarien, welche fich zu ben Landtagen in Konigs. berg und Beiligenbeil wieber einfanden, um bie Ordnung in Preugen aufrecht zu erhalten und die Bollgiehung der Receffe ju übermachen. Weber bie Regimentsrathe noch die Stande faben fie gern im Lande und beibe

Theile verwahrten sich gelegentlich vor dem Berdachte, sie gerufen zu haben. Sie benahmen sich, wie schon bei ihrem ersten Erscheinen, außerordentlich herrisch und trafen mancherlei Anordnungen, durch welche die Privilegien Preußens bedroht wurden; dennoch bestätigte König Sigismund im Jahre 1569 zu Lublin, wo Albrecht Friedrich von ihm belehnt wurde, alle Acta derfelben.

Bis bahin hatten bie Regimentsräthe mit ben Stänben in erträglichem Vernehmen gestanden, theils weil sie im Berhältniß zu der früheren Regierung doch manche Befriedigung gewährten, theils weil die Furcht vor den mehrmals wiederkehrenden polnischen Commissarien ihre Selbstsucht im Zaume hielt. Allein dieses Verhältniß änderte sich. Mit der Belehnung des jüngeren Herzogs erlosch das Mandat der polnischen Commissarien, die Verwaltung der Regimentsräthe verlängerte sich unerwartet, Polen wurde durch die Anarchie nach Sigismunds Tode an fernerer Einmischung in die Angelegenheiten des Herzogthums fast gänzlich gehindert und es brach zwischen den Ständen und Regimentsräthen Preußens eine eigenthumliche Fehde aus.

Die Herrschaft ber Regimentsräthe war eine Oligarchie, welche am eifrigsten ihren eigenen Interessen nachging. Da ihr eine bestimmte Dauer — bis zur Volljährigkeit bes Herzogs bei seinem Eintritt in das 18. Lebensjahr — gesteckt war, so galt es ihr nicht blos, diese Zeit ihres Daseins zu genießen, sondern auch für die Zukunft sich nachhaltigen Einsluß zu sichern. Was dem Herzoge und dem Lande frommte, wurde der Zukunft anheimgestellt; jener mochte Mangel leiden an dem Nothwendigsten, wenn nur die Regimentsräthe Uebersluß hatten; die Be-

schwerben ber Stände mochten sich häufen, wenn nur gleichzeitig ihre Einkunfte und Besigungen sich mehrten. Eine so eigennüßige Regentschaft bedurfte des Rathes der Stände nicht, wenn sie auch nach ihrem Gelbe lüstern war, und vermied ihre Zusammenberufung, so lange es irgend anging. Ihre natürliche Stüße waren die, welche durch hertunft und Besig ihnen am nächsten standen und die nächsten Ansprüche auf einen ähnlichen Einfluß machen konnten. In der That hat der herrenstand mit den Regimentsräthen sich im Ganzen verständigt, die vornehmsten Glieder desselben traten mit ihnen in verwandtschaftliche Beziehungen und mehre von ihnen fanden dabei eine sehr gute Rechnung.

Die erste Veranlassung, die Stände zusammenzuberufen nach der Belehnung des Herzogs in Lublin, wäre die Hulbigung der Stände gewesen. Allein die Regimentstäthe vermieden einen Landtag, der sich gar leicht an Untersuchungen über die Volljährigkeit des Herzogs machen und Ablegung der Rechenschaft über die disherige Verwaltung hätte fordern können. Die Huldigung wurde also nur in den einzelnen Aemtern geleistet. Man gab dabei die herkömmliche Zusicherung, daß die Privilegien des Landes bestätigt werden sollten. Aber auch das geschah nicht und erregte im Lande sosort große Misstimmung.

Ebensowenig geschah für bie Bollziehung ber noch unerledigten Anordnungen ber Recesse, benen vielmehr in manchen Studen gerabezu zuwidergehandelt wurde. Die Berordneten von Land und Städten, welche auf bem lehtern Landtage gewählt waren, wurden in nichts befragt ober gehört. Erst als ber Gelbmangel icon

fehr boch geftiegen mar, murben fie am 17. April 1570 gufammenberufen, und zwar nicht zur Theilnahme an ben ihnen von den Stanben übertragenen Functionen, wie bie Einlösung von Liebemuhl, die Durchficht ber Landesordnung, fondern um bem Bergoge aus feiner Berlegenheit zu helfen. Denn bas erklarten bie Regimenterathe gerabezu, bie Bollgiehung ber Receffe tonne in vielen Puntten ohne Nachtheil bes Bergogs nicht geichehen, und ihre Absicht war, mit bem nicht zahlreichen Ausschuffe, mit bem fie leichter fertig gu werben hofften, als mit ben gefammten Abgeordneten auf bem Landtage, gleichfam ju bingen und ein anberes Uebereintommen ju treffen, bas ihnen freiere Sand liefe. In Rücksicht auf die Cassation und Inquisition namentlich, beren Erecution ihnen doch selbst übertragen war, sollte die Theilnahme des Ausschusses eine Art von Rechtsertigung gewähren, wenn die Vorschrift der Recesse in wefentlichen Puntten umgangen murbe. Aber bie Berordneten, gu melden Albrecht Truchfes gehörte, liefen fich nicht verleiten. Sie verlangten die Proposition schriftlich, wodurch ber Plan ber Regimenterathe eigentlich fehr burchfreugt mar; bie lettern fuchten fie zu beruhigen und verwiesen ihnen ihr Mistrauen; als fie zulet ber Forberung nachgaben, wurde ihr 3wed boch nicht erreicht, ba bie Berordneten bes Ausschusses fich burch nichts bewegen liegen, bie engen Grenzen ihrer Bollmacht gu überfchreiten. Die Regimenterathe hatten von ber Berfammlung teinen Bortheil, fie gab nur ben Berordneten Gelegenheit, fich gegen biefelben ihrem Auftrage gemäß auszufprechen. Sie felber maren weber zur Ginnahme noch gur Ausgabe ber Contribution gezogen und

mußten nicht, wohin bas Gelb gewandt fei. Gie befcmerten fich, bag bie Regenten bamit ihres Gefallens fcalteten, ja bas Gelb gum Theil unmittelbar von ben Amtleuten, ftatt von ben Raftenherren ohne ihr Biffen und Wollen nahmen. Durch bie Inquifition über bie Rechnung ber Loigen und Rrafauen war nichts ausgerichtet. Die Berordneten wollten aber miffen, bag ber Muhlich, welcher in ber Rechnung mit einem Poften von 18,000 Ehlr. vortam, tein anderer fei als Sans Jacob Erbtruchfes von Balbburg, der Landhofmeifter, beffen Gnabengelb von 3000 Thir. in jener Summe eingerechnet fei. Dit ber Caffation ftanb es nicht beffer, bie Berordneten erinnerten ausbrudlich, auch bie Regimenterathe feien von berfelben nicht ausgenommen. Dierauf befchrantte fich ihre Bollmacht und fie glaubten, nur noch im Intereffe bes Lanbes ihre Disbilligung über ben Erfolg ber Berhandlungen in Lublin und über bie Art der Sulbigung und die Borenthaltung ber Confirmation ber Privilegien hinzufügen zu dürfen.

So weit durften die Verordneten des Ausschuffes schon in officiellem Schriftwechsel gehen; es läßt sich leicht benken, wie viel Vorwürfe sich nicht so weit wagten, wie groß die Unzufriedenheit, die nicht nach strengem Beweise fragt, im Lande gestiegen sein mag. Albrecht Truchses von Weshausen, derselbe, welcher die Opposition auf sem Landtage von 1566 geführt und auch nach dieser Zeit für den Abel das Wort geführt hatte, soll einmal gesagt haben: "Es wäre so viel Schäpung und Zinse gegeben und die Regimentsräthe hätten dem Herrn nicht einen Schweinstall eingelöset, schweige denn ein Amt, und das sie wol so gut sollten verdient haben,

als Horst, Funk und Schnell." Er erlebte aber die Zeit, in welcher diesem Regimente ein Ende gemacht werden sollte, nicht mehr; er starb im Jahre 1573, ein entschlossener, thätiger Kührer seiner Partei, den man als eine Säule der Kirche rühmte 1), der auch als eine Säule der ständischen Freiheit gerühmt ware, wenn er nicht, den Interessen seines Standes ganz hingegeben, überdies durch Eigennut und Ehrgeiz seinen Wandel besteckt hätte.

Albrecht Friedrich erreichte im Jahre 1571 fein achtgebntes Sahr und hatte nun die Regierung felbft übernehmen follen. Aber es blieb Alles beim Alten. Die Stande erklaren im Jahre 1573: "Dbwol ber Bert jegiger Beit und nun etliche Sahre munbig erkannt, fo tonnen bie Rathe boch nicht in Abrede fteben, bag bei ihnen ale Regimenterathen gleich fo fehr ale Beit ber Unmundigfeit bas Regiment gestanden und ber Berr ohne fie ober ihr Biffen und Belieben nichts thun burfen, fonbern alles ju ihrem Mittrachten und Gefallen ftehen muffen, ja bas noch mehr ift, wenngleich ber herr fich einiges Befehls unterfangen, folder wo es ben Rathen ober jemand unter ihnen nicht mit ober gefällig gemefen, gar hintangefest bleiben und nicht geichehen muffen". Sein Rame war ichon vorher ber Dedmantel ber Regimenterathe gemefen; und auch nach erreichter Bolliahrigfeit des Bergogs hatte er nur Bebeutung, fofern er gemisbraucht murbe.

Die Stimmung bes Lanbes ertennt man am beften

<sup>1)</sup> Gregor Moller's Annalen in ber Act. Bor. I, p. 75; II, p. 87.

aus den Befchwerbefchriften, welche Abel und Stabte im Sahre 1573 bem eben anwesenben Georg Friedrich übergaben, die wir baber bier vorausnehmen. Dan fab es ungern, baf unter ben vier Regenten zwei Bruber, Sans und Chriftoph v. Rreut, maren, und rugte als verfaffungewibrig, bag biefelben ohne Bormiffen bee britten ben Tochtermann Chriftophe, Sans von Wittmannsborf, jum Regiment gezogen, ber überbies ungefeslich aus ber Rammer, ohne ein anberes Amt verwaltet gu haben, unmittelbar nach bem Sauptamte Fifchaufen ge-zogen mare. Ferner miefiel bie Behandlung bes Serzogs, mit bem bie Regimenterathe nur felten und am feltenften bei Tafel jufammen maren, mahrend fie Underen ben Butritt jum Bergog nicht geftatteten; es fei ju befürchten, bag, wie unter Bergog Albrecht bofe Leute jene Abgefchloffenheit benugten, fich bei ihm gu infinuiren. Ferner beschwerte man fich über die Regierung ber Regimenterathe felbft: man finde fie felten beifammen und tonne nur fcmer von ihnen Befcheid erlangen; Die Bescheibe aber murben nach Gunft und oft wibersprechenb ertheilt; überhaupt feien die Regenten uneinig und beftechlich; einer greife in bas Amt bes anbern und teiner warte feinen Dienft mit Fleif ab. In ber Kanglei gehe es, fcon megen bes ju hoben Alters bes Ranglers, unrichtig zu. Man klagte ferner über ben traurigen Buftand ber Berechtigfeitspflege und befonbers, bag bie Rechtsmittel ber Revision ber Acten und ber pares curiae ungebührlich erichwert murben. Die heftigften Bormurfe aber trafen die Finangvermaltung und ben Eigennus ber Regimenterathe. Die Rentfammer fei ohne rechtes Saupt, die Regimenterathe ichalteten barin

unumfdrantt, Bochen- und Sahres-Rechnungen feien mangelhaft; jene hatten ein Uebermäßiges an Unterhalt, Deputaten und Ausspeisungen, und boch ließen fie aus ber Rentfammer, aus Badhaus und Ruche bes Bergogs entnehmen, mas fie wollten; fie hatten fur fich und ihre Bermandten viele Guter, Berfchreibungen und Begnabigungen ausgebracht, wie die Beifpiele bes Sofmeifters und feines Brubers, bes Burggrafen und feines Sohnes, bes Dbermarfchalls Wengel Schack, Dohna's, Raspar Lehnborfs und Tettau's zeigten; von großen Gutern leifteten fie geringe Dienfte, worüber biejenigen, bie menig hatten, "von wenigem viel dienen, und fo gu rechnen, die Armen ben Reichen Guter verdienen und fast als Knechte im Fall ber Roth sie und ihre Guter befcugen mußten". Dazu tomme ber Unrath bei Rauf und Verkauf der herzoglichen Baaren. Auch übrigens fei mit ben herzoglichen Ginkunften auf unverantwortliche Beife verfahren: bie Aemter auf bem Lande feien nicht mit tuchtigen Bermaltern, fonbern mit Freunden und Verwandten ber Regimenterathe befest, und an Bisitationen und Umzuge in ben Aemtern fei nicht ge-bacht. Man kam auch wieber auf die Receffe: bie Caffation fei burchaus ergangen, fo bag ber Bergog nach Untritt ber felbständigen Regierung einziehen und belaffen fonne, in ber Erecution aber feien wenige nach Umftanden angegriffen, bie meiften, wie die Rathe felbft und die Ihrigen feien bamit verfcont; die über bie Forberungen ber Loigen und Rrafauen angeordnete Inquisition fei von bem Landhofmeifter burch Injurirung ber bagu verordneten Personen ftugig gemacht und vor erfolgter Liquidation jenen nicht blos ber Pfanbschilling von

Litthauifch-Georgenburg, fonbern burch bie in Danzig eigens zu biefem 3weck aufgenommene Summe von 54,000 Thalern überwiefen, fcblieflich bie gange Rechnung anertennt. Durch foldes Berfahren gerathe bas Land in Schulden trog ber hoben Steuer. - Seit 1563 feien in 10 Sahren 10 mal Contributionen und Trankfteuern gezahlt und bas muffe wenigftens 4 Zonnen Golbes gebracht haben - und tros ber Berminberung ber Bedürfniffe bes Sofes nach bem Tobe Bergog AL brechts und feiner Gemablin. Enblich welche Rechenfchaft hatten bie Regenten abgelegt, als Albrecht Friebrich in fein achtzehntes Sahr trat? Die Stanbe berlangten, bag biefe Rechenschaft bis auf bas Sahr 1566, in welchem Bergog Albrecht bie Regierung faft aus ben Banben gegeben habe, gurudgebe und fich auch auf bas Inventarium beziehe und nicht ohne Bor- und Mitwiffen bes Ronigs abgelegt werbe. Die Regimentsrathe hatten zwar 1571 einige Deputirte aus ben Rreifen gur Abhörung ihrer Rechenschaft gufammenberufen, aber, ba fie jene Forberungen machten, wieber abgefchickt. Erft gu Faften 1573 veranftalteten fie gu bemfelben 3mede eine neue Bufammentunft, zu welcher jeboch meiftens nur ihre Freunde und Bermanbte und außerbem nur zwei Lanbjunker und zwei aus ben Stadten, aber ohne alle Bollmacht, jugezogen wurden. Bor einer folden Berfammlung murbe bie Rechenschaft abgelegt, aber nur von dem Tobe Albrechts an, ohne Ruckficht auf bas Inventarium, welches unverantwortlicher Beife beim Antritt ber Regentschaft nicht verzeichnet war, und ohne Benachrichtigung bes Konigs. Benn Albrecht Friedrich, beffen Lage jebermann tenne, fügte man bingu, bennoch

ber Tag vor Anfang bes Landtags privatim quittirt und guter Bormundichaft und Rechnung gebantt habe - fo fei bies verbachtig, schablich und gegen bie Receffe.

Der Landtag, von bem bier die Rebe ift, mar endlich ber größten Gelbverlegenheit halber von ben Regimenterathen auf ben 30. Marg 1573 nach Ronigeberg berufen. In der Proposition beffelben werben Sterben, Digmache und Theuerung, wodurch die Ginfunfte bee Berzogs mefentlich gefchmalert find, mit bem Bufage: "über-Dies hat S. F. G. ber Armuth halber, bamit fie in erlittener Theuerung nicht zu hoch beschwert werden burfte, bie bewilligte Trankfteuer nun etliche Sahre ruhen und ftillfteben laffen", ermabnt. Es fehlte ben Regimentsrathen nie an tonenben glatten Worten und fo mußte auch biefer Stillftand ber Tranksteuer ein gutes Borurtheil fur fie erregen, wenn wir uns an bie Worte halten tonnten. Allerdinge mar ber Bierpfennig für breiviertel Sahre noch nicht erhoben, fonbern begann erft wieder am 12. October, aber warum berfelbe nicht die brei Jahre lang ununterbrochen erhoben fei, fonnen wir wol aus ber Meußerung ber Berordneten von Land und Stabten, welche 1570 von ben Regenten Bufammenberufen waren, ficherer entnehmen, als aus ben angeführten Worten ber Regimenterathe. Jene erflarten: Diele vom Abel hatten fich ber Bahlung bes Bierpfennige nicht unterworfen, weil bie Erbhuldigung vor Bestätigung ber Privilegien und por gefchehener Rechnung geleiftet werden mußte; auch ermahnen fie ber großen Ungufriebenheit in Ronigs. berg; und fo burfte ber Aufschub ber Erhebung bes Reffes ber Trantfteuer vielmehr ju ben Beichen bes Sift, Taidenbud A Deue F. X. 20

Biberftandes, welchen die willfürliche Regentschaft fand, als zu den Rafregeln ihrer Milbe gezählt werben.

Der Gelbmangel war so groß, baß die Regenten selber erklärten, man muffe bas Aergste befürchten, wenn nicht bald geholfen werde. Es war aber auch noch eine außerordentliche Beranlassung, weshalb sie die hulfe der Stände in Anspruch nahmen, die Beradredung der Bermählung des Herzogs mit der clevischen Prinzessin, welche auf den herbst vollzogen werden sollte. Sie forderten daher die Stände auf, sich ihrer dem Herzog Albrecht gegebenen Bersprechungen und der von demselben erhaltenen Privilegien zu erinnern und demgemäß sich über eine neue Bewilligung zu entschließen. Außer dieser Steuerangelegenheit berührte die Proposition nur noch den Colm und die Landesordnung, Mittel, durch welche förberliche Zwietracht unter den Ständen erweckt werden konnte.

Wegen der Art der Verhandlung auf diesem Landtage kam man leicht überein. Die Regimentsräthe ließen sich von dem ersten Stande ditten, neben ihm zu bleiben, und es war von demselben kein bedeutender Widerspruch gegen ihre Mahregeln und Forderungen zu erwarten. Auf der andern Seite aber einigten sich Abel und Städte, indem sie die oft besprochene Frage wieder vornahmen zu beiderseitiger Zufriedenheit dahin, "daß, sobald eine ehrbare Landschaft der von der Herrschaft und Landräthe Bedenken empfangen, sie dasselbige in ihren Rath nehmen und darauf schließen; wenn es geschlossen, solle es den Ständen mit der Proposition und der von der Herrschaft und Landräthe Bedenken zugestellt werden; darauf die von Städten ihr Bedenken auch zu schließen und den

von der Landschaft wieder zuzustellen; wo sie benn darin einig, so solle es in beider Stände Namen den Herren und Rathen überantwortet werden; und also in guter Einigung bleiben, bei einander steif und fest zu halten, nicht von einander trennen; es wäre denn, daß man sich nicht einigen könnte, so sollte es in beider Gefallen, die Bedenken also zwistig zu übergeben, stehen." Man versprach sich sogar gegenseitig, diese Einigung zu recessiren, was aber nicht geschehen zu sein scheint. Die Affecuration der freien Stimme des Abels, von der auf dem letten Landtage die Rede gewesen war, wurde auf diesem von dem Herzoge ertheilt, aber nicht urkundlich vollzogen, weil die Sache doch eigentlich von Niemand bestritten war und von Niemand bestritten werden konnte.

Der erfte Stand ging fogleich auf die Beantwortung ber Proposition ein und fuchte barguthun, bag man fich einer neuen Gelbbewilligung nicht entziehen tonne. Die Lanbichaft und die Stadte aber wollten nicht eher die Proposition vornehmen, als bis ihnen eine fchriftliche Confirmation ihrer Freiheiten und Privilegien Bugeftellt fei: ber Bergog habe biefelbe bei ber Sulbigung in ben einzelnen Memtern gwar verfprochen, aber bas Berfprechen fei noch nicht erfüllt. Gegen biefe Forberung tonnten weber ber erfte Stand noch die Regimenterathe eine Ginwendung machen und fo wurden die erften Bochen, ja Monate ber Berfammlung bazu verwandt, eine Notel der Confirmation festzustellen, um deren Ertheilung man ben Bergog bitten wolle. Die, welche ber erfte Stanb auffeste, murbe von bem zweiten verworfen, bie bes zweiten nahm aber auch ber britte Stand mit unerheblichen Beranderungen an. Diefer Entwurf des Abels

und ber Stabte fand nun'aber bei bem erften Stande wieder mancherlei Biderfpruch und bei ben weitern Berhandlungen zwischen ben brei Collegien trat eine Differeng zwischen Abel und Städten, Die im Anfange icon berührt, aber für ben Augenblick befeitigt mar, fo grell hervor, baß bie lettern für nöthig hielten, um eine eigene Confirmation ihrer Rechte und Privilegien ju bitten, mahrend ber erfte und zweite Stand fich über die Rotel einigten, beren Bollziehung ber Bergog am 8. Dai verfprach. Es ift außerorbentlich ermubend, biefe Berhandlungen genau zu verfolgen, und fehr fcmer, fie beutlich au überfehen; boch läßt fich über bie wirklich ertheilte Confirmation 1) etwa Folgenbes fagen. Sie enthalt taum etwas mehr als andere Urtunden biefer Art, benn es ift nur etwas Bufalliges, bag Albrecht Friedrich außer ben fonftigen Landesprivilegien auch die ihnen von den polnifchen Commiffarien ertheilten Receffe, Die Repetitio corporis doctrinae, welche auf einer Synobe im Sahre 1567 als Glaubenenorm angenommen, und bie Rirchenordnung, welche 1568 eingeführt, ober beffer, wieder eingeführt war, zu beftätigen fanb. Einzelne Stellen berfelben, welche tros aller Gegenrebe bes erften Stanbes und ber Rathe erhalten maren, befagen boch auch nichts Außerorbentliches, wie wenn bie fünftig gu erwerbenben Privilegia jum voraus beftatigt, und Berbefferung ber Privilegien versprochen, ober bei ber Buficherung von Recht und Gerechtigfeit fur Jebermann ber Bufas, "bem Armen gleich wie bem Reichen" gemacht wirb. Interef. fanter find bie Stellen, bie geftrichen ober geanbert mur-

<sup>1)</sup> Privilegia ber Stande bes Bergogthums Preugen, gol. 91.

ben: fie wollten, bag ber Bergog bie Saltung ber Privilegien "bei fürftlichen Worten und gutem Glauben, an Gibes Statt" verfpreche, aber bie legten Worte ,, an Eibes Statt" murben in ber letten Notel ausgelaffen. Ferner wünschten fie, bag ber Bergog "teine neue Rechte, Sagungen, Ordnungen" ohne Bormiffen und Belieben ber Landschaft einzuführen, fich verpflichte; bier murben die Worte gemeine emigmahrende zwischen feine und Rechte eingeschoben, wodurch ber herzog allerdings weniger beengt wurde, obwol ber Ginn ber Stelle nun nicht gang beutlich ift. Endlich murben zwei fehr wichtige Stellen bes urfprunglichen Entwurfs gang ausgelaffen, nämlich, bag ber Bergog "teine hochwichtige Banbel, baraus Landen und Leuten einiger Nachtheil und Befchwerlichkeit erwachfen mochte, ohne Borbewußt und Berwilligung berfelben anfangen, furnehmen und ins Bert richten" wolle. "So oft auch unfere Erben, Erbnehmer und nachkommende herrschaft die gemeine Erbhulbigung empfangen werben, foll unferer ehrbaren Landfcaft biefe unfere Confirmation und Berficherung, ebe benn fie ihnen ichwören werben, hinfort jederzeit gnabiglich erneuert und beftätigt werben."

Der Punkt, über ben Abel und Stabte in Uneinigfeit geriethen, war die Landesordnung. Der erstere
wünschte für die Anerkennung derselben in der Consumation der Privilegien eine neue Stüpe zu sinden; ebenso
eifrig arbeiteten die Städte, die ihre Willtur nicht preisgeben wollten, dagegen. Jener fand an dem Ausbruck "Billkur" ebenso viel Anstoß, als die Städte an dem Worte
"Drdnung". Zwar gaben die legtern dem Abel ihre
Willtur zur Durchsicht, damit er sich überzeuge, daß sie nichts Berfangliches enthalte, und rechtfertigten fich nach Bermogen gegen eine faliche Deutung bes Bortes; aber ichlieflich mar boch von ihrer Billfur in ber Confirmation nicht bie Rebe, wenigstens nicht ausbrucklich, mabrend bas Wort Ordnung mehrmals vortam. durch ihre Borftellungen und Gefuche beim Bergoge vom Dai bis August tamen fie nicht weiter; ben Ramen Billfur mußten fie burch bie Borte ,alte bisher gehabte und gehaltene Rechte" umfchreiben, Die Worte "chriftliche, gute, beilfame Drbnungen" follten in ihrer Rotel unter teiner Bebingung ausgelaffen und ihre Berichtsbarteiten nur mit bem Bufas, "fo viel fie berfelben befugt", beftätigt merben. Unter folchen Umftanben batten fie einer eigenen Confirmation nicht bedurft, aber es dauerte bis jum Jahre 1576, che fie eine Confirmation erhielten, bei ber fie fich beruhigten; bas Bort Billfur war auch in biefer nicht aufgenommen; ftatt "Gerichtebarteiten, fo viel fie beren befugt" mar, nur gefchrieben: "befugte Gerichtbarteiten", aber bie Borte "driftliche, gute, heilfame Ordnungen", vor benen fie fo große Abneigung hatten, waren wirklich geftrichen.

Die Gelbangelegenheit kam auch ba noch nicht zur Sprache, als die Berathungen über die Confirmation der Privilegien geendigt waren; denn schon war eine andere angeregt, die zumal in jenen Zeiten unbedingt allen andern voranging. In einem Schreiben vom 24. März hatte der Bischof Georg Venediger von Pomesanien bringend zur Wiederbesetzung des samländischen Bisthums, das nach Wörlins Tode nun schon beinahe zwei Jahre lang erledigt und dessen Verwaltung neben bem seinigen für Venediger zu schwer war, sowie der

ebenfalls vacirenden erften theologischen Professur bei der · Universität aufgeforbert und einen anbern Untrag wegen Anlegung neuer Particulare, ben er fcon fruber einmal gemacht hatte, wieder in Erinnerung gebracht. Fur bas Bisthum und die Professur waren bereits fruher Tilemann Beshufius und Bigand gemahlt, aber bie Unterhandlung mit ihnen hatte noch nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Der Anlegung von neuen Particularen war auch schon auf bem Landtage zu Raftenburg 1568 gebacht, wo von ben Stanben erflart mar, es fei wichtiger, hiefür als für die Bermehrung der Gintunfte der Universität ju forgen. Bon biefen beiben Borfchlagen erlebigte fich ber eine fehr balb; benn bas Bedurfnis neuer Particulare wurde allgemein vom Bergoge wie von ben Stanben anerkannt, nur fanb fich gegenwartig fein Theil bewogen, Gelb dazu herzugeben. Um fo mehr machte bie Befegung ber beiben erledigten Stellen gu ichaffen. Das erfte Bebenten ber Berrichaft, Bof: und Landrathe ging babin, daß Seshuffus und Wigand noch einmal aufgeforbert werden follten, ba man nun wol wenigstens einen von beiden werde haben tonnen, und ftellte es ben anbern Stanben ober bem Bifchof anheim, auch Andere vorzuschlagen. Abel und Städte verlangten aber ebenfalls, baß an Beshufius und Wigand noch eine Aufforderung ergehen folle und zwar fogleich, wahrend biefes Landtages. Aber balb fchritt eine Partei aus der Mitte bes Abels, Friedrich Mulac an ber Spige, du einer Protestation und erklärte, bie frühere Bahl ber genannten Theologen fei burch ihre abschlägige Antwort erlofchen und man muffe gu einer andern fchreiten, um fo mehr, ba jene ihres unruhigen Strebens halber überall

einen bofen Ramen hatten, und nur noch gang neuerbinge bergleichen Beitung eingelaufen fei. "Sind banebenauch nicht gefinnt, fahren fie fort, mußten es auch nicht gu verantworten, einige Rirchenbiener E. F. G., ber als unfer Saupt die vornehmfte und ichliefliche Stimme in diesem Falle billig hat, wider E. F. G. guten Willen aufund einzudringen, bavon wir feierlich protestiren thun." In der That war ber Herzog einer zweiten Aufforberung an Seshufius und Wigand burchaus abgeneigt und feine Stimme fcheint in biefer Sache unmittelbar zu ben Ständen gedrungen ju fein. Er war vor Seshufius von vielen Seiten gewarnt, und erflarte bie Bahl beffelben für erloschen. hierburch beruhigte fich aber bie entgegengefeste Partei feineswege. 3mar die Berren und Rathe verlangten nun, bag man wegen ber Berufung bes Beshufius in ben Bergog nicht weiter bringe, fonbern ihn nur bitte, alsbald einen Termin gu neuer Bahl anzusegen; auch auf bie Berufung Bigands burfe man nicht befteben, ber Bergog werbe fur bie Befegung der vacanten Professur fchon forgen. Aber hierin ftimm. ten ihnen vom Abel nur wenige, von ben Stabten und ber Löbenicht einstimmig und außerbem bie Rathe und Gerichte im Rneiphof und in der Altstadt bei, mahrend bie große Majoritat bes Abels und ber Stabte ju beweisen suchte, bag bie Bahl bes Beshuffus nicht erlofchen, die Warnungen und Borurtheile über ihn und Bigand grundlos und nichts fo heilfam fein werbe, als bie Berufung ber beiben Manner. Sie machten babei bie Boraussehung, bag beibe bie ihnen angetragenen Memter fcon übernehmen wurden, wenn nur ber Antrag in ber rechten Weise geschehe, und hielten fich bei ihren Demonstrationen um so länger auf, da sie nicht blos über diesen einen Fall, sondern damit zugleich für die Anerkennung ihres Wahlrechts zu kämpsen meinten. Endlich am 30. Juni versprach der Herzog, noch einen Versuch machen zu wollen, um Heshusius und Wigand heranzuziehen, und wenn sie sich ja nicht zur Annahme der ihnen angetragenen Aemter bewegen ließen, an den Herzog Julius von Braunschweig zu schreiben, weil in dessen Diensten der Zeit die reinsten und unsträsslichsten, mit dem preußischen Corpus doctrinae einverstandenen Lehrer und Theologen ständen. Da war große Freude bei Abel und Städten und so eifrig betrieben sie die Absertigung der Boten nach Deutschland, daß diese schon nach wenigen Tagen abgingen.

Mit diefen Berhandlungen über bie Befegung bes famlandischen Bisthums und ber erften theologischen Profeffur war gleich anfangs eine Frage über bie bischöfliche Jurisdiction verbunden. Schon im Jahre 1570 hatten Benediger und Mörlin auf ben Mangel in ben neuen, Bur Beit Dfianbere eingeführten Statuten ber Universität aufmertsam gemacht, in welchen ber bischöflichen Jurisdiction über bie Universität gar nicht gebacht fei, mahrend nach ben altern ber Bifchof von Samland ausbrudlich ju ihrem Confervator bestimmt war. Œŝ fcien ihnen rathlich, diefes fruhere Berhaltniß berguftellen, bamit bie Universitat ein Glieb ber Rirche fei, nicht außerhalb berfelben ftebe. Diefer Antrag murbe nun hervorgezogen und von ben Standen befürwortet. Der erfte Stand ichlug vor, ben Bergog ju bitten, daß er nach feinem Beilager mit Rath gelehrter Leute und bes pomefanischen Bischofs bie neuen Statuten wieber andere,

bis babin aber ben pomefanischen Bischof bei volltommener Jurisdiction über bie Univerfitat erhalte, "damit bie verbächtigen und fonberlich Magifter Georg Scaleftinus nicht allein förberlich abgeschafft, fonbern auch ferner alles Unheil wegen Ginnehmung verbächtiger Perfonen verhütet werbe". Die beiben andern Stanbe ftimmten im Gangen bei: bie von ber Universität hatten auch um Behor gebeten und ber Bergog moge ju gelegener Beit beibe Theile vernehmen und ihren Bwift beilegen, inbeffen aber ben Receffen gemäß bie bifchöfliche Jurisbiction (auch über bie Universität) nicht beschränten; auch feien fie Bufrieben, bag bie verbachtigen und fonberlich Scaleftinus abgefchafft werbe. Der Bergog gab eine ausweichenbe Antwort und nach vielem Sin - und Berreben mußte man sich endlich bei feiner Resolution beruhigen, daß die Berathung über die bischöfliche Jurisdiction und über Scaleftinus ebenfo wie über bie Particularichulen bis nach bem Beilager gurudgelegt werben follte (30. Juni).

Man kam auf biesem Landtage kaum vom Fleck. Schon im April war ein Theil ber Deputirten wieber abgereist und ben übrigen fehlte es an ber nöthigen "Zehrung". Gegen Ende bes Mai war die Zahl ber noch anwesenden Deputirten so gering und die Zehrungsgelber blieben so lange rückständig, daß jene sich darüber beim Herzoge beschwerten. Mehre Aemter hatten gar keine Deputirten geschick, um den Zehrungskoften zu entgehen. Die Anwesenden beriefen sich dagegen auf den alten Brauch, nach welchem aus den vornehmsten Aemtern zwei Deputirte, aus den andern wohlvermögenden wenigstens einer erschienen, die unvermögenden Aemter aber wenigstens zu den Zehrungskosten beisteuern und

diefe Laft nicht allein vom Abel, sondern auch von Freien, Schulgen und Rrugern getragen werben follte, beren Ruten auf ben Landtagen ebenfowol gefucht werbe. Much ber Bergog rugte es, daß so viele Deputirte icon abgereift feien; verlangte aber, bag bie Unwefenden fich endlich an die Proposition machten. Er bemertte: bag mehre Memter einen Deputirten abfenbeten, fei erlaubt; an Behrungetoften aber burften bie Abfenber nur fo viel hergeben, ale bie Deputirten jum Unterhalt für Tag und Racht nothig hatten; mas fie außerbem aufmenbeten, mußten fie aus ihrem Beutel beftreiten; bag auch Schulgen und Rruger gur Behrung fteuern follten, fei gegen bas hertommen, ba fie ihre anderen schweren Dienste hatten. Er machte ben Deputirten harte Bormurfe megen ihres Schlemmens und Praffens, und bag fie bie Beit mehr mit Privatsachen als mit ben Saupthanbeln qubrachten. Ihre hinterlaffenen murben baburch auf große Untoften gefest und hatten mol Urfache, fich ju befoweren, wenn fie borten, daß auf ihre Roften ben Birthen zerschlagene Defen und Fenfter reparirt wurden, ber Wein unter ben Tischen fließe u. f. w. Sollte alles Durchgebrachte von ben hinterlaffenen gezahlt werben, fo mare es biefen und bem Bergoge felbft hochbefchwerlich, "wurde auch E. F. G. endlich taum fo viel gewilligt werben, als bie Deputirten verzehrt und unnug hinburchbracht". Dagegen erklarten bie Deputirten: "es fei ihnen ungelegen, ohne bie nothige Behrung hier gu liegen, und barüber noch wiberwilliger, verbrieflicher Worte und Anfahrens gewärtig zu fein, barin fie boch nicht G. F. G. etwas beimeffen, vielmehr aber biejenigen, bie S. g. G. baju Anleitung geben mogen, beschulbigen mußten". Sie

maren ja nicht mußig gemefen: bie Berathungen über bie Confirmation ber Privilegien mit ben Stabten und ben Berren, und die geiftlichen Banbel hatten viel Beit weggenommen; auch hatten fie über bie Proposition fich mit ben Städten beinahe ichon geeinigt. Es fehlten aber du viele Deputirten, Die theils aus Chehaft, theils aus Mangel an Behrung abgegangen feien; fie tonnten biefelben nicht gurudrufen; bies gebühre vielmehr bem Berzoge. Bu viele Aemter hatten fich zufammengethan, einige gar nichts beigeschoffen; aus bem ganzen Oberlande nahmen nur 4 ober 5 Perfonen am Landtage Theil. Borauf benn die Bormurfe über Schlemmen und Praffen gegründet feien? Sie hatten nichts bawiber, bag ein Bestimmtes für Tag und Nacht ausgesest werbe. Schulgen und Rruger aber burften von ben Beitragen nicht befreit werben, da die Confirmation der Privilegien auch ihnen jum Beften ausgewirkt fei, ber Abel aber ebenfo-wol schwere Dienfte habe, wie fie. Der Berzog moge forgen, daß die Abgefandten fich vollzählig einftellen und ihnen die nöthige Zehrung zugeschickt werbe, bann wolle man die Proposition wieber vornehmen, fonft baten fie um ihre Entlaffung. hierauf erbot fich ber Bernog gwar, bafur ju forgen, bag bie abgereiften Deputirten und die nicht vertretenen Memter bie Befchluffe ber Unwefenden annehmen follten, aber bamit mar ben Deputirten folecht gebient, die vielmehr ihre Beigerung wieberholten, fich auf bie Proposition weiter einzulaffen, wenn bie Bahl der Deputirten nicht vollständig fei. Gbenfo wenig mochten fie bie Behrungsgelber, wie ber Bergog verlangte, auslegen, und wegen ber Schulgen und Rruger führten fie noch an, bag viele von Abel auch Schulgen und Rruger unter sich hatten, die nicht wie bisher an ben Behrungetoften mittragen murben, wenn ber Berjog ber frühern Deinung nach entscheiben wollte. Und bamit baten fie, wenn fie nicht erhört werben follten, abermals um Dimiffion. Run enblich (10. Juni) verftanden fich die Regimenterathe, die fich immer hinter des Bergogs Ramen bargen, gur Aufforderung an bie nicht vettretenen Memter, ebenfalls Gefanbte zu ichiden, und gur Burudberufung ber Berreiften: alle follten am 22. Juni wieber eintreffen, bie Anwesenden indeg jur Stelle bleiben und bie Berhandlungen vorbereiten; funftig ohne bes Bergogs Borwiffen und Urlaub feiner fich entfernen burfen; bie Behrung burch ernftliche Dagregeln verschafft werben; von ben Rrugern und Schulzen biejenigen, welche Dienfte gu halten fculbig maren, ben Freien gleich mitzahlen, bie übrigen aber nicht, es fei benn aus gutem Willen.

Die sich hinter bem Namen des Herzogs bargen, benuten die allgemeine Misstimmung über die Dauer der Berhandlungen und die Kosten des Unterhalts der Deputirten zu einem Antrage, der einen schon früher gemachten Bersuch glücklicher erneuern sollte. Auf ihre Beranlassung war auf dem heiligenbeiler Landtage der Ausschuss erwählt, den sie, wie wir nicht anders vermuthen können, leichter für ihre Pläne und Maximen zu gewinnen hofften, als den ganzen Landtag. Er war zweimal zusammenberufen, hatte sich aber in den ziemlich engen Grenzen seiner Bollmacht gehalten und dann eine Begegnung erfahren, über die er sich auf diesem Landtage beklagte. Der Plan der Regimentsräthe war dasmal vereitelt, nichts bestoweniger machten sie einen zweiten

Berfuch, welchem jedoch die Landschaft mit großer Umficht entgegentrat. Denn bas meine ich, ift ber Ginn ber folgenden Berhandlungen. Die Aufforderung bes Berjogs tonnen wir nur aus ber Beantwortung bes Abels entnehmen: ber lettere follte ihm einige Deputirte, und awar bie geschickteften und mobiverschwiegenften, gurudlaffen, deren Rath er jest und fünftig einholen konnte, womit wol zugleich auf bie Schliefung bes gegenwärtigen Landtags hingebeutet murbe. Der Abel mar bem nicht abgeneigt, ftellte aber von vornherein bie Bedingungen, unter welchen er ber Aufforberung nachtommen wolle: "er fei bereit, die Deputirten ber brei Rreife (Samland, Ratangen, Dberland) fobalb als möglich zu mahlen, boch follten biefe ihre « befondere Berathichlagung und Stimme» haben, fich unter Umftanben an ihre Sinterlaffenen menben und in wichtigen Angelegenheiten bie Berufung eines Lanbtage forbern burfen; auch follten fie nicht fur bie Dauer, fondern auf ein Sahr gewählt, die Bahl jahrlich Sonntag nach Johannis zu Konigeberg, Bartenftein und Saalfelb, ale ben Mittelpunkten ber brei Rreife erneuert, von bem Berjoge aber, fo oft er fie berufe, ihnen «Futter und Dahl fammt ber Auslofung aus ben Berbergen» gegeben werben. Diefe Bebingungen liefen nach ber Meinung bes Bergogs bem Bertommen gumider. Denn auch unter Bergog Albrecht feien folche Deputirte gewählt, aber nie feien ba bie Deputirten ber Landichaft und ber Stadte (biefe follten naturlich auch ju bem Ausichuffe gezogen werden) ju befonbern Berathungen zu einander getreten, fondern ,, allewege bei S. F. G. im Rath gefeffen"; auch tonne es nicht anbers fein, wenn bie Berhandlungen nicht ebenfo zeitraubend

werben follten, ale bie auf ben Landtagen. Die Begiehung auf die hinterlaffenen und die Berufung eines Landtage konne nicht immer nachgegeben werben; bies hange von ber Natur der vorliegenden Berathungsobjecte ab. Roch beschwerlicher war ihm die jährliche Wiederserwählung: da wurde jeder Schuster und Schneiber und mancher wunderliche Mann an die Reihe kommen, die ber Dinge wenig Berftand haben und nicht schweigen fonnen; auch werbe es vielleicht in Jahren nicht nothig fein, die Deputirten zu berufen. Futter und Dahl wollte er bem Sofgebrauche gemäß reichen laffen; bie Muelofung aus ben Berbergen aber tonne fich nur auf bie Pferde beziehen; was die Personen dort verschlemmten, werde er nicht bezahlen. Hingegen der Abel: nicht wie auf ben Landtagen follten bie Deputirten fchriftlich und zuerft nach Ständen unter einander berathen (bas murbe bie Unterhandlungen allerbings wenig vereinfachen), fonbern gemeinschaftlich bas Untragen boren, gemeinschaftlich baffelbe befprechen und fich mundlich barüber ertla-Borbin feien folche Deputationen nicht faft gebrauchlich gewefen und nur fur bestimmte Gefchafte gewählt worben. Dit den Berordneten gur Inquisition und zur Rechnung vor einigen Sahren sei es fast ber-maßen gehalten, wie es jest begehrt werbe. Man muffe vorsichtig und bebenklich fein, bas wenigen Verfonen anausgeführt werbe, besonders ba die Gegenstände nicht beftimmt feien. Sollten fie mit ben Rathen gufammenfigen, fo wurde ihre Gegenwart nicht viel mehr als blofer Schein fein. Wegen bes Berufe ber Deputirten an die Sinterlaffenen und ber Convocation von Landtagen mußten fie bei ihrer Borftellung bleiben, obgleich fie auch ben Worten bes Bergoge nicht Unrecht geben tonnten. Scheine Die jabrliche Erneuerung ben Deputirten nicht angemeffen, fo wollten fie diefelben auf zwei ober brei Sahre mahlen; aber auf immer konnten felbft bie Deputirten, ohne Befolbung, ber Laft fich nicht unterziehen. Die Auslöfung aus ben Berbergen folle fich feinesmegs auf bas Berichlemmte beziehen; es merbe fich ja hierin ichon ein Dag finden laffen. Die Anfichten bes Bergogs und bes Abels maren ju verfchieben, als baß fie fich über eine fo wichtige Sache vollständig hatten einigen konnen; ber lettere hielt feft an feinen Bebingungen und wenn ber erftere endlich fcheinbar nachgab und erklärte, er wolle einen Berfuch machen, aber nicht ftricte gebunden fein, fondern erft feben, wie fich's anlaffe, fo war dies nichts Anderes als die Wendung, mit welcher er bie gange Berhandlung abbrach (10. Juni).

Mit ber Beantwortung ber Proposition, zu ber man boch endlich sich auch wandte, wurden Abel und Städte erst am 7. Juli fertig. Der erste Stand hatte sich im Allgemeinen und zwar günftig über dieselbe schon am 31. März erklärt, und am 22. Mai, ehe noch die anbern ihn dazu aufforderten, auch eine ansehnliche Bewilligung in hohen Sähen vorgeschlagen. In jenen ersteren Bedenken erinnerten sie an die Privilegien, welche Herzog Albrecht dem Lande ertheilt habe, und namentlich an die Wiedereinsehung der Bischöse; wie viel er sonst dem Lande zu Gute gethan habe, durch Bauten fast an allen Schlössen, durch Anlegung von Schäfereien und Borwerken, durch Berschaffung stattlicher Kriegsmunition 2c.; wie viel er in seinen schweren Zeiten ausge-

wandt habe, um bas Land vor Krieg zu bewahren und bie Prattiten ber Feinde ju Schanben ju machen. Dadurch fei er in Schulben gerathen, die burch den Aufwand der verftorbenen Bergogin vermehrt auf ben Cobn übergegangen feien. Das Land muffe bie Laft am Enbe boch tragen und diefe wurde immer fcmerer werden, je langer man fich ihr entziehe. Gie verlangte alfo, bag man bie Schulben bes Bergogs bezahle und ihm, ber erft jest dur Regierung getommen, ein freies, unbefchwertes Land überliefere. Um ihre Theilnahme für bas ständische Intereffe zu bezeigen, machten sie den Busat: ,, doch daß damit die Thur geschloffen und der Knuppel, wie man sagt, bei dem hund gebunden werde, daß es nicht mehr gefchehe, daß ber Berr feine Unterthanen nicht mehr bermaßen befchweren burfte, wofur er ber Land. fcaft genugfam caviren mußte". Auch fur bas Beilager verlangten fie von ben Stanben einen Bufchub. und Stäbte ließen fich burch biefe Borftellungen nicht überreben. Sie erfannten an, bag ber Bergog bem Lande viel Gutes gethan habe, erinnerten aber bagegen, mit welcher Treue sie ihm im Rriege (1520) gebient und wie viel sie ihm burch bie Erbzeis und durch andere Abgaben gesteuert hatten: noch fei der im Kriege erlittene Berluft nicht verfcmergt; bie Erbzeis habe feit ihrer Ginführung eine große übermäßige Summe getragen, der Bierpfennig allein fei 18 mal gefallen, bie breivierteljah. rige Trankfteuer, Die noch im Borrath fei, uneingerechnet. Sie meinten fogar, baburch noch weit größere Begnabigungen, ale ihnen wiberfahren maren, verdient zu haben; die Bifchofe aber habe man nicht Albrecht gu verdanten und ben Receffen werbe nicht in Allem nachgegangen, bie Befchwerben nicht burchaus abgeftellt, ja eher burch neue vermehrt. Der Bemertung, bag man bie Laft enblich boch tragen muffe, traten fie mit Befremden entgegen: wo fie benn je verfprochen hatten, bem Bergoge in allen feinen Rothen gu belfen; in ber heiligenbeiler Affecuration fei ausbrudlich gefagt, bag es nicht mehr als eine zugefagte Bulfeleiftung fei; fie wollten mit jener Befchulbigung und Aufrudung funftig ganglich verschont fein. Sie hatten nur bas Berfprechen gegeben, wenn alle Befchwerben abgeftellt feien, ben Berjog nicht trofflos ju laffen, und bas wollten fie halten. Dag er tief in Schulben ftede, mußten fie und glaubten fie gern, fie fprachen aber ihre Bermunderung barüber aus, bag es noch nicht anders ftebe: bie Einkunfte bes Landes, der Ertrag ber Erbzeis von 7 Sahren, die Contribution, die Trankfteuer von 3 Sahren, ber eingezahlte Pfandichilling für Litthauifch-Georgenburg murben, wenn nur andere bamit umgegangen mare, nicht nur gur Abjahlung ber Schulben, fonbern wol auch jur Anlegung eines Borrathe ausgereicht haben. Sie wollten nicht miftrauen, aber bie Umftanbe maren fo beichaffen, bag fie fich nicht alles Rachbentens erwehren tonnten. Sie befchwerten fich befonders, "bag viel verbachtige Schulben, barüber auch eine Inquifition becerniret, auch über ber tonigl. Commiffarien Inhibition gezahlt; bag auch bie Rechnung (Rechenschaft ber Regimenterathe) über ber R. M. Erflarung und Berbot auch ohne Beifein ber geordneten von ber gangen Lanbichaft als ber Ditvormunder vorgenommen, und bag biefelbe nicht von ber Beit angefangen, als ber alte herr fich feines Alters. halber bes Regimente geaußert und entschlagen, auch nicht

bis auf die Zeit der gethanen Rechnung mit Verrechnung ber gefallenen Landsteuer vollführt", endlich "baß tein richtig und genugfam Inventarium, wie Bormundern gebührt, aufgelegt, und bennoch bie Quittirung fogar turg vor bem Landtage und fo zu rechnen, im Anfange deffelben, ohne Bormiffen und Rath e. ehrb. Landichaft ausgebracht". Dan hatte zwar erfahren, baf bas Amt Riefenburg eingelöft fei, aber man mußte auch, baf fogleich Holland ebenfo boch befchwert, viel Sufen und Dörfer verfest ober gar vergeben, auf mehre Memter von neuem Gelb genommen, viel unnothige Gnabengehalter zc. verfchrieben und faft unnöthige "Gelbfpilberung" 3. B. mit bem Konig von Schweben getrieben fei. Die Regimenterathe hatten in ber Proposition ber bem Ronige von Polen gezahlten Summen, ber Roften ber Belehnung und anderer Ausgaben gebacht. Sierauf erwiberten bie vereinigten Stanbe: bie Lanbichaft habe ben tonigl. Commiffarien in Beiligenbeil teine Bufage gemacht, durch welche ber Bergog gur Geldzahlung verpflichtet gemefen mare, er habe hier gang in feinem Intereffe gehandelt und in der Berficherung, die dem Konige barüber gegeben fei, fei nicht von einer Bufage ber Stanbe, fonbern von einem Berfprechen Albrechts die Rede; die Untoften bes Buges nach Lublin feien burch bie Summen gebedt, welche bie Regenten vom Bierpfennig aus den Aemtern ohne Borwiffen der Raftenherren ober von biefen felbft gegen bie ausbrudliche Abmachung entnommen hatten. Die Ausgaben fur Gefandtichaften und bie Berlufte burch Difmachs und Theuerung feien gu Bergog Albrechte Beit oft größer und boch erträglich gemefen. Die Schulben ber verftorbenen Bergogin hatten

burch eine Sahreseinnahme von ihrem Leibgedinge und burch ihre fahrende Sabe gebect werben tonnen. Dem livlandifchen Buge unter Bergog Albrecht und ber Gelbfpilberung und Berruttung bes Regiments unter Stalich hatten fich bie Regimenterathe fraftig und bei Beiten entgegensegen muffen. Endlich wieberholten fie es nochmals: von einer Berpflichtung, ju belfen, tonne nicht bie Rede fein, bagegen fprache ber Beisbrief und bie heiligenbeiler Affecuration. Sie bewilligten nichts; wenn gut gewirthschaftet, bie becernirte Inquisition und Rechnung richtig vorgenommen werbe, fo tonnten bie Schulben noch ohne befonderes Buthun der Stande bezahlt werden; man habe noch die hinterstellige Trantsteuer, den Grobinschen Pfandfcbilling, bie fcmebifche Schuld, bes funftigen Beirathegelbes nicht ju gebenten; bag fie aber jum Beilager eine Steuer bewilligen follten, fei eine Reuerung. Siermit wunschten fie bem Bergoge Glud ju feiner Bermablung und verficherten, bag fie fich vor Abstellung ihrer gablreichen Beschwerben ju feiner andern Entschliegung verfteben murben.

Deutlicher konnten die beiben Stände sich nicht aussprechen, als in dieser Erklärung. herrschaft und Rathe
beantworteten sie mit Drohungen und mit stolzen Pochen
auf ihre Rechnungen und ihre Unschuld; so ganz machte
ber erste Stand die Sache der Regimentsräthe zugleich
zu der seinen. Die Aussicht auf einen erwünschten
Schluß des Landtags war für sie abgeschnitten. Es
verstrich abermals eine geraume Zeit, ohne daß wir erfahren, mit welcher Thätigkeit beiberseits sie ausgefüllt
wurde. Alles zog sich in die Länge und die Zahl der
anwesenden Deputirten, auch der Rathe, wurde wieder

fehr gering. Beiben Theilen scheint ber Landtag zur Laft geworden gu fein, aber wenn wir uns nicht taufchen, hatten beibe boch auch ihre guten Grunde, bas Enbe beffelben nicht zu befchleunigen. Die Rathe tamen wieber auf ihren Borfchlag, einen Ausschuß zurudzulaffen, und erwarteten, daß bie Stanbe bagu um fo geneigter fein wurden, je läftiger ihnen die Fortbauer bes Landtags falle; bie Stanbe aber mochten ihre Entlaffung jest nicht erwirten, wenn fie nicht zugleich bie Buficherung erhielten, an welchem beftimmten Termin ber Lanbtag wieder Bufammenberufen werben folle; benn ba die Sachen einmal fo weit gebieben waren, mußten fie insgefammt und viele einzelne großen Rachtheilen und Gefahren entgegenfehen, wenn es ben Regimenterathen gefiel, ihn gar nicht wieber zu versammeln. Zwar einen Ruchalt hatten fie noch: fie konnten Polens Bulfe ebenfo gut gegen bie Regimenterathe als vorher gegen die Stalichianer in Anfpruch nehmen; aber es liegt in ber menfchlichen Ratur, ju zögern, ehe man zum Aeufersten greift. Am 28. Auguft, als die Ankunft ber Braut bes Bergogs ichon in ben nachften Tagen erwartet murbe, ale bie Gefanbten verschiedener Fürften ichon angetommen waren, fchlug die Landschaft vor, den Landtag zu verschieben und erft acht Tage nach bem Beilager wieber zusammenzuberufen. Der Rangler antwortete, auch bie Regimenterathe hielten bie Bertagung für angemeffen, fügte aber hingu, baf ber Landtag erft fpater ale eine Boche nach bem Beilager wieber einberufen werben tonne. Die Lanbichaft erbat fich darauf die Festsetzung eines bestimmten Termins der Biebertunft; wenn nicht zwei ober brei, fo möchten es funf ober feche Wochen nach bem Beilager fein. Aber bie Regimenterathe gaben nur bas nichtsfagenbe Berfprechen, fie wollten beim Bergoge anhalten, bag ber Landtag fobalb ale möglich wieber ausgefchrieben werbe. Schon waren die turfürftlich und fürftlich brandenburgiichen Gefanbten, Albrecht Graf au Stolberg, Dittlof von Binterfeld und Georg von Banbach, angelangt und auf biefe richteten bie Stande nunmehr ihre Bude. Gie gaben jenen Runde von ihrem Zwiefpalt mit den Rathen und baten fie, es zu vermitteln, baf ein bestimmter Termin der Bieberversammlung festgefest wurde, fonft muften fie fich an bie Polen wenden. Die fremben Gefandten hatten gwar nicht ben Auftrag und bie Bollmacht, Bermittler ju fein, wollten boch aber mit ben Regimenterathen reben. Diefe ftellten fich bei ber Aubieng, als mußten fie von bem Difverftandnif mit ber Landfcaft nicht viel, und erfuchten bie Gefanbten, beren Befcmerben anzuhören. Diefe erwiderten, Die Sache merbe fich fo leicht nicht abmachen laffen, ba bie Lanbichaft bie Regimenterathe fur Partei anfabe, und befchrantten fich, um ihre Bollmacht nicht gu übertreten, auf ein Fürwort, bağ ein fefter Termin ber Bieberverfammlung angefest Aber weiter brachten auch fie es burch alle ihre Borftellungen nicht, als ju allgemeinen Berfprechungen: bie Regimenterathe wollten forbern, bag ber Bergog bie Beit feftfebe; febenfalls follte ber Lanbtag wieber gufammenberufen werben zc. Dagwifchen machten bie lettern bie Bemertung, fie murben es gerne feben, wenn ber mitbelehnten Fürften einer bann auf bem Landtage gugegen mare, baten aber bie Gefandten, bag fie biefen lestern Bunich ber Landichaft nicht befannt machen mochten (7. September).

Die fortgefeste Beigerung der Regimenterathe, einen Termin jur Bieberaufnahme bes Landtage ju fegen, erhöhte bas Difftrauen ber Stande, welche mohl mußten, baf bie Beziehung auf ben Berzog nur Schein fei, "fintemal einer ehrb. Lanbichaft, wie es mit S. g. (Gott erbarm und wende es) zu diefem Dal gefchaffen, ungeborgen". Die Regimenterathe waren wieder mit ihrem Borfchlage eines Ausschuffes hervorgetreten; bie Landschaft moge ihn erneuen, wenn fie die Roften nicht fcheue, um befto ficherer zu gehen; er moge fich wefentlich zur Stelle verhalten, bamit er jeberzeit, wie fich bie Gelegenheit bagu ichicte, wegen eines Lanbtages anhalten tonne. Aber die Landschaft wollte hiezu nicht einen bleibenden Ausschuß, fonbern einige wenige Bollmachtige orbnen, follte aber ber Landtag bennoch nicht berufen werben, fo mußte fie fich ben Receffen gemäß an Polen wenben. Enblich hatten bie Regimenterathe noch einmal eine Gelbbewilligung verlangt, mit ber Drohung, wenn fie nicht erfolge, fo murben fie mit ber Berpfanbung von Memtern fortfahren muffen. hierauf erhielten fie die Antwort, daß die Gelbbewilligung von der Abstellung ber Beschwerben abhange; man febe: "baf es ben Berren Regimentsrathen nicht fo viel um des Landes Wohlfahrt, als um bas Belfen und Geben ju thun fei, und obgleich viel bisher geholfen und gegeben, wiffe man boch schier nicht, wo es geblieben, ober mas es S. F. G. gefrommt, weil C. F. G. fast noch in fo großen Schulden als vorher ftede; ftanbe auch zu befahren, wo man fo haufen wollte, wie bisher, und nicht beffer Ordnung und Regiment ftiften und führen, bag, wie viel man für G. F. G. thate, foldes fo viel verschlagen möchte, als bas vorige"

(10. September). Hierauf folgte noch eine Erwiderung der Regimenterathe, die sich diesen Ramen übrigens verbaten, da der Herzog jest felbst regierender Fürst sei, erfüllt mit Beschwerden über das Mistrauen und die Borwürfe der Stände, in welcher die lestern zur Verantwortung ihres Verhaltens bei den mitbelehnten Fürstens aufgefordert wurden, und hiermit scheint der Landtag fürs erste geschlossen zu sein.

Am 10. October hielt ber Bergog von Julich und Cleve mit feiner Tochter Maria Eleonora in Ronigsberg feinen Gingug. Am 14. beffelben Monats vollzog der pomefanische Bischof Georg Benediger die Trauung. Der Bergog von Julich mar ichon wieber heimgekehrt, als am 9. November ber Martgraf Georg Friedrich von Unsbach anlangte 1). Er mar bon ben Regimentsrathen im Namen aller Stanbe gur Berreife eingelaben worben, obwol die legtern barüber gar nicht befragt waren und fpater Gelegenheit nahmen, fich barüber gu befchweren. Bon bem Bunfche ber Regimenterathe, baf ber Dartgraf an ben Lanbtageverhandlungen Theil nehme, borten wir ichon fruher. Sie erwarteten alfo ohne 3meifel von ihm gunftige Vermittlung in ihrem Streite mit ber Landschaft und in der Finanzangelegenheit. Aber auch die Stände ertannten ihn gern als Bermittler und er felbft, von bem Buftanbe Preugens burch feinen Gefanbten genau unterrichtet, fam auch in eigenem Intereffe; benn augenscheinlich rudte ber Beitpunkt immer naber, ba bas Land eines andern Sauptes bedurfte, ale bes bieberigen.

Gine ber erften Berrichtungen Georg Friedrichs in

<sup>1)</sup> Gregor Mollers Annalen in Act. Bor. t. II, p. 110 sq.

Preußen war eine Untersuchung über den Gefundheite-Buftand Albrecht Friedriche. Es eröffnet fich bier eine ber wibermartigften Aussichten auf bie Schaben jener Epoche, in welcher bie gemeinften Berbrechen ben am höchften Geftellten zugetraut und nicht undeutlich vorgeworfen wurden, wenn auch ber Grab ihrer Schulb ein Geheimniß bleibt. Dan fprach unverholen bavon, bag bie Berzogin vergiftet fei; ber Abel hatte fcon auf ber legten Busammentunft es ben Sof- und Landrathen nicht verbergen mogen, ba diefen "besfalls mehr als ihrer einem fich zu verantworten baran gelegen", und mahnte wieberholentlich, baf die Untersuchung über die Bergif-tung, "barin etliche Rathe beschulbigt", nicht fo gleichgultig behandelt werde. Des jungen Bergogs Albrecht Friedrich Geifteszerruttung wurde ebenfalls verbrecheriichen Mitteln und unwürdiger Behandlung zugefchrieben. Man fprach von einem bofen Trant, ben er auf ber hochzeit ber Tochter bes Burggrafen in Fifchhausen (1. Februar 1573) gethan, und von einem andern Trant, ber ihm nach einem Babe ju Pfingften gereicht fei, und er felber wurde faft ununterbrochen von ber gurcht gequalt, man fuche ihn ju vergiften. Schon am 13. Dovember wurde öffentlich in den Rirchen um Biederherftellung feiner Gefundheit gebetet 1). Bu der Inquifition, welche Georg Friedrich nun anftellen ließ, murden bie inzwischen wieder verfammelten Abgeordneten von Land und Stadten tros ihres Gefuches nicht zugelaffen; auch

<sup>1)</sup> Gregor Möller in Act. Bor. П. р. 89, 115, 117. Bgl. Faber's Archiv Bb. 2, S. 127 ff.

Sift. Tafdenbuch, Reue &. X.

bie acta examinis murben ihnen verfagt; Georg Friedrich, in Uebereinftimmung mit ben Regimenterathen, theilte ihnen nur bas Refultat berfelben mit, bag ber Blobfinn bes Bergogs angeboren fei, und forderte Rath und Gut= bunten ber Stanbe, mas babei ju thun fei. Jene Erflarung über ben Blobfinn bes Bergoge befrembete aber felbft die Berren und Landrathe: fie hatten ben Bergog andere gefannt und fich von feinem bellen Berftanbe gu überzeugen oft Gelegenheit gehabt; er habe fertig reben, lefen, ichreiben, lateinifch und polnifch faffen und begreifen, welfch und beutsch tangen, auch fechten, reiten und bergl. gelernt; beffen tonnten bie branbenburgifchen Gefandten, bie polnifchen Commiffarien, die auf bem Reichtage ju Lublin Berfammelten Beugnif geben; bas bemeife fein Benehmen gegen bie, welche ihm feinen Ralvinismus vorwarfen, und fein Benehmen in ber nun vollzogenen Seirathsangelegenheit. Er möge tardi ingenii gemefen fein; bofe Leute hatten ihm ble Diener bes gottlichen Wortes, bann bie Rirche verhaft gemacht, bann fei er auf allerlei unnöthige Gebanten und Melancholie gerathen, habe die Duhe vertrunken, auch wol manchen unnöthigen Trunt gethan, und fo fcheine feine Berruttung allmälig zugenommen zu haben. Sie hofften bemnach, bag er burch Gebet und driffliche Mittel, wenn er vom Trunte laffe, wiederhergeftellt werben möchte; er mußte zuerft bahin gebracht werben, bag er bie Geiftlichen leiben tonne und feine taglichen Gebete halte; bann könnten bie medici bas Ihrige auch bazu thun. Much Lanbichaft und Stabte bezeugten, bag ber Bergog nicht von feiner Geburt an blobfinnig gemefen fei, befcmerten fich aber jugleich, bag eine Angelegenheit,

welche für fie als die Mitstände von der höchsten Bichtigfeit fei , ihnen fo verborgen gehalten werbe. Gie verlangten bie Inquifition in ihrem Grunde fennen gu lernen, ohne bas fei es ihnen bebenklich und unmöglich, einigen fchlieflichen Rath von fich zu geben. Georg Friedrich antwortete ben Standen insgesammt: nicht gerade in bem jegigen Buftande fei ber Bergog von Geburt an gewesen, aber bie "melancholische Complexion" sei ihm angeboren. Die Buziehung zu ber Inquisiton und die Mittheilung ber Prototolle verweigerte er auch jest und gab bann einen Rath, gegen ben wol Niemand etwas haben konnte, ber auch mit der ausbrucklichen Aufforderung des Bifchofe Beehusius übereinstimmte, man folle bie Geiftlichen, bie man jum Bergoge laffen wollte, burch einen Ausschuß bestimmen und über bie weitern Mittel feiner Wieberherftellung verschiebene Merzte mit einander conferiren laffen.

Georg Friedrich scheint, als er die Landschaft in dieser Sache um Rath und Gutdünken befragte, noch etwas anderes gemeint zu haben. Die Landschaft wenigstens verband mit der angegebenen Erwiderung die ausdrückliche Verwahrung, daß sie nichts zu thun bedacht, das den Pakten zuwiderliese, und was sie damit meinte, geht wol aus der Antwort Georg Friedrichs hervor, der, wenn er sich auch über diese Verwahrung verwundert stellte, doch zugleich erklärte, daß er sich auf nichts, was disher schriftlich oder mündlich vorgebracht sein, oder noch vorgebracht würde, anders als seiner Blutsverwandsschaft und Lehnsanwartung nach, nicht etwa in der Meinung, sich dadurch einiger Jurisdiction anzumaßen, eingelassen habe oder einlassen werde. Er hatte

noch tein Recht auf die lettere, aber der Buftand des Serzogs hieß ihn der Butunft nachdenten.

Die Stanbe beschäftigten fich vorzuglich mit ber Bufammenftellung ihrer Befchwerben über bie Regimentsrathe. Diesmal war aber vom herrenftanbe feiner und bie Landrathe in fo geringer Bahl gegenwartig, daß fie, von ben beiben anbern Stanben gur Begutachtung ihrer Befchwerden aufgeforbert, diefe hinausschieben wollten. Abel und Stabte, benen folder Auffchub bochft ungelegen war, forberten fie bringenb auf, wenn fie fich nicht im Ramen ihres Standes aussprechen wollten, wenigftens ale Lanbfaffen, Die bes Landes Beftes gu fördern ichulbig maren, an ben Sanbeln Theil zu nehmen. Bwei von ihnen folgten biefer Aufforderung, worauf Abel und Stabte ertlarten, ba fie mertten, "bag mehrentheils unter herrschaft und Rathen nicht fondere Luft hatten", daß fie bie Sache allein vornehmen wollten, und nun einigten fie fich ben 16. December, über jenes Befchwerbelibell, beffen Inhalt wir icon oben mitgetheilt haben. Dan übergab baffelbe bem Dartgrafen Georg Friedrich und ber Berzogin und erhielt burch jenen bie Berantwortung ber Regimenterathe gurud. So ging ber Schriftwechfel eine Beit lang fort, aber ohne baf baburch etwas gewonnen mare; bie Regimentsrathe leugneten ober suchten zu beschönigen und zu entfculbigen, jeboch ohne baburch auf bie Stante Ginbrud gu machen. Endlich protestirten fie gegen bas Borhaben ber Lanbichaft, bie Memter, ale mare ber Bergog nicht mehr bas Saupt, am hofe und auf bem Lande gu veranbern (20. Januar). Die vereinigten Stanbe antworteten, biefe Protestation fei fehr unnöthig, ba bas

Borhaben gar nicht im Plane sei; sie gedächten nicht, ihre Befugnisse zu überschreiten oder die Rechte des Herzogs zu beeinträchtigen; sie müßten jenen Protest als eine Injurie ansehen, da sie ihre Bollmachten in nichts überschritten hätten; "benn daß eine ehrbare Landschaft ob etlicher wenigen Oligarchia Beschwer trägt, über ihre Freiheiten und Landesprivilegien hält, gute Polizei und Regiment zu ihres g. H. und des Landes Besten gerne gestiftet und erhalten sähe", darin handeln sie hoffentlich nicht unrecht.

Bugleich um fich Luft zu machen und eine fleine Rache zu üben, manbten fich die Regimenterathe in Berbindung mit ben Landrathen und im Bertrauen auf die Gunft bes Markgrafen du Angriffen gegen die vereinigten Stande, die ebenfowenig Erfolg hatten. An ber Spige bes Abels hatte bis bahin Friedrich von Aulack geftanden, eben ber, welcher feiner freien religiöfen Unsichten wegen früher zwar manche Anfechtungen erlitten, auf diesem Landtage aber bis bahin ungestört bas Wort geführt hatte. Run ertlarten bie Landrathe, auch fie wollten ihre Nothburft bem Baterlande zum Beften vorbringen, bas wichtigfte für bie Religion, alle Kalviniften und fonft Berbachtigen follten nach ben Receffen entfernt werden, Friedrich von Aulack sei beshalb schon ber Rathsstelle entsest, er ber bas corpus doctrinae pruthenicae hart angefochten, wolle nun Bortampfer fur bie Saltung der Receffe fein! Gie verlangten feine Entfernung von bem Markgrafen, ber ihnen aber eröffnete: auch ihm wurde bie Entfernung bes ichlauen, überklugen Aulad angenehm fein, allein jest, ba er noch nicht Curator ober Abminiftrator bes Bergogthums fei, tonne er ihn

nicht abschaffen; übrigens seien den Kalvinisten durch die Recesse über die Aemter nicht der Aufenthalt im Lande und die Theilnahme an den Landtagen versagt; wenn es aber einen andern Grund, ihn zu entsernen, gebe, wolle er schon behülstich sein. Da der Angriff auf Aulack fruchtlos war, machten die Landräthe dem Markgrafen den Vorschlag, daß er den Deputirten des Adels und der Städte ihre Bollmachten absordere, Abschriften davon nehme, daraus wie weit ihre Gewalt sich erstrecke, "und was sie zu suchen im Veschl haben mögen, gnädig erlerne, auch wie viel der Abgesandten allhier zur Stelle und wie viel derselben abwesend wären, imgleichen auch wer ordentlich mit gebührlicher Vollmacht zum Landtag verordnet und geschickt, oder allein für sich selbst allhier wäre, erkundige." Auch das, wenn es überhaupt ausgeführt wurde, hatte keinen Erfolg.

Die Stellung bes Markgrafen in biefem Streite ist, wenn wir auch nicht mit Bestimmtheit sagen können, wie weit er bas Berfahren bes Abels und ber Städte wirklich migbilligte, insofern wenigstens nicht zweifelhaft, als wir erkennen, baß er mit ben Regimentsräthen und bem ersten Stande in gutem Bernehmen zu bleiben wünschte. Er eröffnete ihnen unter andern: "weil die Landschaft über beschehene Erinnerung ihrem Kopf solgen und ihren eignen Willen haben wolle, musse er es zur Zeit in Mangelung der Jurisdiction geschehen lassen; da er aber zu gebieten hätte, sollten die Hang anders geschaffen sein." Er war also nicht im Stande, den Streit der Stände mit den Regimentsräthen zu schlichten, und seine Hauptabsicht schein es nie gewesen zu sein. Auf biese hatte er vielmehr schon durch die Untersuchun-

gen über den Zustand des Herzogs hingewiesen. Eine Zeit lang gab er sich jenen Bermittelungsversuchen hin, dann aber trat er mit der Anfrage hervor, ob ihm nicht gebühren wollte, in Berbindung mit der Landschaft dem Könige die Lage des Herzogs zu melden, damit dieser dem durch die Pakten zunächst Berechtigten die Sorge für den Herzog und die Administration des Herzogthums, natürlich nur dis zur Wiederherstellung der Herzogs übertrage.

Diefer Untrag brachte auf dem Landtage fofort die lebhaftefte Bewegung hervor. Bum erften Dal hatte man die Aufforderung, Die Frage, wem die Regentschaft in biefem befondern Falle fur ben blobfinnigen, aber volljährigen Bergog gebühre, ernftlich ju ermagen. Un und für fich betrachtet, maren bie Berhaltniffe fo, bag Abel und Stadte eine zuverläffigere Regierung als bie ber Regimenterathe munichten; ber Markgraf mochte alfo in Rudficht auf die Abministration auf fie ficherer gablen, als auf die Regimenterathe und ben erften Stand, wahrscheinlich hatte er nur beswegen bis bahin fich ihnen willfährig bezeigt, um baburch ihre Beiftimmung auch in bem für ihn wichtigften Punkte gu erhalten. wurde aber in feinen Erwartungen ganglich getäuscht, und es gefchah, bag eben ber, beffen Bemuhungen eine Ausgleichung ber Parteien ju Stande ju bringen, vergeblich blieben, wider feinen Willen den Unftof gu einem Abkommen gab, bas am Anfang biefer Berfammlung Niemand erwartet hatte. Alle Stande waren barüber, baf nach ber Regimentenotel und bem Teftament bes Bergoge Albrecht bie fernere Berwaltung bes Bergogthums ben Regimenterathen gebuhre, im Gangen einig.

In diefem Sinn fprach fich gleich ber erfte Stand aus, etwas deutlicher noch ber zweite, obwol er in einer folchen Sache nothwendig von ben Sinterlaffenen neue Bollmacht einholen gu muffen ertlarte. Die entscheibenbe Benbung aber gab bas Gutbunten ber Stabte, welche die vorher besprochene Angelegenheit mit der eben angeregten fchlau zu verbinden wußten. Die Frage fei, mer bei biefem Buftanbe bes Bergogs in allem , die wirkliche volltommene Beftellung thun folle." Der Markgraf tonne und wolle es auch, wie er öffentlich (freilich in gang anberem Sinne) erklart habe, nicht. Bringe man bie Sache fo gang ohne vorgangige Berathung an ben Ronig, fo fei bie Ginfegung eines Gubernators gu befürchten: benn obwohl ein folder nach ben Datten erft bann eingefest werben folle, wenn alle Erben bes Berjoge ausgestorben maren, fo konne boch leicht aus einer geringen Urfache eine große gefcopft werben. Gie gaben baher den Rath: "Sintemal unleugbar, wie es auch die herren und Rathe Anfangs mit ihrer Schrift verjaet und verftanben, bag bas Regiment biefes Landes übel beftellt, nicht bermagen wie recht fein follte gehaufet und allerlei große Mangel und Gebrechen berhalben vorhanden und bemnach die außerfte bes herrn und bes Lanbes Rothdurft erfordert, bag bas Regiment foll und muß beffer verfehen werden, dag nunmehr die von ber Berrfchaft und Rathe alle Bedenten, Affecte und Bewegniffe, bie fie au bem einen ober andern haben möchten, hintanfegen und allein babin gedenken und neben benen von ber Lanbichaft und Stäbten mit hochstem Ernft und Treuen mit rathen, bewegen und beforbern helfen wollen, bağ bas Regiment laut und inhalt ber Regimentenotel

und des Testaments, welche nicht allein auf Abwesen und Abfterben und Unmundigfeit des Berrn, fondern auch bei Leben und Regierung beffelben in ben hoben Memtern gemeint und fein follen, beftellen, auch ba es ber Lanbe Mothburft erheischt, mit Erbefferung verfeben" 2c. Freilich muffe alles auf Ratification bes Ronigs gestellt merben, boch merbe ber Ronig feine Beftätigung nicht verfagen, wenn alles in Ordnung gebracht fei (11. Rebruge 1574). Diefer Borfchlag murbe allgemein angenommen. Die gemeinfame Antwort, welche ber Markgraf von ben Stanben erhielt, lautete, es fei ihnen allen "vieler hober wichtiger Urfachen halber gar hoch bedenkiich bagu ju rathen, bag bes Bergoge und andere biefes Landes Gelegenheit, ehe und wenn bie Regierung inhalts ber Regimentenotel, des alten feeligen Bergogs in Preugen Teftaments und ber Receffe auf gebührliche gnabige Beftatigung R. DR. ju Polen nothburftig bestellt und angeordnet, an biefelbe R. M. gebracht werden follte" (13. Februar). Und wenige Tage barauf berichteten fie bem Markgrafen: "Go find wir nunmehr bes Borhabens, uns fammtlich mit einander zusammenzuschlagen und höchftes Bermögens und Fleifes babin zu trachten, ob mit Gott zwischen uns ber Regierung halben, und wie es mit bem einge =. fallenen Difverftand und anderem verbleiben möge, einhellige Bergleichung gefchehen moge, bamit hinforber bei biefem unferes gnabigften Landesfürften betrüblichen Buftande bis zu Ihrer F. G. Befferung (bie Gott balb verleihen wolle) bas Regiment ohne Berlegung einiges Menfches habender Gerechtigfeit, Regimentenotel und Teftamente nothburftig moge

bestellt werben" (15. Februar). Nach Polen wurde im Namen aller Stände eine Gesandtschaft abgesertigt, welche ihre gemeinsamen Interessen bei dem neuen Könige Heinrich von Balois überhaupt, und namentlich auch die Aufrechterhaltung der Pakten und Necesse in Acht haben sollte — wahrscheinlich mit Beziehung auf die Absichten des Markgrafen. Auch berichteten sie dem Könige von dem Zustande ihres Herzogs, aber mit dem Jusaße, sie zweiselten nicht durch ihre gemeinsamen Bemühungen und mit dem Rath der Herzogin Ordnung und Ruhe erhalten und des Herzogs Hoheit und das allgemeine Beste wahren zu können, was sie aber beschließen würden, sollte zur Natissication des Königs gestellt werden (6. März).

Die Regimenterathe, welche nichts mehr fürchteten, als die Ankunft ber polnischen Commissarien, welche von ber Lanbichaft fruher erbeten maren und jeden Augenblid antommen fonnten, befonders ba Rofita große Reigung verfpurte, feine frubere Rolle weiter zu fpielen, hatten ben Borfchlag ber Stabte begierig mitergriffen, ber ihnen die Aussicht zu friedlichem Abkommen eröff-Sie erboten fich gegen alle Stanbe, über febe Beschuldigung fich vor ber Bergogin zu rechtfertigen, nur verlangten fie, baf man bem Rinbe einen Ramen gebe und anzeige, in welchen Studen man fie befprechen wolle, und baf man um bes allgemeinen Beften willen weitsehende gefährliche Mittel (bie polnifche Commission) vermeibe (26. Februar). Es war ein guter Grund gum endlichen Bergleiche gelegt, als die zweite Abtheilung bes langen Landtages, bie vom November 1573 bis zum

Anfange des März 1574 gedauert hatte, auf einige Wochen geschloffen wurde.

Man erwartete die Aufrichtung deffelben von ben nachften Sigungen bes Landtages, ber icon am 26. Darg wieber eröffnet murbe. Daneben murbe an bie urfprung. liche Proposition, befonders an bas Gelbbedurfnif von ben Regimenterathen und an einige firchliche Angelegenbeiten von Beshuffus und Bigand erinnert. Der erftere hielt wegen Entfernung bes Deputirten Aulad, beffen Ralvinismus icon oft angegriffen und vertheibigt mar, und bes Doctor Stojus, welcher bem Berzoge bie Beiftlichen verhaft gemacht haben follte, und wegen Menberung ber neuen Statuten ber Universität, biefer feines Gehaltes megen an. Aulack martete nicht erft auf einen Fürsprecher, und es tonnte ihm an Sympathie auf bem Landtage nicht fehlen, wenn er auseinanderfeste, wie gehäffig ber Bifchof aus feiner Theilnahme auf einen unglucklichen Ausgang bes Landtages hinweise: übrigens meffe er bie Schuld nicht bem Bifcofe bei, fonbern benjenigen, aus beren Röcher ber Pfeil genommen fei; bie Sache fei einmal jum Berhor gefcoben, bem er fich unterziehen werbe; er habe fein perfonliches Intereffe, an bem Landtage Theil zu nehmen; boch werbe er bem Auftrage feiner Sinterlaffenen genügen, und nur biefe konnten ihn abrufen. Stojus, ber vielleicht fehr recht hatte, wenn er als Arat bes Bergogs ben Rath gab, bie Perfonen, welche bem Bergog zuwider maren, namentlich ben Sofprediger, ben er nicht leiben wolle, zu entfernen, murbe von ber Berzogin bemertt: bag er unter ber Jurisdiction bes Rectors ber Universität ftebe, fo lange fein Bergeben nicht rein

firchlicher Ratur fei. Die Beranberung ber neuen Statuten ber Universität, welche nach ber Unficht ber Bischöfe in dem Punkte de spirituali jurisdictione episcopi ben Receffen wiberfprachen, murben von ber Ber-Rogin bestimmter abgelehnt, als es bisher geschehen mar; bie neuen Statuten feien von R. DR. beftatigt und Berzog Albrecht habe fie in der Thumkirche feierlich ablefen und für alle Emigteit einführen laffen; bie alteren aber feien barum abgefchafft, "baf fie nur auf ein Particular gerichtet gemefen." Die Universität felbft vertheibigte ihr Recht gegen ben Bifchof in einer langen wiffenschaftlich gehaltenen Debuction. Und in ber That maren in biefem Puntte alle Anftrengungen ber Bifchofe vergeblich; bie Universität blieb bei ben neuen Statuten und bamit frei von ber bifchöflichen Beauffichtigung. Bigand's Antrag, welcher auf einen höhern Gehalt, als ihm gezahlt wurde, Anspruch zu haben meinte, wurde von ber Bergogin, als auf einem Digverftanbniffe beruhend, abgewiesen, ba ihm nur 200 Thir. als Professor und 100 als geiftlichem Rath gebührten; aber die Stande verwandten fich einstimmig für ihn, und einige Ebelleute fchoffen für bas erfte Sahr fogleich bie fehlende Summe aufammen, für ben Kall, bag er fie nicht auf anberm Wege erhalten follte.

Die Sauptaufgabe ber Zusammenkunft war nicht so leicht, und die Landschaft hatte ihre Rechnung auf die polnischen Commissarien noch keineswegs gestrichen. In gewisser Rücksicht standen die Dinge wie im Jahre 1566: eine gehaste, eigenfüchtige Regierung, die Stände im Kampfe gegen dieselbe, polnische Commissarien erwartet. Aber dadurch unterschieden sich die gegenwärtigen Ber-

hältnisse von den damaligen wesentlich, daß die gehaßten Rathe sich diesmal nicht auf den Landesfürsten, sondern auf eine ausgedehnte Freundschaft und Verwandtschaft stützten, und daß der Zwiespalt nicht sowol zwischen dem Fürsten und den Ständen als zwischen dem ersten und den beiden andern Ständen ausgedrochen war. Dieser Umstand zeigte aber auch den friedlichen Weg zur endlichen Lösung des Knotens. Die Regimentsräthe konnten den Plaß räumen, ohne daß das ganze Land dadurch in seinem Innern so erschüttert wurde, wie im Jahre 1566. Es ist interessant, diesen Kampf, welcher mit einem schwer errungenen Siege der Stände endigte, näher zu verfolgen.

Markgraf Georg Friedrich mar bereits aus bem Lanbe gezogen und hatte nur Wambach als Bevollmächtigten zuruckgelaffen. Er hatte mahrend feiner Anwesenheit ber jungen Bergogin feinen Antheil an ber Regierung geftatten wollen, mas felbft bie Regimenterathe nicht billigen konnten. Best kam man überein, gerabe fie um Bermittelung zu bitten, wobei Abel und Stabte jeboch ausbebangen, bag, wenn fie Jemanben babei gu Rathe ziehen wollte, bies nicht bie Regimentsrathe, fonbern ihre clevifchen Rathe, ober Wambach ober etwa Erhard von Runheim fein follte. Die Bergogin aber fühlte du politischer Thatigkeit keine große Reigung und wenn fie fich auch zur Theilnahme an ben Sanbeln her-gab, fo war boch eine bebeutenbe Wirkfamkeit von ihr nicht zu erwarten. Che Abel und Stabte fich in bie Berhandlung einließen, proteffirten fie, "baß, wenn aus ber fühnlichen Sandlung nichts Fruchtbares heraustomme. die ganze Verhandlung nichts und fraftlos, und diejenigen, welche es berühre, ber Bufprache feineswegs gefreit fein follten." Aber wichtiger mar bie Frage über bie Geltung ber zu faffenben Befchluffe und Anordnungen. Der erfte Stand verlangte, baf man vorweg die Erklarung gebe, bag ber Bergog, wenn er wieberhergestellt wurde, biefelben nach seinem Billen und Gefallen zu andern Dacht haben folle, und feste fich ber Ratification burch ben Ronig von Polen, aus ber mancherlei ichabliche Beitläufigfeiten erfolgen mußten, entgegen. Gerade umgefehrt urtheilten bie beiben andern Stanbe, jenes Borbehalts fur ben Bergog bedurfe es nicht, ba man mit Rath und Wiffen ber Bergogin verfahre, beren Anordnungen ber Bergog jebergeit billigen werbe, und beftanden auf ber Ratification bes Ronigs, indem fie barauf bindeuteten, baf ber Ronig fruber in ähnlichen Fällen feine Commiffarien babei gehabt und beren Receffe bestätigt hatte, wie ju Lublin und fonft. Die vereinigten Stande mußten bie fonigliche Ratification um fo nothiger finden, ba fie in ber That mit großen Planen umgingen. Sie erachteten fur nothig: "baß man erftlich mit ben herrn Regimentsrathen, Die abzuhanbeln feien, fcbließe, bamit man miffe, mer bleibe ober nicht, boch bag mittlerweile bis andere an ber abgehandelten Statt geordnet, biefelben in ihren Memtern verharrten; und bann folgenbe ein Befchmerungsartifel nach bem anbern, fo viel beren in Sandlung gezogen werben mogen, vorgenommen und fofern möglich, bie Bergleichung getroffen werbe. Rach biefem hatte man Inftructiones mit Rath ber Regimenterathe und aller Landstände ju machen, welcher Geftalt fich ein jeber von ben vier Regimenterathen hinfort in feinem

Amt und sie alle sämmtlich zu verhalten, wie ferne sich ihr Befehl erstrecke, damit nicht einer dem andern in sein Amt falle, sich eines mehreren annehme oder weniger thun wolle, als ihm gebührt. Dann auch, daß man von Faffung des Regiments und andern guten löblichen gemeinen Ordnungen, die zu Stiftung und Erhaltung guter Polizei dienlich, rede und schließe, dazu denn die Bergleichung in den Beschwerungspunkten eine gute Nachrichtung und Vorbereitung sein würde."

Buerft alfo handelte es fich um die Perfonen der gegenwärtigen Regimenterathe. Unter biefen hatten bie beiben von Rreug, Sans ber Rangler, welcher fcon 68 Jahre, und Christoph der Burggraf, welcher 56 Jahre zählte, schon mährend der Anwesenheit des Markgrafen ihre Entlassung nachgesucht, aber noch nicht erhalten, und den alten Kanzler wenigstens konnte man seiner ausgebreiteten Gefchaftstenntnif wegen, tros feiner ichon fehr fühlbaren Schwäche in ber That nur fcmer ent-Seine Freunde nannten ihn ben preußischen Cicero und, wenn sie unter sich waren, die Opposition abwechselnd bie talvinistische (weil Aulad an ber Spige ftand) ober catilinarische Berschwörung. Aber burch ben Erfolg, mit welchem der Ranzler biefer entgegengetreten ware, verdiente er ben Chrennamen nicht, ben man eher mit feiner vieljährigen Wirksamkeit auf ben Lanbtagen überhaupt rechtfertigen konnte. Sans von Bittmannsborf, der Schwiegersohn bes Burggrafen, mar bem Dbermarschall Joachim von Bort zuerft nur zugefellt, nach feinem Tobe 1572 in feine Stelle getreten, aber bie vertrauteften Freunde ber Regimenterathe bekannten (in

einem Schriftstud, das den Standen nicht in die Hande tam), daß er "feltsam" in das Amt gekommen und bemselben "zu wenig" sei. Der Hosmeister hand Jacob Erbtruchses von Waldburg konnte in dieser Rucksicht nicht angesochten werden, es lag keine so handgreisliche Ursache zu seiner Entlassung vor, und doch war er der gehafteste von allen.

Der Gang ber Berhandlungen mar ber, baf bie vereinigten Stanbe fich zuerft mit bem erften Stanbe einigten, ihr Abkommen follte bann ber Berzogin vorgelegt und von biefer ben Regimenterathen angefunbigt werben. Der erfte Stand suchte naturlich bie Bebingungen, unter welchen man ben Regimenterathen bie Abbankung zumuthen konne, möglichft gunftig zu ftellen. Bie er fcon im voraus barauf angetragen hatte, baf bie Regimentsrathe, wenn fie jemand worin zu besprechen hatte, fie bei ihrem Leben barum befprochen, nach ihrem Tode die Ihrigen verschont bleiben follten, fo verlangte er jest, als von ber Abhanblung bes Burggrafen bie Rebe war, man moge bemfelben bie Bahl feines Rachfolgers anheimftellen, er felbft aber folle fich vorbereiten, biefem Rechenschaft feiner Amteverwaltung abzulegen; bergleichen Bebingungen tonnten bie anbern Stanbe nicht eingehen. In Rucksicht auf die Ausstattung bes Burggrafen nach feiner Abbantung machten Berrichaft und Landrathe gemäßigtere Borfchlage. Er hatte von Bergog Albrecht zwei Dorfer, Spiteinen und Damerau, auf Lebtage und vier andere pfandweise erhalten und biefe feinem Sohne von bem jegigen Bergoge auf Lebenszeit ausgebeten; er follte von biefem Berlangen abfteben und fich mit bem begnügen, mas er befige. Diefe Borschläge nahmen Abel und Städte an und sprachen ihrerseits bei dieser Gelegenheit den Wunsch aus, daß sortan
nicht zwei Brüder auf einmal im Regiment sein dursten,
was aber wieder von Herrn und Landrathen hart gesochten und als ein Einbruch in die Rechte der Obrigteit, der Mitbelehnten und des Königs dargestellt wurde,
wogegen jene jedoch einwendeten, daß die Mitbelehnten
sich wegen dieses Punktes vielmehr in ihrem Sinne erklärt hätten und des Königs Ratisication noch eingeholt werden sollte:

Der zweite, an ben die Reihe fam, mar Sans von Bittmanneborf, ber mit bem Dbermarschallamt noch bie Boigtei von Fischhausen verband. Abel und Stabte verlangten, bag bie Bergogin ihn gur Nieberlegung beiber Memter vermöge, benn gegen bie Grundgefege bee Lanbes habe er Fischhausen, ohne vorher Sauptmann eines andern Amtes gewefen du fein, und bie Dbermarfchallftelle ohne Biffen bes Sofmeiftere erhalten: ichon ber Markgraf Georg Friedrich habe um die Abhandlung mit dem Obermarichall fich du bemühen verfprochen, aber nichts ausgerichtet. Die Berren und Landrathe führten für ihn an, bag er allerdings, ehe er Fifchhaufen erhalten habe, Sauptmann eines Amtes gewefen fei, namlich von Taplaufen. Aber Abel und Stäbte erklärten, bies fei nur ein Rammeramt, beffen Bermaltung einem Rammerer, aber nicht einem Sauptmann gufomme; und wenn einmal ein Ebelmann ein folches Amt übernehme, fo wurde er nur Ehren halber Sauptmann genannt, ohne es zu fein; jebenfalls fei baburch ben Grundgefegen nicht genügt. Der erfte Stand ließ jeboch nicht von feiner Unficht, ba von ber Enticheibung biefer Frage

großentheils Wittmannsborf's tunftige Stellung abhing, und ftellte zulest die Entscheidung der Herzogin anheim, was jedoch die andern Stande ebenfalls nicht zugeben wollten.

Ueber ben Kangler, ju bem man bann überging, erflärten bie vereinigten Stanbe: man fei mit feinen Diensten, wenn es auch an manchen Ausstellungen im Einzelnen nicht fehle, im Gangen gufrieben, aber er fei alt und fcwach und habe felbft um feine Entlaffung gebeten, ja gebroht, wenn fie nicht erfolge, fich felbft gu entfegen. Es icheine am angemeffenften, ihm einen anbern Rangler gur Seite gu fegen, bamit er mit ben laufenben Gefchaften verfchont murbe und nur in wichtigern Angelegenheiten feinen Rath gebe; boch burfe ber neue Rangler fein Nothnagel fein, fonbern muffe auch ohne Buziehung bes alten vollkommene Autoritat haben. Den vollen Gehalt konne man beiben nicht bewilligen, fonbern erwarte, bağ ber alte Rangler etwas von feinem Gehalte werbe fallen laffen. Siegegen wandte ber erfte Stanb ein, man moge boch jebes frantenbe Wort bem alten treuen, wohlverbienten Mann erfparen und ben Gehalt ihm nicht furgen und ihm felber bie Wahl feines Gebulfen überlaffen. Darauf antworteten bie anbern, fie könnten ihn für so gar unschulbig nicht halten und hätten bas auf bie allerglimpflichfte Weife angebeutet, die Ermäßigung feines Gehaltes fei unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen unerläßlich, bie Bahl bes Gehülfen fonnten fie ihm eben fo wenig als vorher bem Burggrafen bie feines Rachfolgers überlaffen; zuerft handele es fich um die Abdantung; bie Wieberbefegung follte nachher mit Rath ber Bergogin und aller Stanbe vorgenommen merben. Dan fam in biefen Berhandlungen nicht weit, obwol bie polnischen Commiffarien für bie vereinigten Stanbe eine machtige Stupe maren; benn bie Unfpruche ber Regimentsrathe und ihres Anhanges waren ebenfo hartnädig, ale ihre Abneigung und Furcht vor polni. schen Commiffarien groß war; bie beiben Kreuz baten bringend um Entlaffung und Ernennung ihrer Nachfolger, aber ohne fich über die Bedingungen berfelben au erklaren; über Wittmannsborf mar fo gut als nichts entschieden; ber Landhofmeister fprach von freundlicher nachbarlicher Sanblung ber Stanbe mit ben Regimenterathen, pochte aber auf fein Deputat. Dennoch maren Abel und Stabte gesonnen, bis jum Ende ber Berhandlungen auszuharren. Es fann alfo nicht ohne Ginwirfung ber Regimentsrathe gefchehen fein, baf bie ohnehin nicht vollzählig verfammelten herren und Landrathe fich gerabe jest zum Theil entfernten. Die noch übrigen, in ihren Anfichten überbies zwiespaltigen, erklarten, fie konnten bei ihrer geringen Angahl fich in feine weiteren Berhandlungen einlaffen. Abel und Stäbte beschwerten fich barüber bei ber Berzogin, welche ben beiben noch anwefenden Landrathen ihr Diffallen darüber zu ertennen gab, baß ber Landtag wieber ohne Erfolg geblieben fei. Sie murben überdies in ber hoffnung getäuscht, bie Bergogin murbe bie Bermittelung übernehmen: benn biefe ließ fich faft auf nichts ein und ertlarte ihnen ausbrucklich, nicht Bermittelung, fondern nur Theilnahme an ben Unterhandlungen habe fie versprochen. Sie glaubten baber burch bie Umftande felbft auf die Bermittelung polnifcher Commiffarien gewiefen und teinem Bormurf ausgefest zu fein, wenn fie fich berfelben bebienten. Da fie faben,

baf ber Landtag gang gegen ihren Billen nun boch murbe aufgeloft merben muffen, erfuchten fie bie Bergogin fich barüber gu entscheiben; fie antwortete, nachbem fie fith mit ben Regimenterathen befprochen, biefe hatten nichts bagegen, daß er brei Wochen nach Oftern fortgefest werbe. So wurde ber Landtag am 10. April abermals unterbrochen, nachbem er nur 14 Tage gebauert hatte, aber bie nachfte Fortfepung beffelben mar noch fürzer (fie bauerte nur vom 8 .- 11. Dai 1574), ba man, ohne noch bie Steuerbewilligung ober bie Beftellung bes Regiments vorgenommen zu haben, abermalige Bertagung befchloß. Es war nämlich inzwischen ein Schreiben bes polnifchen Königs Beinrich von Balois (batirt vom 10. April) eingegangen, in welchem er ber preufifchen Angelegenheiten fich anzunehmen verfprach, aber anderer bringenberer Wefchafte megen einigen Auffcub anfundigte. Herren und Rathe erflarten: in Rudficht auf bas Regiment und bie Landesbeschwerben fei nun bes Königs Schluß zu erwarten; bei bem Dangel eines rechten Sauptes und ber Ungeneigtheit ber Gemuther murben boch alle Berathungen, die man barüber anftellte, wieber vergeblich fein; ba aber ber fonigliche Schluß noch lange ober gang ausbleiben fonne, fo muffe man ber Gelbverlegenheit bes Herzogs boch icon früher abhelfen. Sie schlugen baber bie Bertagung bes Landtags bis auf Trinitatis (6. Juni) vor. Die beiben anbern Stande ftimmten ihnen hierin bei. Die Gelbbewilligung gebachten fie aber nicht vor, fonbern nach ber Abstellung ihrer Befchwerben vorzunehmen. Auch barüber verftanbigte man fich, bag bie Abgefandten gu bem bestimmten Termin fich vollständig auch aus ben fleinen Städten

versammeln und bei einer gewiffen Bufe verschrieben werben follten. Sonft befprach man in ber furgen Beit biefer Berfammlung nur noch eine Beschwerde, bie ichon auf ber letten beregt mar. Es mar nämlich am 12. October 1573 ber noch fur breiviertel Jahr rudftanbige Bierpfennig wieber angegangen; ber Ertrag wurde aber unmittelbar in bie Rentkammer gezogen, nicht zu ben 3meden verwandt, zu benen er bewilligt mar. Dan flagte, baf Being Feller und Balthafar Gans auf den Memtern bin und her gogen, bas Gelb einnahmen, ebe es in ben Raften komme, und allerlei willkurliche Ordnung machten. Richt beffer ging es in Ronigeberg und ichon hatte man gebrobt, gar nicht zu gablen, wenn biefe Befchwerben nicht abgestellt murben. Als man biefe Befchwerben jest wieberholte, entschulbigte die Bergogin die Borausnahme bes Gelbes in ben Memtern burch bie außerfte Roth; in Ronigeberg aber gebe es feinen Beiefchreiber, ba ber, welcher von ben Sofrathen auf stattliche Burgichaft prafentirt worben, nicht angenommen fei, und die Ronigs. " berger feinen mit folder Burgichaft prafentiren wollten; man moge es fur bie noch übrige furge Beit bei ber gegenmärtigen Ginrichtung belaffen. Much ber erfte Stand forberte bie anderen bringend auf, mit ber Ginnahme ber Beife es für biesmal geben gu laffen, wie bisher, ba in der That bei Sofe der größte Mangel herrsche. Aber bie vereinigten Stande gaben bem nur in fo weit nach, ale fie ihre Forderung wegen ber erhobenen Trantfteuer anftehen liegen; aber fur bie noch übrige, wenn auch nur furze Beit follte bie Trantfleuer altem Brauch nach in einen befonbern Raften gefammelt werben; man mollte etmas porrathig haben für ben Fall, bag ber

baf ber Lanbtag gang gegen ihren murbe aufgelöft werben muffen, erfucht fich barüber zu entscheiben; fie anty fich mit ben Regimenterathen nichts bagegen, bag er brei gefest merbe. Go murbe :en abermals unterbrochen, bie bauert hatte, aber bie no le: noch fürger (fie bauerte ien ba man, ohne noch bi .uut an, ftellung bes Regime oes Regiments malige Bertagung o schnell abgethan werein Schreiben bee .. wol die Commiffarien an-(batirt vom 10. .. vers aber beklagten fich ichon bie preußischen .. ber häufigen fo toftbaren und boch aber anberen ... wen Berfammlungen. Für bas Land mufite fchub ankü ficht auf jub höchft verberblich fein, ba es nun eigentnun be me gefesliche Regierung gab. Der Rangler bat eines /ch, für ben Burggrafen und ben hofmeifter brinmu. Jum Entlaffung, benn fie alle wollten, mahrend man m mit ehrenrührigem Berbachte verfolge, nicht Regenten und fich weiter "teines Thuns anmagen", und für feine Perfon ertlarte ber Rangler, feiner Schwachbeit megen tonne, werbe und wolle er bas Joch bes Amtes nicht mehr tragen. Eben fo tonnte fich bie Bergogin nicht gur Uebernahme ber Regierung entschließen, und fo wurden bie Stande von ben Regimenterathen an fie und von ihr wieber an die Regimenterathe gewiefen Allein ba bie letteren ihrer Aemter noch nicht entlaffen maren, ihre Gehalte und Deputate noch jogen und "in

n mit Beftellung ber Aemter, in Kanglei, Rornhaus, Speicher, Ruche und Reller ats gebrauchten", fo verlangten bie Stande, ilen noch ben Geschäften überhaupt unter-' ju ihrer Erleichterung, fondern auch der Regimentenotel bie vier Reande und bie brei Burgermeifter e gogen. Sie baten bie Berthen anzubefehlen. Als bie 'agen auseinanberging, ließ Empfang und gur Gröffnung .Jigten foniglichen Schreibens gurud. wen ging am 17. Juni ein und funbigte ... anft ber Commiffarien gum 11. Juli an. Der .. usichuf, welcher die Regimenterathe gur Theilnahme beim Erbrechen bes Briefes aufgeforbert hatte, theilte ihn ber Bergogin und bem Bergoge mit und erhielt barauf im Namen bes Bergogs bie befrembenbe Antwort, ihn wundere, baf man biefen beschwerlichen Weg eingeschlagen und sich nicht vielmehr an ihn und die Ditbelehnten gewandt habe; zwar wenn bie Commiffarien antamen, merbe man fie leiben muffen, ba aber jegiger Beit weber bie Sauptleute ihre Memter, noch andere ihre Guter ohne großen Nachtheil verlaffen könnten, die Borrathe bes Bergogs aber burch Bewirthung gahlreicher Gafte und ben langwierigen Landtag mehr, als man sich vorstellen möge, erschöpft feien, fo habe er an ben Ronig und die Commiffarien gefchrieben, die feine Nothburft vielleicht beffer in Acht nehmen wurden, als bie eignen Unterthanen (20. Juni). Die Deputirten bes Ausschuffes mußten, daß auch diese Antwort nicht von

König selbst nach Preußen kame. Die herzogin wurde von beiden Beschüssen über die Wiederversammlung und über die Erhebung der Tranksteuer nur in Kenntniß geset; man bat sie zugleich, den Regimentsräthen zu besehlen, daß sie gebührlicher mit dem herzoge verführen, und trennte sich am 11. Mai.

Auch als bie Deputirten am 6. Juni gum fünften Dal fich verfammelten, tam man nicht weiter, ba bie Anficht vorwog, bag man nun nicht anders als die Defolution und bie Antunft ber polnischen Commiffarien abwarten tonne. Rur bie Stabte trugen barauf an, bie Berhandlungen über bie Beftellung bes Regiments wieder vorzunehmen, ba fie nicht fo fcnell abgethan werben tonnten und unterbeffen wol bie Commiffarien antommen burften; befonbers aber betlagten fich fchon bie hinterftabte wegen ber haufigen fo toftbaren und boch immer vergeblichen Berfammlungen. Für bas Land mußte der Aufschub höchft verberblich fein, ba es nun eigent-lich teine gefesliche Regierung gab. Der Kanzler bat für fich, für ben Burggrafen und ben hofmeifter bringend um Entlaffung, benn fie alle wollten, mabrend man fie mit ehrenrührigem Berbachte verfolge, nicht Regenten fein und fich weiter "teines Thuns anmagen", und fur feine Perfon ertlarte ber Rangler, feiner Schwachheit wegen tonne, werbe und wolle er bas Jod bes Amtes nicht mehr tragen. Eben fo fonnte fich bie Bergogin nicht zur Uebernahme ber Regierung entschließen, und fo wurden bie Stande von ben Regimenterathen an fie und von ihr wieber an die Regimenterathe gewiefen. Allein ba bie letteren ihrer Aemter noch nicht entlaffen waren, ihre Gehalte und Deputate noch zogen und "in

vielen Dingen mit Beftellung ber Aemter, in Ranglei, Rentkammer, Kornhaus, Speicher, Ruche und Reller fich bes Regiments gebrauchten", fo verlangten bie Stanbe, baf fie fich einstweilen noch ben Geschäften überhaupt untergogen und nicht blos ju ihrer Erleichterung, fonbern auch dur Aufrechterhaltung ber Regimentenotel bie vier Regimenteamter auf bem Lanbe und bie brei Burgermeifter von Konigeberg ju Rathe jogen. Sie baten bie Berzogin, bies ben Regimenterathen anzubefehlen. Als bie Berfammlung nach wenigen Tagen auseinanberging, ließ fie einen Ausschuß jum Empfang und jur Gröffnung bes ichon angefundigten foniglichen Schreibens gurud. Diefes Schreiben ging am 17. Juni ein und funbigte bie Ankunft ber Commiffarien jum 11. Juli an. Der Musschuß, welcher bie Regimenterathe gur Theilnahme beim Erbrechen bes Briefes aufgeforbert hatte, theilte ihn ber Berzogin und bem Berzoge mit und erhielt barauf im Ramen bes Bergogs bie befrembenbe Antwort, ihn wundere, daß man biefen beschwerlichen Weg eingefclagen und fich nicht vielmehr an ihn und die Ditbelehnten gewandt habe; zwar wenn bie Commiffarien ankamen, werbe man fie leiben muffen, ba aber jegiger Beit weber bie Sauptleute ihre Memter, noch andere ihre Guter ohne großen Nachtheil verlaffen tonnten, bie Borrathe bes Berzogs aber burch Bewirthung gahlreicher Gafte und ben langwierigen Landtag mehr, als man fich vorstellen moge, erschöpft feien, so habe er an ben Ronig und die Commiffarien geschrieben, die feine Rothburft vielleicht beffer in Acht nehmen wurden, ale bie eignen Unterthanen (20. Juni). Die Deputirten bes Ausschuffes mußten, bag auch biefe Antwort nicht von

bem Bergoge, fondern von den Regimentsrathen ausging, und liegen fich burch biefelben nicht in bie Enge treiben: es mare feine fo bobe Sunde oder Berbrechung, bemertten fie, wenn bie Lanbichaft um Commiffarien gebeten hatte; ausbrudlich habe ein folches Gefuch ihr Brief an ben Ronig nicht enthalten; mas aber ber Ronig und bie Reichsrathe auf jenen Brief beschloffen, bas werbe fie fich gerne gefallen laffen; die Ungelegenheit und ber Dangel feien teine hinreichenben Grunbe, bie Commiffarien abzumeifen; überbies hatten bie Regimenterathe bei einer fo wichtigen Angelegenheit bie vier hauptleute und bie brei Burgermeifter ju Rathe gieben muffen; fie mußten im Namen ber Landschaft Protest einlegen wegen alles Nachtheils, ber aus biefem Schritte ber Regimenterathe entstehen konne (29. Juni). Etwa einen Monat fpater (24. Juli) lief wieber ein tonigliches Schreiben ein (batirt vom 18. Juli), in welchem bie Antunft ber Commiffarien auf ben 1. September festgefest murbe, mahrend faft zu gleicher Beit ben Regimenterathen von ben foniglich polnischen Reicherathen eröffnet murbe: Die preufischen Banbel maren alfo befchaffen, baf fie in Abwefenheit Ihrer R. M., - ber Ronig hatte Polen verlaffen - nicht vorgenommen werben tonnten, bas Commiffariat alfo bis gu feiner Rudfehr verfchoben werben muffe. Der Ausschuß verlangte bie Biebereröffnung bes Landtages bem toniglichen Schreiben gemäß, ben 1. September, glaubte aber, bag bann gur Berftellung ber Drb. nung im Regiment gefchritten werben muffe, bie Commiffarien trafen ein ober nicht. Die Regimenterathe fuhlten bas Beburfnig bes Landtages eben fo bringend, aber aus einem anbern Grunde, benn ihnen fam es vielmehr

auf die Gelbbewilligung an. Sie erklärten, die Wiederberufung des Landtags nach dem Aust wäre ohne alle Beranlassung von außen her erfolgt, da der Noth des herzogs abgeholfen werden musse, die Regimentshändel würden dann laut der Eröffnung des Reichsraths nicht vorgenommen werden durfen. Der Ausschuß kümmerte sich um die Eröffnung der Reichsräthe nicht, da der ganze Senat der Krone Polen und des Großfürstenthums Litthauen neben und mit K. M. sich anders erklärt hätten, und drang nur auf die Wiedereröffnung des Landtags.

Sie erfolgte am 6. September 1574 jum fechsten Male und führte nun boch ju einigen Resultaten. Satten biejenigen, welche bamale noch bie Regentschaft führten, ber vorigen Andeutung nach nur die Gelbangelegenheit proponirt, fo murbe es ber Bufammenberufung gar nicht gelohnt haben. Sie proponirten alfo baneten zweitens bie Bestellung bes Regiments: ber Bergog wollte für biesmal, obwol es eigentlich feine Sache fei, ohne ben Rath ber Stande barin nichts vornehmen; er fchlage jeboch vor, den Sofmeifter und ben Marfchall in ihren Memtern ju erhalten, die beiden Kreug in Gnaden ju entlaffen und burch andere zu erfegen. Um endlich bie Berathungen über bie Gelbangelegenheit zu befchleunigen, follte brittens dur Erörterung der Spaltungen und Difverhaltniffe awischen ben Rathen und Unterthanen, eine Commiffion niebergefest werben; ber Bergog, bem bie unbefchrantte Jurisdiction über feine Unterthanen guftehe, wollte berfelben die nothige Bollmacht ertheilen, und schlage folgende Personen du berfelben vor: Bambach, den ansbachschen Gefandten, Jonas von Gulenburg, Antonius Bort auf Brandenburg, Erhard von Runheim,

Hofmeister, Andreas Padmohr auf Barten, Dig Wernsdorf auf Hohenstein, Friedrich von Sausen auf Raftenburg, Hauptleute, Dr. Jonas und Dr. Roth wegen ber Berordneten zur Regierung Hof- und Landräthe, von
den Abgesandten aus den Aemtern Balthasar Schlubuth, Bilhelm von Eppingen und Georg Rappin, aus den Städten die drei jest regierenden Bürgermeister zu Köniasbera.

Auch diesmal wieder ichrieb ber Bifchof von Samland an die Verfammelten wegen Nichtzulaffung Mulacts. Die Majoritat bes erften Stanbes befchlof in ber That, bag er entfernt merben follte; felbft bie Stabte fanben es ichon bebenklich, fich weiter mit ihm einzulaffen, es ware benn, baf er bem Bifchof ein Genuge thue; aber Die Landschaft vertheibigte ihn, ba fie ihn nicht entbehren tonnte, eifrig und nahm nicht nur bie Berantwortung für allen Nachtheil auf fich, ber aus feiner Bulaffung entfteben tonne, fonbern brobte auch, ben Landtag ju verlaffen, wenn man ihn weiter belaftige. Er felber beschwerte fich über biefe auf jeber Berfammlung erneuten Berfolgungen, ba er boch auf bem Raftenburger Landtage an ben Bifchof gewiesen, von biefem aber noch nie vorgeforbert fei, brobte, fich anderwarts fein Recht ju verschaffen, und richtete fich nach bem Auftrage feiner Babler, die ihm ausbrudlich aufgetragen hatten, fich nicht abweisen zu laffen und bie allein über feine Abberufung entscheiben fonnten.

Abel und Städte waren bis auf den jegigen Augenblick ziemlich einig gewefen, obwol ihr lestes Biel doch keineswegs daffelbe war. Den Städten scheint es besonders beshalb auf eine beffere Ordnung im Regiment angekommen zu fein, bamit bie Finanzverhaltniffe fich enblich jum Befferen anberten; fie faben mit Schrecken, wie bei ber bisherigen Birthichaft bie Schulden und Berlegenheiten bes Bergogs gunahmen, und fürchteten nicht ohne Grund, bag bie Laft berfelben hinterher boch vorzüglich auf fie fallen wurbe. Sie wollten alfo burch möglichft fcbleunige Berftellung ber Drbnung in ber Birth-Schaft bes Sofes ben brobenden Contributionen und Trantfteuern möglichft entgehen. Der Abel fürchtete bas Bahlen weniger, ba es mehr feine Sinterfaffen traf, und trug fich vielmehr mit ben Gebanten von Bortheilen, bie ben Städten viel weniger zugute fommen fonnten. Ihr ganges Thun ging barauf, ihre Lage in biefen Beiten ber Berwirrung burch neue Privilegien und Grundgefete fowol ber Regierung, als auch bem herrenftande gegenüber bauernd ju verbeffern, und ihr 3miefpalt mit den Sauptern ber Gegenpartei mar perfonlicher. Sie fühlten beshalb bas Beburfnig ber Unterftugung burch polnische Commiffarien lebhafter als bie andern Stande, von welchen ber erfte entschieben bagegen, ber britte im Gangen neutral mar. Als baber bie Lanbichaft Unftand nahm, fich auf die Proposition einzulaffen, weil die Commiffarien nicht gur Stelle und ihre Ankunft zweifelhaft mare, und weber der blobfinnige Bergog, noch die Rathe, die ihrer eigenen Erklarung nach bas Regiment ichon niedergelegt und überdies sich als Partei zu verantworten hätten, noch endlich der Markgraf Georg Friedrich, dem die Administration noch nicht übertragen sei, in dem vorliegenden Streite Richter fein konnten, fo antworteten die Stabte, fie feien gwar in ben Befchwerben mit ber Lanbichaft einig, aber die Bebenten berfelben über ben

Beginn ber Verhandlungen konnten fie nicht theilen (13. September). Sierin naherten fie fich ber Anficht bes erften Stanbes, von bem fie boch wieber barin abwichen, bag fie bie Ratification ber zu treffenden Anordnungen burch ben Ronig fur nothig erachteten. Die Rathe hielten nicht nur biefe Ratification unnöthig und fogar ichablich, fonbern verlangten auch, baf man fortan nicht bie Bergogin, fonbern ben Bergog in ben Banbeln zu Rathe ziehe. Diefer lettere Borfchlag icheint auf ftantifchen Ginfluß zu beuten, benn wenn man bet Bergogin Recht an Staatsgeschäften anerkannte, fo konnte bas Regiment bestellt werben, ohne bag ber Markgraf die Administration erhielt. Allein biefer Borfchlag mar in keiner Beife zu halten, ba bes Berzogs Buftanb fich um nichts gebeffert hatte, und man wird es taum glauben, baf ber erfte Stand gur Rechtfertigung beffelben anführte, ber Bergog fei ben Unterthanen bei ber Sulbigung gut genug gemefen, muffe es alfo auch jest fein. Abel und Stabte festen es bemnach ohne große Dube burch, bag bie Banbel an bie Bergogin gebracht werben follten, und baß gleich wegen ber Ratification burch ben Rönig ihre Entscheibung eingeholt wurde. In biefem Puntte ftanben bie Stabte zwischen bem erften Stanbe, ber fie verwarf, und bem zweiten, ber fie mit Proteft verlangte. Sie erklärten fich etwas zweibeutig babin, bag man querft bie Bestellung bes Regiments ausführen follte; werbe ber Bergog indef hergeftellt, fo ftebe bit Beffätigung bei ihm, wenn fich aber alebann befinben follte, daß bie Ratification vonnöthen, wollten fie fic berfelben feineswegs begeben haben. Die Bergogin antwortete, man folle fich zuerst über die Proposition einigen

und dann berathen, ob die Natisication des Königs nöthig sei oder nicht (21. September). Da die beiden andern Stände sich hiermit einverstanden erklärten, so konnte auch der Abel sich nicht weiter dagegensehen. Er verlangte zwar eine Assecuration von den beiden andern Ständen, daß sie die Berantwortung auf sich nehmen wollten, stand jedoch auch hiervon ab, als diese ihm entgegneten, daß sie mit gleichem Nechte von ihm eine Assecuration für alle Folgen seiner Säumniß hätten fordern können, und begnügte sich mit einer Protestation, welcher, da sie nicht zurückgenommen wurde, eine Reprotestation der andern Stände folgte.

Der erfte Stand ichlug gur Befchleunigung ber Berathungen einen allgemeinen Ausschuß vor; aber bie Landfchaft weigerte fich wegen ber geringen Bahl ihrer Deputirten (auch biesmal maren viele ausgeblieben) in benfelben einzutreten; ebenfo bie fleinen Stabte; die fonig6= berger Deputirten wollten nur unter ber Bebingung, alles an ihre Sinterlaffenen bringen ju burfen, auf benfelben eingehen. Auch ale bie Berrn und Rathe ihren Plan noch einmal dringend empfahlen und näher bahin bestimmten, daß ber Abel feche, Königeberg auch seche und die hinterftabte zwei Deputirte zu bem Ausschuffe mablen möchten, bann wollten fie noch feche aus ihrer Mitte hinzufügen, fanben fie tein Gebor. Doch tam man nun endlich nach Erledigung aller biefer Borfragen auf die Sauptfache und genügte baburch ben Anforderungen, die am 11. September angeblich vom Bergog felbst, und am 24. September von Wambach an alle Stande ergangen waren. Wambach hatte von Georg Kriedrich einen Specialbefehl erhalten, fur bes Bergogs

großentheils Wittmannsborf's kunftige Stellung abhing, und stellte zulest die Entscheibung der Herzogin anheim, was jedoch die andern Stände ebenfalls nicht zugeben wollten.

Ueber ben Rangler, ju bem man bann überging, erflärten bie vereinigten Stande: man fei mit feinen Dienften, wenn es auch an manchen Ausstellungen im Einzelnen nicht fehle, im Gangen gufrieben, aber er fei alt und ichwach und habe felbft um feine Entlaffung gebeten, ja gebroht, wenn fie nicht erfolge, fich felbft ju entfegen. Es fcheine am angemeffenften, ihm einen anbern Rangler gur Seite gu fegen, bamit er mit ben laufenden Gefchaften verfcont murbe und nur in wichtigern Angelegenheiten feinen Rath gebe; boch burfe ber neue Rangler tein Rothnagel fein, fonbern muffe auch ohne Bugiehung bes alten vollkommene Autoritat haben. Den vollen Gehalt konne man beiben nicht bewilligen, fondern ermarte, baf ber alte Rangler etwas von feinem Gehalte werbe fallen laffen. Siegegen manbte ber erfte Stand ein, man moge boch jebes frantenbe Wort bem alten treuen, wohlverbienten Mann ersparen und den Gehalt ihm nicht fürzen und ihm felber die Wahl feines Gehülfen überlaffen. Darauf antworteten bie andern, fie könnten ihn für fo gar unfculbig nicht halten und hatten bas auf die allerglimpflichfte Beife angebeutet, die Ermäßigung feines Gehaltes fei unter ben gegenwartigen Berhaltniffen unerläßlich, bie Bahl bes Gehülfen tonnten fie ihm eben fo wenig ale vorher bem Burggrafen bie feines Rachfolgers überlaffen; zuerft hanbele es fich um bie Abbantung; die Biederbefegung follte nachher mit Rath ber Bergogin und aller Stande vorgenommen mer-

den. Dan tam in biefen Berhandlungen nicht weit, obwol die polnischen Commiffarien für die vereinigten Stanbe eine machtige Stupe maren; benn bie Anfpruche der Regimenterathe und ihres Anhanges waren ebenfo hartnädig, ale ihre Abneigung und Furcht vor polni. fchen Commiffarien groß mar; bie beiben Rreuz baten bringend um Entlaffung und Ernennung ihrer Nachfolger, aber ohne fich über bie Bedingungen berfelben zu erklären; über Wittmannsborf mar fo gut als nichts entschieden; ber Landhofmeifter fprach von freundlicher nachbarlicher Sandlung ber Stanbe mit ben Regimentsrathen, pochte aber auf fein Deputat. Dennoch maren Abel und Stabte gefonnen, bis jum Enbe ber Berhandlungen auszuharren. Es fann alfo nicht ohne Ginwirfung ber Regimenterathe gefcheben fein, bag bie ohnehin nicht vollzählig versammelten herren und Landrathe fich gerabe fest jum Theil entfernten. Die noch übrigen, in ihren Unfichten überbies awiefpaltigen, ertlarten, fie tonnten bei ihrer geringen Anzahl fich in teine weiteren Berhandlungen einlaffen. Abel und Stabte befchwerten fich barüber bei ber Bergogin, welche ben beiben noch anmefenden Landrathen ihr Diffallen barüber zu ertennen gab, daß ber Landtag wieder ohne Erfolg geblieben fei. Sie murben überbies in ber Soffnung getaufcht, bie Bergogin murbe die Bermittelung übernehmen: benn biefe ließ fich faft auf nichts ein und ertlarte ihnen ausbrucklich, nicht Bermittelung, fonbern nur Theilnahme an ben Unterhandlungen habe fie versprochen. Sie glaubten baber burch die Umftande felbft auf die Bermittelung polnifcher Commiffarien gewiesen und feinem Bormurf ausgesest zu fein, wenn fie fich berfelben bebienten. Da fie faben,

baf ber Landtag gang gegen ihren Willen nun boch murbe aufgeloft werben muffen, erfuchten fie bie Bergogin fich barüber zu entscheiben; fie antwortete, nachbem fie fith mit ben Regimenterathen befprochen, biefe hatten nichts bagegen, baf er brei Bochen nach Offern fortgefest werbe. Go murbe ber Landtag am 10. April abermals unterbrochen, nachbem er nur 14 Tage gebauert hatte, aber bie nachfte Fortfegung beffelben mar noch fürzer (fie bauerte nur vom 8 .- 11. Dai 1574), ba man, ohne noch bie Steuerbewilligung ober bie Bestellung bes Regiments vorgenommen zu haben, abermalige Bertagung befchlof. Es war nämlich inzwischen ein Schreiben bes polnifchen Konigs Beinrich von Balois (batirt vom 10. April) eingegangen, in welchem er ber preufifchen Angelegenheiten fich anzunehmen verfprach, aber anderer bringenberer Gefchafte megen einigen Auffcub anfunbigte. herren und Rathe erflarten: in Rudficht auf bas Regiment und bie Landesbeschwerben fei nun bes Königs Schluß zu erwarten; bei bem Dangel eines rechten Sauptes und ber Ungeneigtheit ber Gemuther murben boch alle Berathungen, bie man barüber anftellte, wieber vergeblich fein; ba aber ber tonigliche Schluß noch lange ober gang ausbleiben tonne, fo muffe man ber Gelbverlegenheit bes Bergogs boch fcon früher abhelfen. Gie fcblugen baber bie Bertagung bes Lanbtags bis auf Trinitatis (6. Juni) vor. Die beiben anbern Stande stimmten ihnen hierin bei. Die Gelbbewilligung gebachten fie aber nicht vor, fonbern nach ber Abftellung ihrer Befchwerben vorzunehmen. Auch barüber verftanbigte man fich, bag bie Abgefandten zu bem beftimmten Termin fich vollftanbig auch aus ben fleinen Stabten

versammeln und bei einer gewiffen Bufe verschrieben werben follten. Sonft befprach man in ber furgen Beit biefer Berfammlung nur noch eine Befchwerbe, bie fcon auf ber letten beregt mar. Es mar nämlich am 12. Dctober 1573 ber noch fur breiviertel Jahr rudftanbige Bierpfennig wieder angegangen; ber Ertrag murbe aber unmittelbar in die Rentfammer gezogen, nicht zu ben 3meden verwandt, zu benen er bewilligt mar. Man klagte, baß Being Feller und Balthafar Gans auf den Memtern bin und her zogen, bas Gelb einnahmen, ehe es in ben Raften tomme, und allerlei willfürliche Ordnung machten. Richt beffer ging es in Ronigsberg und fchon hatte man gebrobt, gar nicht zu gablen, wenn biefe Beschwerben nicht abgeftellt murben. Als man biefe Befchwerben jest mieberholte, entschulbigte bie Berzogin bie Borausnahme bes Gelbes in ben Memtern burch bie augerfte Roth; in Ronigeberg aber gebe es feinen Beiefchreiber, ba ber, welcher von ben Sofrathen auf ftattliche Burgichaft prafentirt worden, nicht angenommen fei, und bie Ronigsberger feinen mit folcher Burgichaft prafentiren wollten; man moge es fur bie noch übrige turge Beit bei ber gegenwärtigen Ginrichtung belaffen. Auch ber erfte Stand forberte bie anderen bringend auf, mit ber Ginnahme ber Beife es für biesmal geben gu laffen, wie bisher, ba in der That bei hofe der größte Mangel herriche. Aber bie vereinigten Stande gaben bem nur in fo weit nach, ale fie ihre Forderung wegen ber erhobenen Trantfteuer anftehen liegen; aber für bie noch übrige, wenn auch nur turge Beit follte bie Trantfteuer altem Brauch nach in einen besondern Raften gefammelt werben; man wollte etwas vorrathig haben für den Fall, bag ber

König selbst nach Preußen kame. Die herzogin wurde von beiden Beschlüssen über die Wiederversammlung und über die Erhebung der Tranksteuer nur in Kenntniß geset; man dat sie zugleich, den Regimentbräthen zu befehlen, daß sie gebührlicher mit dem herzoge verführen, und trennte sich am 11. Mai.

Auch ale bie Deputirten am 6. Juni jum fünften Dal fich verfammelten, tam man nicht weiter, ba bie Ansicht vormog, bag man nun nicht andere als bie Refolution und die Ankunft ber polnischen Commiffarien abmarten tonne. Rur bie Stabte trugen barauf an, bie Berhandlungen über bie Bestellung bes Regiments wieder vorzunehmen, ba fie nicht fo fcnell abgethan merben tonnten und unterbeffen wol bie Commiffarien antommen durften; befonders aber beklagten fich ichon bie hinterstäbte wegen ber häufigen fo toftbaren und boch immer vergeblichen Verfammlungen. Für bas Land mußte der Aufschub höchst verberblich fein, ba es nun eigentlich feine gefesliche Regierung gab. Der Rangler bat für fich, für ben Burggrafen und ben Sofmeifter bringend um Entlaffung, benn fie alle wollten, mahrend man fie mit ehrenrührigem Berbachte verfolge, nicht Regenten fein und sich weiter "teines Thuns anmagen", und für feine Perfon ertlärte ber Rangler, feiner Schwachheit wegen tonne, werbe und wolle er bas Joch bes Amtes nicht mehr tragen. Eben fo fonnte fich bie Bergogin nicht gur Uebernahme ber Regierung entschließen, und fo wurden bie Stande von ben Regimentsrathen an fie und von ihr wieber an die Regimenterathe gewiesen. Allein da die letteren ihrer Aemter noch nicht entlaffen maren, ihre Gehalte und Deputate noch gogen und "in

vielen Dingen mit Bestellung ber Memter, in Ranglei, Rentfammer, Kornhaus, Speicher, Ruche und Reller fich bes Regiments gebrauchten", fo verlangten bie Stanbe, baß fie fich einftweilen noch ben Gefchaften überhaupt untergogen und nicht blos gu ihrer Erleichterung, fondern auch dur Aufrechterhaltung der Regimentenotel die vier Regimenteamter auf bem Lande und bie brei Bürgermeifter von Konigeberg ju Rathe zogen. Sie baten bie Berjogin, bies ben Regimenterathen anzubefehlen. Ale bie Berfammlung nach wenigen Tagen auseinanberging, ließ fie einen Ausschuß jum Empfang und gur Gröffnung bes ichon angefunbigten foniglichen Schreibens gurud. Diefes Schreiben ging am 17. Juni ein und funbigte bie Ankunft ber Commiffarien gum 11. Juli an. Ausschuf, welcher die Regimenterathe gur Theilnahme beim Erbrechen bes Briefes aufgeforbert hatte, theilte ihn der Berzogin und dem Berzoge mit und erhielt barauf im Namen bes Bergogs bie befrembenbe Antwort, ihn munbere, bag man biefen befchwerlichen Weg eingefclagen und fich nicht vielmehr an ihn und die Mitbelehnten gewandt habe; zwar wenn bie Commiffarien ankamen, werbe man fie leiben muffen, ba aber jegiger Beit weber die Sauptleute ihre Memter, noch andere ihre Guter ohne großen Nachtheil verlaffen tonnten, bie Borrathe des Berzogs aber burch Bewirthung zahlreicher Gafte und ben langwierigen Landtag mehr, als man fich vorstellen moge, erschöpft feien, fo habe er an ben Ronig und die Commiffarien gefchrieben, Die feine Rothdurft vielleicht beffer in Acht nehmen wurden, als bie eignen Unterthanen (20. Juni). Die Deputirten bes Ausschuffes mußten, daß auch diefe Antwort nicht von

bem Bergoge, fonbern von ben Regimenterathen ausging, und liegen fich burch biefelben nicht in die Enge treiben: es mare teine fo bobe Gunde oder Berbrechung, bemertten fie, wenn die Landschaft um Commiffarien gebeten hatte; ausbrudlich habe ein folches Gefuch ihr Brief an ben Konig nicht enthalten; mas aber ber Konig und bie Reichsrathe auf jenen Brief befchloffen, bas werbe fie fich gerne gefallen laffen; bie Ungelegenheit und ber Dangel feien teine hinreichenben Grunde, bie Commiffarien abzumeifen; überdies hatten bie Regimenterathe bei einer fo wichtigen Angelegenheit bie vier Sauptleute und bie brei Burgermeifter ju Rathe gieben muffen; fie mußten im Namen ber Lanbichaft Protest einlegen wegen alles Nachtheils, ber aus biefem Schritte ber Regimenterathe entstehen könne (29. Juni). Etwa einen Monat fpater (24. Juli) lief wieber ein tonigliches Schreiben ein (batirt vom 18. Juli), in welchem die Antunft ber Commiffarien auf ben 1. September feftgefest murbe, mabrend faft zu gleicher Beit ben Regimenterathen von ben toniglich polnischen Reicherathen eröffnet murbe: bie preußischen Sandel maren alfo beschaffen, baß fie in Abwefenheit Ihrer R. M., - ber Konig hatte Polen verlaffen - nicht vorgenommen werben tonnten, bas Commiffariat alfo bis zu feiner Rudtehr verfchoben werben muffe. Der Ausschuf verlangte bie Biebereröffnung bes Landtages bem toniglichen Schreiben gemäß, ben 1. September, glaubte aber, bag bann gur Berftellung ber Drbnung im Regiment gefchritten werben muffe, bie Commiffarien trafen ein ober nicht. Die Regimenterathe fublten bas Beburfnif bes Landtages eben fo bringenb, aber aus einem anbern Grunbe, benn ihnen fam es vielmehr

auf die Gelbbewilligung an. Sie erklärten, die Wiederberufung des Landtags nach dem Auft wäre ohne alle Beranlaffung von außen her erfolgt, da der Noth des Herzogs abgeholfen werden muffe, die Regimentshändel würden dann laut der Eröffnung des Reichstaths nicht vorgenommen werden durfen. Der Ausschuß kummerte sich um die Eröffnung der Reichstäthe nicht, da der ganze Senat der Krone Polen und des Großfürstenthums Litthauen neben und mit K. M. sich anders erklärt hätten, und drang nur auf die Wiedereröffnung des Landtags.

Sie erfolgte am 6. September 1574 jum fechsten Male und führte nun boch ju einigen Resultaten. Batten biejenigen, welche bamale noch die Regentschaft führten, ber vorigen Andeutung nach nur bie Gelbangelegen= heit proponirt, fo murbe es ber Bufammenberufung gar nicht gelohnt haben. Sie proponirten also baneben zweitens bie Bestellung bes Regiments: ber Bergog wollte fur biesmal, obwol es eigentlich feine Sache fei, ohne ben Rath ber Stande barin nichts vornehmen; er fchlage jeboch vor, ben Sofmeifter und ben Marfchall in ihren Memtern ju erhalten, die beiben Rreug in Gnaden ju entlaffen und burch andere zu erfegen. Um endlich bie Berathungen über die Gelbangelegenheit zu beschleunigen, follte brittens gur Erörterung ber Spaltungen und Difverhaltniffe zwischen ben Rathen und Unterthanen, eine Commiffion niebergefest werden; ber Bergog, bem bie unbefchrantte Jurisdiction über feine Unterthanen guftehe, wollte berfelben die nothige Bollmacht ertheilen, und schlage folgende Perfonen zu berfelben vor: Wambach. ben ansbachschen Gefanbten, Jonas von Gulenburg, Untonius Bort auf Brandenburg, Erhard von Runheim,

Hofmeister, Andreas Padmohr auf Barten, Dis Wernsdorf auf Hohenstein, Friedrich von Saufen auf Raftenburg, Sauptleute, Dr. Jonas und Dr. Roth wegen der Berordneten zur Regierung Hof- und Landräthe, von ben Abgesandten aus den Aemtern Balthasar Schlubuth, Wilhelm von Eppingen und Georg Rappin, aus den Städten die drei jest regierenden Bürgermeister zu Königsberg.

Auch diesmal wieder ichrieb ber Bifchof von Samland an die Berfammelten wegen Nichtzulaffung Aulacks. Die Majoritat bes erften Standes befchlof in ber That, bag er entfernt merben follte; felbft bie Stabte fanben es ichon bebentlich, fich weiter mit ihm einzulaffen, es mare benn, baf er bem Bifchof ein Genüge thue; aber Die Landschaft vertheidigte ihn, ba fie ihn nicht entbehren tonnte, eifrig und nahm nicht nur die Berantwortung für allen Nachtheil auf fich, ber aus feiner Bulaffung entftehen tonne, fonbern brobte auch, ben Land. tag ju verlaffen, wenn man ihn weiter belaftige. Er felber beschwerte fich über biefe auf jeber Berfammlung erneuten Berfolgungen, ba er boch auf bem Raftenburger Landtage an ben Bifchof gewiesen, von diefem aber noch nie vorgeforbert fei, brobte, fich anderwarts fein Recht ju verschaffen, und richtete fich nach bem Auftrage feiner Babler, die ihm ausbrudlich aufgetragen hatten, fich nicht abweifen zu laffen und die allein über feine Abberufung entscheiben tonnten.

Abel und Städte waren bis auf den jegigen Augenblick ziemlich einig gewesen, obwol ihr lestes Biel doch keineswegs daffelbe mar. Den Städten scheint es befonders deshalb auf eine beffere Ordnung im Regiment

angekommen zu fein, bamit bie Finanzverhaltniffe fich enblich jum Befferen anberten; fie faben mit Schreden, wie bei ber bieberigen Wirthschaft bie Schulden und Berlegenheiten bes Bergogs gunahmen, und fürchteten nicht ohne Grund, bag bie Laft berfelben hinterher boch porzüglich auf fie fallen murbe. Sie wollten alfo burch möglichft fcbleunige Berftellung ber Drbnung in ber Birthfchaft bes Sofes ben brobenben Contributionen und Trantfteuern möglichft entgeben. Der Abel fürchtete bas Bablen weniger, ba es mehr feine Sintersaffen traf, und trug fich vielmehr mit ben Gebanten von Bortheilen, bie ben Stäbten viel weniger zugute tommen fonnten. Ihr ganges Thun ging barauf, ihre Lage in Diefen Beiten ber Berwirrung burch neue Privilegien und Grundgefete fowol ber Regierung, als auch bem Berrenftanbe gegenüber bauernb gu verbeffern, und ihr 3wiespalt mit ben Sauptern ber Gegenpartei mar perfonlicher. Sie fühlten beshalb bas Bedurfniß ber Unterftugung burch polnische Commiffarien lebhafter als die andern Stande, von welchen ber erfte entschieben bagegen, ber britte im Sanzen neutral mar. Als baher bie Lanbschaft Unftand nahm, fich auf die Proposition einzulaffen, weil die Commiffarien nicht zur Stelle und ihre Antunft zweifelhaft mare, und weder ber blobfinnige Bergog, noch bie Rathe, die ihrer eigenen Erklärung nach bas Regiment fcon niebergelegt und überdies fich als Partei gu verantworten hatten, noch endlich ber Markgraf Georg Friedrich, bem Die Abminiftration noch nicht übertragen fei, in bem vorliegenben Streite Richter fein konnten, fo antworteten bie Stabte, fie feien gwar in ben Befchwerben mit ber Lanbichaft einig, aber die Bebenten berfelben über ben

Beginn ber Verhandlungen konnten fie nicht theilen (13. September). Sierin naberten fie fich ber Anficht bes erften Stanbes, von bem fie boch wieber barin abwichen, daß fie bie Ratification ber gu treffenben Anordnungen burch ben Ronig für nothig erachteten. Die Rathe hielten nicht nur biefe Ratification unnöthig und fogar ichablich, fonbern verlangten auch, bag man fortan nicht die Bergogin, fonbern ben Bergog in ben Banbeln zu Rathe ziehe. Diefer lettere Borfchlag fcheint auf ftantifchen Ginfluß zu beuten, benn wenn man bet Bergogin Recht an Staategeschäften anerkannte, fo konnte bas Regiment bestellt werben, ohne bag ber Markgraf die Abministration erhielt. Allein biefer Borfchlag mar in keiner Weise zu halten, ba bes Bergogs Buftand fich um nichts gebeffert hatte, und man wird es taum glauben, daß ber erfte Stand gur Rechtfertigung beffelben anführte, ber Bergog fei ben Unterthanen bei ber Bulbigung gut genug gemefen, muffe es alfo auch jest fein. Abel und Stabte festen es bemnach ohne große Dube burch, bag bie Banbel an bie Bergogin gebracht werben follten, und baß gleich wegen ber Ratification burch ben Ronig ihre Entscheidung eingeholt murbe. In Diefem Puntte ftanben bie Stabte zwischen bem erften Stande, ber fie verwarf, und bem zweiten, ber fie mit Proteft verlangte. Sie erklarten fich etwas zweibeutig babin, bag man zuerft die Bestellung bes Regiments ausführen follte; werbe ber Bergog indef hergeftellt, fo ftehe bie Beftätigung bei ihm, wenn fich aber alebann befinden follte, baf bie Ratification vonnöthen, wollten fie fich berfelben feineswegs begeben haben. Die Bergogin antwortete, man folle fich querft über die Proposition einigen

und bann berathen, ob die Ratisication des Königs nöthig sei ober nicht (21. September). Da die beiden andern Stände sich hiermit einverstanden erklärten, so konnte auch der Abel sich nicht weiter dagegensehen. Er verlangte zwar eine Affecuration von den beiden andern Ständen, daß sie die Berantwortung auf sich nehmen wollten, stand jedoch auch hiervon ab, als diese ihm entgegneten, daß sie mit gleichem Rechte von ihm eine Affecuration für alle Folgen seiner Säumniß hätten fordern können, und begnügte sich mit einer Protestation, welcher, da sie nicht zurückgenommen wurde, eine Reprotestation der andern Stände folgte.

Der erfte Stand fchlug gur Befchleunigung ber Berathungen einen allgemeinen Ausschuß vor; aber bie Landfcaft weigerte fich wegen ber geringen Bahl ihrer Deputirten (auch biesmal maren viele ausgeblieben) in benfelben einzutreten; ebenfo bie fleinen Stabte; bie fonigeberger Deputirten wollten nur unter ber Bebingung, alles an ihre Sinterlaffenen bringen gu durfen, auf denfelben eingehen. Much als bie Berrn und Rathe ihren Plan noch einmal bringend empfahlen und näher dahin beftimmten, daß ber Abel feche, Konigsberg auch feche und die Sinterftabte zwei Deputirte zu bem Ausschuffe wählen möchten, bann wollten fie noch feche aus ihrer Mitte hinzufügen, fanden fie kein Gebor. Doch tam man nun endlich nach Erledigung aller diefer Borfragen auf die Sauptfache und genügte baburch ben Anforderungen, die am 11. September angeblich vom Bergog felbst, und am 24. September von Bambach an alle Stanbe ergangen waren. Wambach hatte von Georg Briebrich einen Specialbefehl erhalten, fur bes Bergogs Beftes auch auf biefem Landtage wie überhaupt nach Rraften mitzuwirken.

Herrschaft und Räthe hatten bereits ihre Vorschläge über die Besehung der erledigten Regimentsämter gemacht, aber die Landschaft bestand darauf, daß man zuerst Instructionen für die Regimentsräthe entwerfe und dann zu den Wahlen übergehe. Sobald diese Ordnung beliebt war, gab die Absassiung der Instructionen selbst keine Veranlassung zu bedeutenderen Streitigkeiten. Der erste Stand seste auf, was ihm "in Eil beisallen" wollte, (28. September), die Landschaft aber sührte vieles näher aus (4. October), da sie ihren Entwurf, wie es scheint, schon sertig zum Landtage mitgebracht hatte. Die Instructionen betrafen nicht blos die Hof- oder Hausdienste der vier Oberräthe, sondern auch ihre Theilnahme am Rathe und an Staatssachen. Sie wurden in demfelben Jahre noch als Hofordnung gedruckt.

Biel wichtiger als diese Instructionen war der Landschaft offendar ihr Borschlag, "wie das Regiment wegen dieser Angelegenheit Ihrer F. D., der Schuldbeschwer, und des Landes Unrichtigkeit etwas genauer zu saffen" (5. October). Es handelte sich um nichts weniger als um die Errichtung eines ständischen Körpers, ohne dessen Bath die Regierung nichts von Bedeutung unternehmen dürfte, und (wenn ich mich diese Ausdrucks bedienen barf) um die Einführung einer Art von Aemtercommunismus. Freilich durfen wir nicht vergessen, welche bevorzugte Stelle in dem damaligen Staate der Abel einnahm, und müssen also sogleich hinzusügen, daß jene Bortheile sast ausschließlich eben nur ihm zusallen sollten.

Bas jenen ftanbifchen Rath betrifft, fo tnupfte fich

ber Gebante ber Lanbichaft theils an die Regimentenotel, theile an frühere Berhandlungen über bie Ausschüffe, welche nach ben Landtagen von den Standen bisweilen duruckgelaffen wurden, theils an eine Erinnerung aus ber Orbenszeit. Rach ber Regimentsnotel waren bie vier oberften Rathe gu Sofe, alfo ber Sofmeifter, ber Burggraf, ber Rangler und ber Dbermarfchall und bie Sauptleute ber nachft gelegenen Memter Branbenburg, Schaaten, Fifchhaufen und Tapiau, von welchen nothigenfalls noch die brei Burgermeifter von Ronigeberg ju Rathe gezogen werben follten, jum Regiment bestimmt. Die Begrundung eines Ausschuffes, ber ftatt bes Landtages gurudbliebe ober gu feiner Beit einberufen werben tonnte, hatte im Anfange bes noch bauernben Landtages bie Regierung felbft beantragt, fie hatte babei auch ben Borfclagen und Bedingungen bes Abels (benn mit ben Stabten war barüber nicht verhandelt) nachgegeben, baß ber lettere je brei Deputirte aus ben brei Rreifen bes Landes ermähle, aber mit ben Deputirten der andern Stanbe eine eigene und befondere Stimme und Berathfclagung mit einander, boch vereinigter Beife haben, auch fich nach Gelegenheit ber Banbel an ihre Sinterften in ben Rreifen gieben, auch einen Landtag begehren und erhalten moge", endlich baf ber Bergog ihnen Futter und Mahl reichen und nothwendige, nicht überflüffige Auslöfung thun wollte. Der Vorschlag des Abels, dem bie Stadte beipflichteten, mar nun, baf jene breimal brei Deputirte aus ben Kreifen, ju welchen aus ben Stabten Ronigeberg noch brei, aus ben Sinterftabten zwei Deputirte hinzutreten follten, ben acht Regimenterathen (bei Sofe und auf ben Memtern) beigegeben murben, Sie liegen fich bunten, "bag biefelben geordneten nuglich ju Erwählung ber amtetragenden Perfonen ju gieben, baf auch teine hochwichtige Sandel ohne ihr Beiwefen und Rath gefchloffen, noch irgend mertliche Begnabigungen ausgegeben, ober fonft Berichreibungen, baran hoch gelegen, gewilligt und geflegelt murben." Sierzu follte am bequemften fein (bazu bie alte bei bes Orbens Beiten gehaltene Quatemberordnung ber Landichaft und ben Stabten Anleitung gegeben), daß biefelben Deputirten alle Quatembertage ju früher Tageszeit, auch unverfchrieben, bei G. F. G. ober in G. F. G. Abmefen bei ben Rathen ju Ronigeberg fich einftellten, ba man ihrer bann neben ben Geordneten gur Regierung gu obgebachten ober anbern vorfallenben angelegenen Sanbein gu gebrauchen; nicht minder follen die Geordneten von Land und Stadten fich mit einander unterreben, ob etwa Unrichtigkeiten ober Beschwer vorhanden; wo etwas gefunden, baß fie folches G. F. G. in Unterthänigkeit vorzutragen und baran gu fein, bamit folden Befchwerungen vorgetommen und abgeholfen; beburfte aber G. F. G. auch vor ber Beit ihre Gegenwärtigfeit und Rathe, hatte S. F. G. fie jederzeit fonderlich gu verfchreiben; ingemein aber follen die Deputirten von Land und Stadten fich befohlen fein laffen, in allen ihren Rathichlagen bie Chre Bottes und Erbreitung feines heilfamen Bortes, bann auch S. F. G. und ber gemeinen Lanbichaft nuges und beftes beforbern, und in guter Acht gu haben, und bag nichts biefer Lande Freiheiten, Privilegien und Gerechtigteis ten zuwidergehandelt, gefchloffen, noch ins Werk gefest werbe. Bleich nach bem Enbe bes Landtages follten biefe Deputirten von ben Rreifen und Stabten ermablt werben.

Endlich heißt es: "folche Verordnung der Deputirten einer ehrb. gemeinen Landschaft hätte man bis auf 8 Jahre, wo es von nöthen, zu erstrecken, doch daß nach Verssteilung der 8 Jahre, oder so es dieselben für gut ansehen würden, solche Ordnung zeitlicher abzuschaffen, alsdann auf Anhalten der Deputirten ein gemeiner Landtag gehalten würde, darin man mit gemeinem Rath zu schließen, ob sie aufhören oder nach Gelegenheit des Zustandes dieses Vaterlandes noch länger zu gebrauchen." Diese Einrichtung wurde dem Hauptübel der dama-

ligen Berfaffung allerbinge abgeholfen haben. Befchranfen wir une auf bas von bem Orben eroberte Preugen, fo legt fich une bas Bilb mittelalterlicher Staateent= wickelung in ben flarften Bugen bor. Der Drben eroberte fich die unbeschranttefte Berrichaft über bas Land und feine Bewohner, welche fast in ben Buftand ber Rechtlofigfeit verfanten. Er vergab einen Theil feines Befiges und feiner Rechte an beutsche Ginzöglinge, die dafür zwar gemiffe und für ben Augenblick auch entfprechende Berpflichtungen übernahmen. Er gewann badurch auch in ber That den größten Bortheil, ber fich aus feiner Groberung herausbringen ließ - aber nur für ben Augenblick. Denn als biefelbe erft vollkommen ficher geftellt mar und als bie Lehnsträger ihre Guter und Rechte gehörig angebaut hatten, fo trat eine Beit ein, in welcher ber Orben aus feinen nicht vergebenen Ländereien, ben Domainen, größern Rugen zog, als aus den zu Lehn aufgetragenen: es ift ber Grundirrthum ber Lehnsverfaffung überhaupt, in welcher die Dienfte der Lehnsleute gewöhnlich nur im Anfange in Berhaltniß du ihren Bortheilen ftehen, fpater aber unverhaltnifmäßig

flein wurden. Dies trat naturlich um fo mehr hervor, je hoher bie Bedurfniffe ber Regierung fliegen, fei es durch Selbstfucht und Schwache, fei es burch bie allmalig fich aufdrangende Pflicht, für das Wohl des Gangen in ben verfchiebenften Begiehungen gu forgen und ie bringender also die Aufforderung war, jede irgend mogliche Sulfe aufzusuchen. Forbern ließ fich freilich gegen die einmal ertheilten Sandfesten und Briefe nichts, aber ba bie Privilegirten an ber Erhaltung und bem Boble bes Bangen bebeutenbes Intereffe hatten, fo lag es nabe, auf bem Wege ber Gute und bes Bertrages fich mit ihnen über neue Leiftungen ju einigen. Sie fügten fich bem, ohne eine bauernde Laft auf fich ju nehmen, vielleicht mit Biberftreben, aber im Anfang boch ohne Geggenforberung und ohne andere Soffnung auf Erfas, als bie, welche aus ber Bohlfahrt bes Gangen auch auf fie gurudfloß. Be haufiger aber biefe Forberungen ber Regierung murben, befto ichmieriger murben bie Privilegirten, fie machten ihre Bewilligungen von Gegenleiftungen, von Abstellung ihrer Befchwerben, von Erfüllung gemiffer Gefuche zc. abhangig. Es mar die Reit, in welcher bie Stanbe ihre Privilegien mehrten. Aber alle biefe Privilegien zielten zulest boch nur barauf, bie urfprünglichen Sanbfeften und Berichreibungen ficher gu ftellen, und bas fcutte boch nicht vor neuen, burch fteigende Selbftfucht und Schmache, wie burch vermehrte Befummerung um bas Bohl bes Gangen hervorgerufene Forberungen. Die Stande tonnten fich nicht verfagen, ohne bas Meußerste herbeigubeschwören. Denn bie bartnadige Bermeigerung ber geforberten Steuern mußte gum offenen Bruch zwischen Regierung und Unterthanen führen; um fo lebhafter aber mußte fich ihnen ber Bunfch ber Theilnahme an ber Regierung aufbrangen, in welcher fie Selbstfucht und Schwäche beichranten und unfchad. lich machen und über ihr Gemeinwohl mitrathen könnten: benn felbft gefchaffen Glud ift boppelt Glud. befagten die urfprünglichen Bertrage, Sanbfeften und Berfcreibungen, durch welche bas Berhaltnif ber Unterthanen ju ber herrichaft bes Landes festgestellt mar, eben fo wenig von einem Rechte ber erftern, fich um bie Finanzwirthschaft ober bie Politit ober anbere 3meige ber Regierung zu fummern, als von einer Berpflichtung au außerorbentlichen Steuern und Leiftungen, und bie Berrichaft mar in ihren Regierungerechten, foweit fie burch jene Berichreibungen nicht begrengt maren, ebenfo unumichrantt, als in ber Bermaltung und Benugung ber Landestheile, welche fie gar nicht von fich gegeben, fondern als Domaine zurudbehalten hatte. Allein ba man ben Standen neue Laften zumuthete, waren ihre Forberungen auch in biefer Rudficht nicht unbillig. Sie erreichten jedoch auf diefem Wege fehr wenig. Die Ginrichtung bes Lanbestaftens machte ihnen gwar eine Controle über ben Gebrauch bes von ihnen bewilligten Gelbes möglich, welches fie allmälig zu bestimmt bezeichneten 3meden gu bewilligen fich gewöhnten, aber wenn man durch biese Bewilligung alle Bedürfniffe befriedigt zu haben meinte, war man boch wieber auf bem alten Bled. Riemand tonnte ber Regierung wehren, neue Schulben du machen, von neuem Memter gu verpfanden, auf neue toftspielige Unternehmungen fich einzulaffen und neue Forderungen zu machen, die fich hinterher eben fo wenig abschlagen ließen als die früheren. Da ergab fich ber

Antrag des Abels, zumal bei dem Eigennus der Regimentsräthe, bei der Unfähigkeit des Herzogs und dem Mangel einer fürstlichen Administration überhaupt, wie von selbst; ein Antrag, der aus den privatrechtlichen Berhältnissen des mittelalterlichen Staates hervorgegangen, doch ganz geeignet ist, dem denkenden Freunde der Geschichte die Aussicht auf die Entwickelung der höheren Ideen über staatsrechtliches Gesammtleben zu eröffnen.

Der zweite Antrag, ben ber Abel bamale machte und bei bem bie Stabte nur wenig betheiligt maren, fteht mit bem erften nur in fo fern in Begiehung, auch er auf eine Erweiterung ber Rechte bingielte. Er fnüpft vielmehr an die Berhaltniffe bes Augenblicks an, als baf er in der allgemeinen Entwidelung bes neueren Staates tief begrunbet mare. Er mar burch die Giferfucht bes niebern Abels gegen ben herrenftand und burch die damalige eigennüsige Bermaltung, die zwar getabelt murbe, aber zugleich beneibensmerth fchien, bervorgerufen. Die Regimenterathe hatten, ba bie Befepung ber Memter in ihrer Sand lag, ihre Freunde und Berwandten nach Rraften begunftigt, und fo gab es nun fast teinen höheren Beamten, ber ihnen nicht verpflichtet gewesen mare; ber Mittelpuntt biefer ausgebehnten Freundschaft und Schwägerschaft war aber ber Berrenftand. Bir hörten, bag ber Abel barauf antrug, feinen Rreisbeputirten Antheil an ben Bahlen du geftatten, und fo tonnten auch Andere gu Memtern gelangen. — Er verlangte ferner, "bag man in bie Regimentsamter weber gu Sof, noch auf bem Lande und eben fo wenig in bie Ratheftube biefenigen nehmen follte, bie mit naher Blutefreundschaft ober Schmagerschaft einem unter bem Mittel

verwandt maren, auf daß aller Argwohn um fo vielmehr vermieben": baburch murben gefahrliche Rebenbuhler in ber Amtebewerbung entfernt. Die Giferfucht amifchen dem Abel und bem herrenftande geradezu bezeichnet folgender Antrag: "ba auch berer vom Abel bas Land voll, bie von ber herrschaft aber bagegen in fleiner Anzahl, begehrt e. ehrb. Landschaft, damit ben meiften auch ber meifte Raum gu ben Memtern offen ftebe, daß nicht über eine Perfon von ber Berrichaft gur Regierung ju Sofe, und bann auch nicht über eine in bie Regimentsamter auf bem Lande genommen werbe." Am merkwürdigsten aber ift folgender Artifel: "baneben obwohl nicht ohne, bag häufige Beranderung ber amtetragenden Perfonen nicht fonder Gefahr und Rachtheil abgeht, fo gibt boch hinwieder bie Erfahrung, baf emig mahrende Amteverwaltung auch große mertliche Befchmer-lichfeit in fich hat", bie beiden Stande fchlagen baber vor, "baf nicht allein in allen Regimentsamtern zu hofe und auf bem Lanbe, fondern auch in ben andern gemeinen Memtern bes Berzogthums nach Gelegenheit Diefes Buftanbes jum erftenmal nach breien Sahren, hernach aber alle funf Sahre, es ware einer turg ober lang barauf gemefen, ber amtstragenben Perfonen Bermaltung und Befehl aufhörte und eine neue Bahl burchaus vorgenommen murbe, barin wie ein jeder mittlerweile gehaufet, Rachforschung ju pflegen und fo fich jemand über fie zu beschweren, die Billigteit nach angestelltem Berhör du verschaffen." Unter ben übrigen Bestimmungen verdient nur noch bie eine Beachtung, daß jeber Gemahlte verpflichtet fein folle, bas ihm jugebachte Umt ju übernehmen, bag er nach funf Jahren wieder gewählt werben,

aber dann auch abdanken durfe, wenn er nicht nach Wunsche befördert werde. Endlich heißt es: "hierdurch würden die Amtsverwalter besto mehr im Zaum gehalten und gegen männiglich sich aller Gebühr zu erzeigen geursacht werden; der Herzog könnte auch dermaleinst mit gutem Fug und Glimpf eines Dieners und der Diener seines Dienstes los werden, zu dem, daß dergestalt die Aemter nicht immerdar bei wenigen Personen stehen, sondern ihrer viele einen Zutritt dazu haben und das Land hiedurch viel ersahrene Leute erlangen wurde." Bei Vergehungen soll natürlich auch vor Ablauf der fünf Jahre Entsehung eintreten dürfen, — alles mit Rath jener Deputirten.

Der erfte Stand erhob gegen beibe Borfcblage gewaltigen Ginfpruch; es fei unerhort, baf ber gurft feine Beamten nicht felber mablen folle; Riemand burfe es magen, feinem herrn Dag und Biel ju fegen; man moge fich boch ber von Bergog Albrecht empfangenen Bohlthaten erinnern; mas murben frembe Bolter und bie Mitbelehnten von ihnen benten muffen? was folle bei folden Antragen aus ben Receffen und anbern Grundgefegen werben? u. f. w. Die Lanbichaft fuchte fich vor allem burch die unfelige Lage bee Landes und ben Buftanb bes Landesfürsten zu rechtfertigen, welche außerordentliche Magregeln mit Rothwendigfeit erforderten. Die Bahl ber Beamten hatten auch die Raifer ber beib. nifchen Römer ihren Unterthanen überlaffen; "mas in ber Chriftenheit de tacto mehr als de jure geschieht, geht biefes Land wenig an, welches ber freien Rrone ju Polen unterthänig und für fich auch mehr als andere Fürftenthumer mit Freiheiten und Begnabigungen be-

gabet." Ueberdies fei Bermehrung der Freiheiten verfprochen. Allerbinge fege man bem Bergoge in gewiffer Ruckficht Dag und Biel, aber bies fei auch fruber burch die Receffe geschehen; allerdings schreibe man teinem Hausvater so etwas vor, aber anders gebühre einem Haus-vater, anders einem Fürsten; übrigens hätten bie Ber-ordneten, auch wenn die Einrichtung dauernd wäre, boch nur eine berathenbe Stimme, ber Bergog felbft ben Schluf. Der empfangenen Wohlthaten erinnere man fich bantbar, aber auch ber freiwilligen Leiftungen und Befchwerben; es fei naturlich, ba jest eine große Bulfe verlangt werbe, daß bafür ein Privilegium ertheilt murbe. Bei fremben Nationen werbe es ihnen nicht erweislich fein, benn es werbe nichts Lanben und Leuten Schabliches gefucht, obwol es einigen Privatpersonen ungelegen fein moge. Die Mitbelehnten murben nicht beeintrachtigt, da man burch jene Anordnung nur Unordnungen vorbeugen wolle, ba bie Einrichtung jeberzeit aufgehoben werben fonne, und ba, wenn fie bleibe, boch nur ber . Rath vermehrt fei, beffen bie Berrichaft nicht genug haben konne. Auch fei fie weber ben Receffen gumiber, beren Berordnung, daß Riemand ohne genugfame Urfache entlaffen werbe, in berfelben vielmehr neue Beftatigung finde, noch gegen die Landesprivilegien; fie fei vielmehr ein Bufas, eine Berbefferung berfelben, "welche bie Landschaft allerwege hatte unternehmen tonnen, wenn es nur bei ber herrschaft zu erlangen gewefen." Dan habe übrigens bie Unalogie ber Regimentenotel für fich, wo eilf Personen für die Regierung bestimmt feien, und bas Gefes über bie Bifchofsmahl. Ueber ben Landtags. ausschuß fei schon verhandelt; auch habe man guten Bericht, "baß bei bes Orbens Zeiten noch bei Menschengebenken Quatemberordnungen gehalten, darin nicht allein die Gebietiger des Landes, sondern auch viel Landsaffen aus dem ganzen Lande bei allen Berathschlagungen gewesen, welches jest bevoraus in jesigem Zustande des herrn und Landes sogar unbillig nicht wieder in Schwang zu bringen."

Diefe Erwiderung von Land und Stadten mar fcon mehr eine Bertheibigung ober Entschulbigung wegen ber Rühnheit bes Antrages als eine Argumentation zu weiterer Empfehlung. Die Berren und Rathe, welche bie oben ermahnten Instructionen fur bie Sofrathe ohne Schwierigfeit nach bem Bunfche ihrer Mitftanbe anberten, nahmen boch biefe "Buordnung gum Regiment", ohne fich weiter auf Disputationen einzulaffen, nicht an. Cben hatten fie fich barüber ertlart, fo ging ein Brief bes Wonwoben von Sendomir, Roftta, vom 3. October ein, und ftatt mit ber Anordnung ber Berwaltung meiter fortzuschreiten, erwog man abermale bie Frage über bie Bermittelung ober Beftatigung ber vorliegenben Berhandlungen durch bie Polen. Der Bonwobe Schrieb, bag bas Commissariat, welches wegen bes Abgangs bes Königs vorhin aufgeschoben, durch die Berfammlung in Warfchau wieder aufgenommen fei; er felbft und der Bregifche Bonwobe feien gu bem Commiffariat beftimmt; fie fragten alfo an, ob ber gegenwartige Landtag noch lange bauern werbe; wenn nicht, fo mußte ein neuer angefest werben. Die Stanbe gebachten biefes Schreiben febr entichieben ju beantworten; ber erfte fchlug etwa folgende Form vor: man habe bem Ronige vorbin gwar über Die Buftanbe bes Landes Bericht erftattet, und es

feien allerdings einige Gebrechen vorgefallen, allein man habe auf bem gegenwärtigen Landtage bereits einen guten Anfang zur Beilegung berfelben gemacht und burfe auf völlige Ginigung mit Sicherheit hoffen; bie Commiffarien burften fich alfo nicht bemuhen; ber Bergog habe ichon fruher gebeten, ihn durch den Befuch nicht in Berlegenheit zu fegen, und darauf die Antwort erhalten, baf bie Commiffion abmefens R. M. nicht fortgefest werben burfe. Die Lanbichaft bagegen ertlarte, fie miffe bie polnischen Commiffarien nicht abauhalten, obwol fie biefelben nicht hereingeforbert habe; sie wollte zwar ben vorliegenden Sandeln auch ferner beimohnen, aber auf teinen Befchlug, fondern auf Ratification ber Commiffarien; "in bem allem fie fich ertlaren, baf fie nichts wiber bie Rrone ju Polen Sobeit, . auch im wenigsten, ju handeln bedacht feien, de quo sollemniter protestantur"; Preugen fei der polnifchen Rrone unterworfen und tonne fich beren rechtmäßigen Beschluffen nicht wiberfegen; im Jahre 1566 hatten bie bamaligen polnischen Commiffarien befohlen, bei mertlichen Unrichtigkeiten R. DR. ju Rathe ju gieben; ohne Commiffarien tonne man nicht fertig werben: benn man habe ichon wieder lange Beit zusammengefeffen, ohne boch eigentlich weiter ju tommen. Die ftabtifchen Abgeordneten endlich stellten sich wieder etwa in die Mitte; sie meinten, man folle es ben Commiffarien überlaffen, ob fie fommen wollten ober nicht, jeboch mit Ermahnung bes bei Sofe herrichenden Mangels und mit ber Berficherung, bag man ben Patten nicht guwiderhandeln, fondern beiber Lander Befres im Muge behalten und die Ratification des Königs einholen wolle.

Ware es blos auf die Gemeinden in den Stadten angekommen, so waren die Stadte mit dem ersten Stande ganz einig gewesen: sie meinten, wenn die Landschaft Commissarien haben wolle, so möge sie dieselben auf eigene Rosten hereinfordern 1).

Brachte Rofita's Brief einerfeits neue Bergogerung in bie Berathungen über ben hauptgegenftand, fo gab er boch zugleich andererfeits benfelben bie entscheibenbe Benbung. Die Regimenterathe begnügten fich nicht, im Namen bes Bergogs bem Wonwoben fo gu antworten, wie etwa ber erfte Stand vorgeschlagen hatte, fonbern fie maren mit bemfelben entschloffen, alles ju thun, mas in ihrer Dacht lage, bamit bie "gefährliche und bochft fchabliche Commiffion" hintertrieben murbe. Der erfte . Stand ertlärte ben andern mit voller Entichiebenheit: "er bleibe bei feiner Meinung; es fiele von ber Berjogin für eine Antwort mas es wollte, fo mußten fie in teine andere zu willigen, ba fie es auf tunftige Beit gegen bie mitbelehnten Chur- und Fürften nicht gu verantworten mußten." Dan fuchte bie anbern Stanbe burch einen unvermutheten Antrag gu überrafchen und fie fo wo moglich, wenn nicht von bem Gebanten ber polnifchen Commiffion abzubringen, boch bie Beftigfeit ihres Berlangens zu mäßigen. Achatius Berr von Dohna, früher Sauptmann zu Lapiau, jest in einem andern hohen Amte, welcher fich befonders barum bemuhte, etgrundete burch feine Runbichafter, "bag zwischen ben alten Rathen und ber Landschaft fo eine große Ber-

<sup>1)</sup> Gregor Moller's Annalen in ben Act. Bor. II, p. 740 aq.

bitterung mare, daß biefelbe nicht konne geftillt merben, es fei benn, bag bie alten Rathe alle abzogen und ihre Memter übergaben." Dann forfchte er ben Landhofmeifter (mit bem Darfchall mar leichter fertig zu merben) aus, ob er fich wol verfteben mochte, ben Umftanben nachbugeben und fein Amt niebergulegen. Johann Jacob Truchfes erwiderte ihm: "ehe er bazu Urfache geben wollte, baf feinethalben Commiffarien geforbert, bem Berzoge bie Steuer verweigert werben und ber Landtag ohne Frucht zergehen follte, ehe wollte er gerne weichen; wo man nun ihn orbentlich burch etliche gute Leute beschicken murbe, wollte er gebührliche Antwort geben." Dohna machte den vereinigten Standen beshalb Buerft vertrauliche, bann im Namen ber herrn und Rathe, von benen jeboch mehre nur ungern beiftimmten, officielle Mittheilung (22. October). Die Freude barüber mar groß; Wilhelm Thufel, ber hauptvertreter ber Landschaft nachft Aulack, bemertte, "bas mare die Sache, banach e. ehrb. Landschaft mit Verlangen gefeufst hatte; sie glaube, daß Gott mit ihnen in ihrem Rathe gewefen; durch biefe Mittel möchte es geben." Sogleich fandten alle Stande eine Deputation an Truchfes, um mit ihm wegen feiner Abbankung zu verhandeln; er verlangte bagegen: 1) Rundfcaft und Beugnif feines Dienftes und ehrlichen Berhaltens; 2) bag ihm alles gelaffen werbe, was er vom alten und jegigen Bergoge erhalten habe; 3) bag er und feine Erben hinfort mit bem Bufpruch wegen Dublich verschont wurden. Die Unterhandlungen mit ihm dauer-ten bis jum 10. Rovember, denn wenn die Landschaft auch über die erfte und lette Forberung leichter hinmeg. ging aus Freude über feinen Abgang, fo mar boch bie zweite bei bem gegenwärtigen Buftanbe ber Finanzen in ihrem gangen Umfange nicht zu bewilligen. war mit herzoglichen Briefen fo verfeben, baf man ibm nur ichmer beitommen tonnte. Saus und Deputat marm ihm auf Lebenszeit verschrieben; ebenfo bas Dorf Angam; por ber Generalcaffation hatte er fich burch Erneuerung berfelben mahrend ber Mundigfeit bes Bergogs ge fichert; er burfte es magen, ben Stanben, bie auf feine Forberungen nicht eingingen, zu broben, er werbe nieberlegen und fich boch an feine Beftallung halten. Endlich bewilligten ihm bie Stanbe eine jahrliche Penfion von 600 Mart und bas Dorf Angam auf brei Jahre. Am 10. November übergab er fein Amt "und fchied mit frohlichem Gemuthe." Er hatte zwanzig Jahre gebient, gehn in ben Boigteien Schaaten und Fifchaufen, und eben fo lange als Lanbhofmeifter.

Im Allgemeinen gelangten die Herren und Rathe zu ihrem Ziele, so viel das polnische Commissaiat anging: denn es kam nicht zur Ausführung, obwol die Landschaft von ihrem bisherigen Berlangen nach demselben noch keineswegs abstand. Noch am 26. October, also nach jenem erfreulichen Antrage Dohna's über Truchses, einigte sich die Landschaft und die Städte, benen sich überdies die Herzogin nicht ungünstig erklärte, über ein Beantwortungsschreiben an Kostka, in welchem nicht nur die Ratisication des Königs für den Fall, daß es sich mit dem Herzoge nicht besserte, sestgehalten, sondern auch das Erbieten des Wonwoden, an den Händeln Theil zu nehmen, mit Dank angenommen wurde; doch hatten sie Bedenken, den Landtag schon wieder auszulösen, sondern wollten in den Händeln fortschreiten und

ber Ankunft ber Commissarien gewärtig sein; bas Saupthinderniß des Commissariats waren ohne Zweifel Polens eigene Verwirrung und der Commissarien bis dahin noch unzureichende Bollmacht.

Die Theilnahme der Herzogin an den Verhandlungen war fast ganz ohne Bedeutung. Wir hörten, wie sich bie Berren und Rathe rudfichtlich ber Commiffarien über ihre Refolution vernehmen liegen. Sinterher legte fie ohne Zweifel auf Anliegen diefer Partei Fürwort für ben Landhofmeifter ein, und bat bie andern Stande, baf ihr berfelbe bis zur Wiebergenefung bes Berzogs gelaffen murbe, ber bann meiter entscheiben moge. Enblich wegen der Instruction der Hofrathe und wegen der Zuordnung zum Regiment erklärte sie sich gar nicht, da sie der Händel sich nicht anmaßen wolle. Um so energischer griff nun endlich einmal Wambach, der frankliche Bevollmächtigte, ein, der gerade am Zipperlein leidend, die Stande in fein Gemach einlub, um ihnen bort eine Strafrede zu halten (6. November). Dan habe ihm gefagt, baf man feines Rathes fich bedienen wolle; es fei aber bisher fo wenig geschehen, baf man ihn nicht einmal mit ben Gegenftanben ber Berathung bekannt gemacht habe. Und nun habe sich eine ehrb. Landschaft unerhörter Weise erftlich wider allen Gebrauch, so bei Chur- und Fürsten durchs ganze Römische Reich üblich ift, unterftanden, ihrem herrn bem herzog von Preufen Ordnung und Dag beides am hofe und auf bem Lande vorzuschreiben und bafelbft bie Aemter ihres Gefallens wiber bie Regimentenotel ju bestellen, ja auch fur bas andere bas Regiment gang und gar gu bejiciren unb abzusesen." Dan folle bie alten Rathe nicht "fo lieber-

lich" abweisen, ber Martgraf, ber fich bei feiner Anwefenheit in Preugen ebenfalls um Beftellung bes Regiments bemuht habe, fei burch wichtige Grunde beftimmt, die alten Beamten nicht ohne Noth zu verftofen. Sang befonders aber eiferte Bambach über bas Berlangen nach ben polnischen Commiffarien, "baß eine ehrb. Lanbichaft wiber bes Bergogs Willen folche Gafte ju großer gefährlicher Confequeng ihrem Landesherm und allen mitbelehnten Chur- und Fürften fowol auch ihnen felbft und allen bes Landes Inwohnern wider bie hellen flaren Bertrage übliche Land - und andere Rechte bitten und einladen wollte." Er felber hatte Antheil an bem im Namen bes Bergogs ausgefertigten Schreiben an Roftta und meinte, bem hatte bie Lanbichaft nachfolgen muffen. Enblich ermahnte er bie Stanbe, fie möchten ben Groll gegen bie Rathe laffen und in Gintracht fich über die Proposition machen, ben Gebanten an polnische Commiffarien aber gang aufgeben. Bergog von Preugen fei "unter feinem Konige und Lehnherrn weit vor allen Chur - und Fürften bes romifchen Reichs unter bem romifchen Raifer privilegirt, bag S. F. G. mit Billigfeit und vermoge ber Bertrage mit Commiffarien gar nicht belegt werben tonnen und follen, baf alfo die Stande billig in die Commiffarien nicht verwilligen follten, wenngleich ber Ronig im Lande mare; nun er aber nicht im Lande fei, und man auch nicht wiffe, ob er wiederkommen und ob er Ronig bleiben werbe ober nicht, fo fei es befto befchwerlicher." In Abmefenbeit bes Ronigs hatten bie Stanbe von Polen gegen ihren vornehmsten Mitstand teine Macht: quia par in parem nullum habet imperium; nicht ber geringfte Ebelmann

würbe sich jest ber Art etwas gefallen laffen; bie frühere Ankundigung von Commissarien sei erloschen; zum Ueberfluß hätten die Stände von Krakau aus erklärt, daß die Commission in Abwesenheit des Königs keinen Fortgang haben könne, Kostka's Melbung sei also ganz wunderlich.

Bebeutenbe Wirfung konnte auch Wambach nicht üben, ba bie gange Dacht feines herrn noch immer nur auf ber Erwartung beruhte, bag ihm endlich bie Abministration wirklich übertragen murbe. Ueberdies mar auch mahrend biefer Phafe bes Landtags bie Rlage oft genug wieberholt, baf bie Deputirten nur in geringer Anzahl zur Stelle feien, und nach der Abhandlung bes Landhofmeistere, welche tros ber gunftigen Bebingungen, bie er sich erwirkte, von ber Landschaft boch ale ein Sieg betrachtet wurde, reiften noch mehre ihrer Bertreter nach Saufe. Die übrigen, benen eine befinitive Beftallung bes Regiments bei bem traurigen Buftanbe bes Bergogs, bei ber Unentschiedenheit ber Bergogin und ber Abmefenheit ber Commiffatien bebentlich mar, mußten bei ihrer geringen Bahl noch bebenflicher werben. Sie halfen baber nur noch ein interimiftifches Regiment begrunden, um bann ihren Mitftanben nachzureifen. Wir find nicht gang genau über die Abmachungen unterrichtet, welche ber Begrundung biefes interimiftischen Regiments vorausgingen; namentlich wiffen wir nicht, wie man fich gegen ben Dbermarfchall Sans von Bittmansborf ftellte, boch fcheint bas Folgenbe feinen 3meifel zu laffen, daß er mahrend bes interimiftischen Regiments feinen Ginflug auf die Regierung übte, und bas Amt Fifchhaufen, welches er, wie es icheint, bis zu biefer Beit

noch nicht abgegeben hatte, erhielt einen andern Sauptmann. Beinrich von Ritlis, Sauptmann von Tapiau, ber bem herrenftanbe angehörte, ließ fich nach einer fpatern Bemertung gutwillig gur Abbantung bewegen, Die vier Regimentbamter bei Bofe waren alfo eigentlich alle, bie auf bem Lanbe dur Salfte erlebigt. Die Stanbe befesten nun nur noch bie beiben vacirenben Landamter, ernannten einen Bicefangler und übertrugen biefen Personen zugleich mit ben Sauptleuten ber beiben anbern Sauptamter auf bem Lande bie interimiftifche Regierung; dur befinitiven Befegung der Regimentsamter bei Sofe fchritten fie noch nicht. Der erfte Stand fchlug für Fischhaufen Friedrich von Saufen, für Tapiau Sans von Tettau vor, die andern Stände erkannten Friedrich von Saufen an, gum Sauptmann von Tapiau aber fchlugen fie Beinrich Ripp vor, ber bisher bas Amt Tilfe verwaltet hatte, und brangen mit biefem Borfchlage auch burch. Bum Gehülfen für ben alten Sans von Rreug, ber noch immer wenigstens ben Titel eines Ranglere trug, hatten bie herren und Rathe ichon lange Wengel Schaat ober Erhard von Runheim vorgefchlagen, man einigte fich über ben erftern, ber alfo Bicetangler wurde. Die endliche Erflarung über bas Regiment war biefe: "Rachbem e. ehrb. Lanbschaft vermöge S. D. Ausschreibens S. F. G. gern mit unterthänigem Rath, wie bie vier hofregimenteamter wieberum ber Nothburft nach ju beftellen, gebient hatten, folches aber biefer Beit nicht hat gefchehen konnen, bamit aber gleichwohl bas Regiment fo wie nur möglich, biefer Beit ein wenig moge in Ordnung gebracht werden, als hat eine ehrb. Lanbichaft von allen Ständen fur rathfam und gut angefehen, daß, fo lange bis das Regiment wieder der Rothdurft nach bestellet, die von ben vier Sauptlandamtern, nämlich Antonius Borf gu Brandenburg, Aleranber Raufchte ju Schaaten, Friedrich von Saufen ju Fifchaufen und Beinrich Ripp gu Tapiau, welche boch ohne bas vermoge ber Regimentsnotel jum Regiment gehören, bis auf nachfte Bufammenfunft allhier jur Stelle refibiren, bie Banbel vermoge habender Inftruction verrichten; boch foll alles mit Borwiffen ber Berzogin verhandelt, auch ba fcmere und wichtige Sandel vorfielen, mit ber Bugeordneten von Land und Städten (welche jest, ehe denn eine ehrb. Landfchaft von einander gieht, fau ernennen) Rath gefchehn." Und weil auch biefer Landtag noch nicht zur völligen Enbichaft gekommen, eine ehrb. Lanbichaft aber fur nothig erachtet, daß wiederum eine Bufammenkunft gefchehe, als hat eine ehrb. Lanbichaft für nothig angefehen, baß Die Deputirten, ba die Commiffarien in ber Beit ju ihrer Ankunft feinen Tag ernannt, im Namen G. D. wiederum zu einer Zusammenkunft als auf trium regum allhier einzukommen ausgeschrieben; murben aber bie Commiffarien einen Tag por ber Beit ernennen, als hatten bie Berordneten mit Bormiffen der Bergogin benfelben auch ausschreiben zu laffen" (16. November). Durch bie Inftructionen, welche die Stande ben Regenten übergaben, fuchten fie allen ben Uebeln abzuhelfen und vorzubeugen, über bie fie früher fo oft und bringend Rlage geführt hatten. Sie bezogen fich auf die Jahresrechnungen, Visitation ber Aemter, Aufnahme bes Inventariums, Bemahrung ber Acten und Schluffel, Burudhaltung mit Berichreibungen und Bergabungen, Behandlung ber Person des Herzogs, Sandhabung der Gerechtigkeit u. s. w. Wenn der Zugeordneten von Land und Städten in der allgemeinen Einigung wieder gedacht wird, so ist dies nicht so zu deuten, als wenn nun die Landschaft mit ihrem Antrage doch durchgedrungen ware: man sieht daraus allerdings, daß es ihr schwer wurde, denselben ganz fallen zu lassen, aber nichts spricht dafür, daß diese Deputation eine andere Bedeutung gehabt hätte, als andere Ausschüffe, die früher auf Landtagen gewählt waren.

Endlich tam man nach einem weiten Umwege, auf bem man eine Menge von Nebenanfragen erlebigt hatte, auf bie Bauptfrage gurud, bie ben langen Landtag veranlagt hatte, die über die Gelbangelegenheit. Bare es auf ben erften Stand angetommen, fo mare fie querft erledigt. Er hatte fich gleich nach ber erften Gröffnung bes Landtages am 21. Marg 1573 bahin ausgefprochen, daß man eine bebeutende Bewilligung machen muffe, und einige Monate barauf, am 22. Mai 1573, ohne von ber Landschaft bagu aufgefordert gu fein, diefelbe naber bezeichnet. Er hatte damals eine Contribution von 10 Grofchen von ber befesten und 5 Grofchen von ber unbefesten Sufe (ein Berhaltnifmäßiges von bem Bermogen ber Stäbter) und ben Bierpfennig auf brei Jahre vorgefclagen, und boch bas Bebenten ausgesprochen, ob biefe Bewilligung zur Bezahlung aller Schulben bes Bergogs hinreichen werde. Zest endlich im November 1574 fam man auf biefen Gegenstand jurud, und ba noch feines. wege alle Schwierigfeiten und Befchwerben befeitigt, bie ftanbifchen Deputirten auch nur noch in geringer Bahl augegen maren, fo brachte ber erfte Stand vorläufig nur

bie Bewilligung jener Hufensteuer, vorzüglich zur Einlösung bes Leibgebinges ber Herzogin in Erinnerung, ber Abel stimmte bei, aber die Städte wollten sich "ehe in Allem vollkommene Abhülfe ber Beschwerden burchaus im Grunde geschehen", auf keine Bewilligung einlassen, und dabei blieb es, als die Versammlung noch vor dem Ablauf des Monats November sich auslöste. Nur auf dem Lande konnte die Steuer erhoben werden.

Mit überrafchender Schnelligfeit hatte biefelbe in ben letten Tagen gur Anordnung ber Regierung Schrifte aethan, welche bie vollständige Ausgleichung ber Parteien in gang nahe Aussicht ftellten. Allein die Bahl ber Unwefenden aus allen Stanben mar zulest fo gering gemefen, bag der endliche Musgang auf einer gablreicher befuchten Berfammlung boch zweifelhaft blieb. Und in ber That stellten fich bie Dinge fur biejenige Partei, melde foeben bas Uebergewicht erhalten zu haben ichien, auf der nachsten Busammentunft, bie auf ben 24. Januar 1575 berufen, aber wegen bes Begrabniffes bes eben verftorbenen Kanglers Sans von Rreug erft am folgenden Tage eröffnet murbe, befonders in zweifacher Rudficht ziemlich ungunftig: benn einmal murbe ihr Aulad, ber gewandte und unerschrockene Ruhrer, entriffen, und zweitens hatte ber Berrenftand einen außerordentlichen Ginflug auf die Bablen geubt. Friedrich von Aulack wurde nämlich an bem Sonntage, welcher ber Eröffnung ber neuen Bufammentunft voranging, am 23. Januar 1575 burch ben Bifchof Tileman Deshufius in ben Bann gethan 1), burfte nun

<sup>1)</sup> hartknoch Pr. Rirchenhistorie S. 460, nach Joh. Behms treuherziger Warnung 2c. S. 57. Bgl. Gregor Möllers Annalen in Act. Bor. II, p. 752 sq.

also auf dem Landtage nicht erscheinen. Wir wissen, wie sehr dieser Bannfluch im Interesse der frühern Regimentörathe und ihrer Partei lag; und wie mächtig dieselbe tros dem neuen Regimente geblieben war, zeigt das in keinem Fall zufällige Zusammentressen des Bannes und der Wiedereröffnung des Landtages. Wir dürsen und der Wiedereröffnung des Landtages. Wir dürsen und deshalb nicht wundern, daß auch die Wahlen der Landschaft einen dieser Partei wenigstens günstigern Ersolg als früher nahmen. In den ersten Tagen der Versammlung schien die Opposition im zweiten Stande beinahe verstummt; erst etwas später trat sie wieder stärker hervor.

Die Berfammlung wurde burch bie vier zu Regenten eingefesten Sauptleute ber vier Landamter und ben Bicetangler Bengel Schagt eröffnet. Die Sauptpuntte ber Proposition waren natürlich bie Befegung bes Regiments und die Finangangelegenheit; boch hatten bie Regenten amei neue hinzugefügt, die Ernennung ber Babler gur Bahl eines neuen Bischofs in Stelle bes inzwischen am 3. November 1574 verftorbenen Bifchofe Georg Benediger von Pomefanien und die Sache des hier noch einmal genannten Stalich, ber auf bem Rronungstage bee neuen polnischen Ronigs ein Decret erwirkt hatte, nach welchem die im Jahre 1566 über ihn verhängte Acht aufgehoben und er in feinen Chrenftand und in ben Belis feiner Guter in Preugen restituirt werben follte. Die Bischofsmahl betreffend, maren bie Stande einstimmig ber Meinung, baf bie Babler, je acht von ber Lanbichaft und von ben Stabten, ju benen nach ben Patten bann noch einige vom Bergog Erwählte traten, von ben Rreifen felbft ernannt werden mußten, bag alfo

ein eigenes Ausschreiben in dieser Sache nothig sei. Der erste Stand fügte noch hinzu, daß die Wahl jedoch nicht vor der Ernennung der Hofrathe vor sich gehen durfe, da diese an derselben Theil nehmen mußten; auch darin gaben ihnen die anderen Stände Recht, welche nur baten, daß nach der Ernennung der Hofrathe wegen der Abwesenheit der Hauptleute und der ständischen Deputirten auf dem Landtage kein neuer Aufschub erfolge. Skaliche Angelegenheit schien von so geringer Bedeutung, daß ihrer nur gelegentlich gedacht wurde. Diese beiden Punkte sanden also leicht ihre Erledigung.

Dagegen zog bie Anordnung bes Regimente gleich anfangs wieder bas lebhaftefte Intereffe auf fich. Ueberrafchend war bie Sprache ber herren und Landrathe: Benige Perfonen haben am Ende ber vorigen Bufammentunft fich des Namens einer gangen ehrbaren Landfcaft bebient und fich unterftanden, hofrathe und Amtleute propria autoritate ju entfegen und einander ober ihre Freunde in ber entfesten Stelle ju mablen, ju nicht geringer Bertleinerung bes boch immer noch regierenben Bergogs. Durch biefen Proces find alle Stande befchimpft und diefer Schimpf muß baher vor allem burch Retractation abgewandt werben. Da ber Bergog nie Truchfes und Wittmansborf hat entfeten wollen, fo follen beibe restituirt werben; anders ift es mit bem Rangler und Burggrafen bewandt, bie ihren Abichied erbeten und auf ihre Bitte erhalten haben. Bengel Schagt moge Rangler bleiben, mit diefen brei Regenten und fonft gutem gemeinen Rath moge bann bie vierte Stelle befest merben, und zwar wenn' auf ben vier Landamtern fich teine qualificirte Person findet, burch jemand anders, wie für

biefen Fall durch bas Testament freigestellt ift. Die bisherigen Regenten haben in der Rathestube und Kanglei mancherlei Aenderungen vorgenommen, die sollen abgestellt und keiner von den alten Rathen daraus verstoßen werden.

So etwa erklarten fich die herrn und Lanbrathe. Die Regenten bagegen tamen bei ber Lanbichaft flagenb ein: fie feien mit Biffen und Billen bes Bergogs und ber Bergogin in bas Regiment getreten; fie hatten Dant erwartet und ernteten nun Spott ein; man laffe fie nicht ju ben Sanbeln, ja bie von ber Berrichaft und Land. rathen haben fie nicht einmal vorlaffen und horen mollen, und nennen fie gewefene Berwalter ober gewefene Regenten, mahrend ihre Bermaltung nach ihrer Inftruction boch noch nicht erloschen fei: benn nicht bis gum Anfange bes Landtages, fonbern bis zu vollkommener Bestellung bes Regiments, ja bis gur Anfunft ber polnifchen Commiffarien fei ihnen biefelbe übertragen; ber fendomiriche Bonwobe habe bas beftätigt 1), und fie wurden baran halten. Endlich forberten fie in ihrem Sinne gur Bestellung bes Regiments auf, mit Beach. tung der Receffe und der ihnen ertheilten Inftruction. Allein ihre Borausfepung von der Dauer ihres Amtes fand auch bei ber Lanbschaft teine Unterftugung, ja im Anfange war bie Lanbichaft gegen ben erften Stand fo gefügig, baß fie nur barauf bebacht ichien, beffen Intereffe ihrerfeits möglichft ju forbern. Sie ertlarte in ihrem erften Gutachten, bie Regenten feien nur bis gum Unfang ber gegenwärtigen Bufammentunft ernannt und

<sup>1)</sup> Bgl. Gregor Mollers Annalen in Act. Bor. II, p. 749.

man muffe fie ermahnen, "fich ber Berwaltung zu außern und fich aus bem Gemach in ihre Berbergen gu begeben, bamit man fie von ba in ben Lanbrath, bazu fie ihrer jesigen tragenden Landamter nach auch gehörig, zu erforbern." Erft bann folle von Beftellung bes Regiments gehandelt werben. Damit aber bas Regiment bei Sofe nicht gar lebig ftanbe, tonnte man baffelbe bem Bicefangler Schagt, bem Marfchall Bittmaneborf und Erhard von Runheim übertragen, wie auch in bes alten Berrn (Albrechts) Abmefenheit oft eine ober zwei Perfonen es vermaltet hatten. - Begen ber Reftitution bes Landhofmeiftere alfo mar man icon bamale verfchiebener Meinung; gang andere aber fiel bas Gutachten ber Landschaft nach wenigen Tagen aus (2. Februar), als die Bahl ihrer Abgeordneten fich anfehnlich vermehrt hatte, namentlich burch biejenigen, welche bei ber vorigen Bufammenkunft Theil genommen hatten. Jest begann fie mit einer Befchwerbe gegen ben erften Stand, ber fie und bie andern auf voriger Busammenkunft anwesenben Deputirten nicht allein vieler beschwerlichen Dinge bezüchtige, fondern auch, mas bamals behandelt und befchloffen, gu retraitiren fich unterftebe. Dan habe immer auf Ratification bes Bergogs und bes Ronigs gebrungen und ber Wonwobe von Sendomir habe gegen bie bamaligen Verrichtungen nichts eingewendet. Bon ber Refitution fonne nicht bie Rebe fein, ba Truchfes fowol als Beinrich von Ritlis fich ohne 3mang gur Abbantung verftanden hatten. Es feien bamals boch immer acht, zehn, auch funfzehn vom Abel zugegen gewesen und feiner ber Abmefenden habe Ginfpruch erhoben. Sie ermarteten, baf auch die Stabte über ben bamaligen Beschluffen halten und nichts retraitiren laffen murben; fonft wollten fie fich auf die Proposition nicht einlaffen. End. lich tehrten fie bie Sache formlich um und machten ben herrn und Landrathen ihr Berhalten gegen bie Regenten jum Bormurf und verlangten, bag Truchfes, ben bie Landesbeschwerden zum Theil trafen, ber alfo nicht unter ben eigenen Richtern figen burfe, und bie Sofrathe, von benen überbies einige ber Inquisition wegen ber Loigen und Rrafauer unterworfen feien, aus ihrer Mitte fich entfernten. 3a, die "alten" Abgefandten maren nabe baran, fich barüber zu beschweren, baf ihnen "jeso viel neuer zugeordnet, welche nicht nur von ben vorigen Sanbeln nicht viel mußten, fondern auch ben vorigen Bollmachten widerwärtige neue Bollmachten mitgebracht hatten." Bie die Lanbichaft, vertheibigten auch bie Stabte bie Saltung ber Deputirten auf ber letten Busammentunft auf bas fraftigfte und fo mußte ber erfte Stand es gulest wol aufgeben, die Berrichtungen berfelben für nichtig gu erklären. Er brach baber ben Streit mit einer Benbung, fo gut er fie eben fand, ale Privatangelegenheit, bie nur einige wenige betreffe, ab.

Er that dies um so eher, da der Hauptmann von Brandenburg und der Vicekanzler die Regentschaft bereits niedergelegt, Abel und Städte sich aber schließlich bahin geeinigt hatten, die übrigen durch eine Deputation zu beschieden und freundlich zu bitten, daß sie diesem Beispiele folgten (16. Februar). Sie beliebten also weder die Rucksichtslosigkeit, mit welcher sowol der erste Stand als auch in dem ersten Bedenken die Landschaft die Regenten behandelte, noch auch die Restitutionen, welche von dem erstern verlangt, oder das neue interimistische

Regiment, welches in dem bezeichneten Bedenken der letetern vorgeschlagen war. Tropbem machte es einige Schwierigkeiten, die drei Hauptleute von Schaaken, Fischhausen und Tapiau zur Uebergabe des Regiments zu bewegen. Sie wüßten nicht, ob die Aufforderung der Stände vom Herzoge und von der Herzogin beliebt und ob die Deputirten wirklich darin zu einhelligem Schlußgekommen seien; die Absorberung aber hätte ordentlichermaßen mit Abhörung ihrer Rechnung, Empfangung der Schlüssel zur Kanzlei, der großen Siegel zc. geschehen müssen. Sie erhielten zulest einen Tag Bedenkzeit und fügten sich endlich nicht ohne heftige Disputation am 21. Kebruar.

Man konnte fofort an die Proposition geben. Herrn und Rathe hatten, um befto freiere Sand zu behalten, von vorn herein erklärt, wenn man megen bes Regiments Borfchlage mache, fo folle es nur rathsweise geschehen und ohne baburch bem Bergoge in feine Dbrigkeit zu greifen. Das war unter ben gegenwärtigen Umftanben nur Form. Am aufrichtigften war noch bas Bebenten ber Stabte, ob man benn befugt fei gur Beffellung bes Regiments, aber ba biefe Angelegenheit in ber Propofition ausbrudlich erwähnt mar, tamen fie über bies Bebenten meg; boch behielten fie fich ausbrudlich vor, bag nichts gegen bie Regimentenotel ober bas Teftament beschloffen, "alle Berhandlungen aber, wenn ber Bergog ingwifchen nicht hergestellt werbe, mit Biffen und Rath ber Mitbelehnten, vornehmlich aber auf Ratification f. DR. ober löblicher Krone Polen gefetet und gerichtet wurde." Bor völliger Ginigung aber follte ber Bergog feinem Buftanbe gemäß mit unnöthigen Banbeln möglichft verschont und "unüberlaufen" bleiben. Jener Borbehalt schien um so nothwendiger, da man von Kostka alsbald bie Melbung erhielt, daß er für diesmal durch Geschäfte in seiner Wonwohschaft und durch die Krankheit des Wonwoden von Sendomir abgehalten werde, an den Verhandlungen Theil du nehmen.

Dan begann biesmal mit ben Regimentsamtern bei Sofe. Der erfte Stand hatte fich bereits erklart, bag er die Restitution des Sofmeisters und Marschalls verlange und bag Bengel Schagt Rangler fein folle. Die andern Stande aber maren bes Sofmeiftere megen entschieben ber entgegengefesten Meinung. Gie hielten eine Meuferung beffelben wohl im Gebachtnif, bie er bei ber Abhandlung gethan hatte: "wenn eine Aber in ihm, bie da Luft zu biefem Amte hatte ober wieder hineinbegehrte, fo wollte er, bag biefelbe alebald zu faulen anfinge und nicht aufhörte, bis fie gar verfaulet," und benutten biefelbe nun gu ber Erflarung, feine Reftitution murbe nicht nur ber Lanbschaft, fondern auch ihm felber fchimpflich fein. Sie verlangten alfo, bag eine andere Derfon an feiner Stelle vorgefchlagen wurde. Bon Bittmansborfs Restitution konnte ihrer Meinung nach besmegen nicht bie Rebe fein, weil er trop aller Einwendungen, bie gegen feine ungefehmäßige Berufung erhoben feien, boch nie auf bas Umt verzichtet habe. Dit feiner Derfon, wenn er nur nicht wiber bes Lanbes Privilegien in ben Dienft gekommen mare, gufrieben, fchlugen fie vor, ihn nochmals "von allen Standen gu befchiden und ju erfundigen, ob er folch Amt abzutreten und fich mit einem anbern gemeinen Landamt, bavon er mit ber Beit auf ein Sauptamt zu nehmen, vergnügen laffe, ober aber

folch Marschallsamt bis auf Ratisication bes herzogs zu erlangter Gesundheit ober aber der mächtigen länger zu verwalten sich unterstehen wollte; was er nun darauf für Bescheib gäbe, danach hätte man sich zu richten." Wegen des Kanzlers Wenzel Schagt waren sie mit dem ersten Stande einig, "doch weil gleichwol Dr. Jonas ein alter vertrauter Nath und Diener, der auch nicht wenig um alle heimliche Nathschläge weiß, den der selige alte herr Kanzler auch viel zu sich gezogen, möchte derselbe, wenn wichtige und heimliche Händel und Sachen vorsselen, mit und neben den andern Räthen auch mit zu Nath gezogen werden." Endlich baten sie um einen Vorschlag wegen Besehung des Burggrafenamtes (25. Februar).

Die Herrn und Landräthe machten noch einige vergebliche Versuche für Truchses, und Truchses selbst ließ sich vernehmen, wenn er nicht alsbald die Ratissication seiner Abhandlung (die doch in Polen zu suchen war) erhalte, wolle er von seinem Amte nicht lassen. Die Herrn und Landräthe wollten die Besetzung des Landhösmeisteramtes die zulegt verschieden; endlich schlugen sie gar vot, es solle einige Zeit vaciren und erst später besetzt werden. Aber die andern Stände hielten darauf, daß es zuerst besetzt würde, und so gaben Jene endlich nach. Sie schlugen Antonius Bort, den Hauptmann von Brandenburg vor, der auch von den beiden andern Ständen anerkannt wurde: das einzige Bedenken gegen ihn, daß er kein Einzögling war, hatte man schon vor Jahren überwunden, da man ihn als Hauptmann von Brandenburg ausdrücklich mehrmals bestätigt hatte. Die Herrn und Landräthe hatten ihn, so lange sie auf Truchses

Restitution hofften, jum Burggrafen vorgeschlagen; als fie biefe Soffnung aufgaben, überwiefen fie jenem lieber bas hofmeisteramt und erfahen für bas Burggrafenamt Friedrich von Saufen, ben Sauptmann von Fifchhaufen, an welchem aber ber Bifchof tabelte, bag er mit bem gebannten Aulad auch nach ber Bannung Umgang und Gemeinschaft gehabt habe, unter ber Bedingung, bag er fich mit bem Bifchof ausgleiche, ober, wenn bies nicht gefchehe, Raspar von Lehnborf, Pfandinhaber von Preuf. Enlau. Der Abel und bie Stabte entschieben fich fur Saufen, und ba man hinfichtlich bes Kanglers ichon einig mar, fo konnte man am 11. Marg bem Bergoge als Refultat ber bisherigen Unterhandlungen bie Ermahlung Borts jum Sofmeifter, Saufens jum Burggrafen, Schagis jum Rangler vorlegen, wobei nun wieber ber leibige Streit ausbrach, ob bie befinitive Beftatigung biefer Beit bei bem Bergoge fteben tonne ober nicht. Der erfte Stand war immer bafur und machte ben anbern wieberholt die heftigften Borwurfe, daß fie ben Berdog als einen ber Regierung untuchtigen bezeichneten. Man tam barüber gu teiner fichern Enticheibung, boch gaben ber Bergog und bie Bergogin gu ben Wahlen ihre Buftimmung (14. Mark). Wittmaneborf finden mir fpater als Marfchall wieber, boch fcheint bie von ben verbundenen Standen beantragte Beichidung beffelben unterblieben ju fein. Ebenfo icheint Saufen nicht, wie eben biefelben verlangten, von ben Stanben angegangen au fein, baf er fich gegen ben Bifchof feiner Unfchulb erflare. Beibes icheint vom erften Stanbe, als ber berzoglichen Obrigfeit zuwider, hintertrieben zu fein. Saufen wurde gu ber Rechtfertigung vor bem Bifchofe burch ben

Herzog aufgefordert; der Bischof vermahnte ihn, und er erklärte, "weil ich aus Gottes Wort so viel Bericht erlanget, daß ich mit Friedrichen Aulacks Conversation gesündigt, als ist mir's leid, und will es meinem lieben Gott gern abbitten," und versprach, sich mit Aulack, der doch sein Oheim war, nicht weiter einzulassen, als es die Geschäfte erforderten und als es nicht umgangen werden könnte (18. März).

Schon war man auch auf bie Berathung über bie Befegung ber Landamter übergegangen. Schaaten und Tapiau wurden von Raufchte und Ripp verwaltet, und blieben biefen auch trop einiger Einwendungen bes erften ` Standes. Bon Raufchte horte man, er habe eine polnische Bestallung angenommen; was sich bagegen thun ließ, mar, baf man ihn barüber befragte, und feine Untwort scheint zufriedengestellt zu haben. Seinrich Ripp war auf der lesten Zusammenkunft von Tilse nach Tapiau berufen, der erste Stand bemühte sich zu zeigen, daß dies wider die Recesse geschehen sei, allein wenn Ripp auch nur kurze Zeit Hauptmann von Tilse geblieben war, so ließ sich boch nicht überhaupt abstreiten, daß er es gewesen war. Die Absicht der herrn und Rathe war, in Tapiau Beinrich Berrn von Ritlis zu reftituiren, und fie hatten biefelbe noch burch bie Borftellung unterftust, daß man bann nicht ben boppelten Gehalt gablen burfe, und baf es bann nicht bas Anfehen haben werbe, ,,ale wollte man benen von ber Berrichaft gar teine Forberung gonnen", aber auch biefe Borftellung blieb vergeblich. Die Aemter Brandenburg und Gifchaufen waren burch bie eben vorgenommenen Beförberungen erlebigt. Berrn und Rathe ichlugen fur bas

erstere Raspar von Lehndorf, Sauptmann von Pr. Enlau, für bas lettere Sans Rauter, Sauptmann von Dr. Mart, mit welchem ber Bergog vor feiner Rrantheit bieferhalb fcon gehandelt habe, ober, wenn er ju jung fcheine, bie Sauptleute von Johannisburg ober Liebstadt vor. Abel und Stäbte manbten gegen Lehnborf ein, bag er bas Amt nur pfandweife inne halte, und erklarten Sans Rauter für ein Sauptamt allerbings zu jung; fatt bes erftern brachten fie fur Branbenburg Sans von Tettau, Sauptmann von Infterburg, in Borfchlag, ftatt bes lettern mablten fie unter ben mit ihm genannten ben Sauptmann von Johannieburg, Georg von Sobenborf. Der erfte Stand erklärte fich mit der Bahl Tettau's einverftanden, megen Sobendorfs aber bedachte er nachträglich, bag berfelbe auf bem wichtigen und gefährlichen Poften Sohannisburg, ben er zu voller Bufriebenheit vermaltet habe, nur fcmer entbehrt werden fonne, und fchlug fatt feiner Baftian Roberfch von Reibenburg für bie Sauptmannichaft in Fischhaufen vor (24. Darg). Die Landtagsacten zeigen nicht, wie die Berathungen über Fifchhaufen enbigten: benn Abel und Stabte legten noch einmal Berwendung für Sobendorf ein. Beniger Bebeutung hatten bie übrigen Sauptmannichaften, boch verlangten Abel und Stabte noch bie Entfernung Rannachers, welcher als ein Frember bas Umt Raftenburg nicht verwalten burfe. Der erfte Stanb hatte ihn gern gehalten, erinnerte aber vergeblich baran, baf er nun fcon funfzig Sabre in Preugen fei, ba er febr jung mit feinem Bater nach Preugen tam, und bag fein Bater als Oberburggraf gur Erlangung ber Regimentenotel viel beigetragen habe.

Hiermit war ein schwieriges Geschäft vollendet und ber Anlaß eines langen Zwiespalts zwischen dem ersten und zweiten Stande fortgeräumt. Landschaft und Städte hatten im Ansange noch Größeres erwartet, als sie ihren Entwurf über die Zuordnung zum Regiment vorlegten; aber auch das Resultat, das sie nun erlangt hatten, war für sie ein lang erstredtes Ziel; die alten Regimentsräthe waren die auf den unbedeutendsten entsernt, und die neuen mit ihrem Rath und Willen eingesett. Die Gisersucht des Adels gegen den Herrenstand aber war dadurch ersättigt, daß während vorher zwei Regimentsämter, das des Hofmeisters und das zu Tapiau, durch Glieder des letztern besetzt waren, nun kein einziges zu demselben gehörte. Heinrich von Kitlis erhielt später nur das Rammeramt Taplauken.

Man tam hiernachst wieber auf die Gelbbewilligung. Der Bergog (b. h. feine Bertreter) hatte in einem Schreiben vom 23. Marg ben Standen nicht nur angefunbigt, daß er für die Befegung ber Memter auf bem Lanbe mit feiner Gemahlin und ben Sofrathen felbft forgen werde, fondern auch zur endlichen Erfüllung bes oft &. B. vor der Berufung bes famlandifchen Bifchofe, vor der Confirmation ber Privilegien und vor ber Bestallung Bigande wiederholten Berfprechens ber Stande, ihm ju helfen, mit der bei folden Aufforderungen ichon gewöhnlichen hinbeutung auf ben Druck ber Lanbesorbnung und bes Colmes aufgeforbert; er hatte bamit bie Bufage verbunden, Commiffarien, welche bie Befchwerben abhören, abstellen ober an ihn bringen follten, in alle Rreife Bu fenben und bafur bu forgen, bag jeber bei ben Amtleuten und am Sofgericht fchnell zu feinem Rechte gelange.

hierauf machte ber erfte Stand fogleich ben Borfchlag, bie Stande follten bie Bablung ber fammtlichen Schulben bes Bergoge, in welchen er gegenwartig hafte und bie nach bem Berichte ber Rammer auf 235,353 Thaler und 18 Grofchen ober 400,000 Mart 1) fich beliefen, übernehmen, boch mit bem Befcheibe, baf bie Saushaltung bei Sofe und in ben Memtern eingefchrantt werbe, bamit ber Bergog ohne weiteres Aufborgen binfort nicht allein fein fürftliches, reichliches, ehrliches Austommen, fonbern auch fur ben Fall ber Roth einen Borrath jumege bringe. Gie meinten, es mare am beften, daß bie Trantfteuer [ber fiebente Pfennig] 2) voriger Berordnung noch fo lange ginge, bis bie Schulden alle abgetragen maren, und erklarten, fie murben fich freuen, wenn bie anbern Stanbe ihnen beiftimmten, wenn nicht, fo konnten fie wenigstens nicht bavon abgeben (24. Marg). Der Sufenfteuer alfo gebachten fie für diesmal nicht ausbrudlich, boch scheint es ihre Deinung nicht gewefen gu fein, biefelbe fallen gu laffen; in ihrer legten Ertlärung (29. Marg) zogen fie biefelbe neben ber Tranffteuer wieber hervor. Schon nicht fo unbebingt war bie Bewilligung bes Abels. Er befannte, bag man bem Bergoge Berfprechungen gemacht habe, erinnerte aber auch augleich an die Beschwerben, die noch nicht erledigt feien, an bie Inquisition wegen Möhliche und anderer, bie Caffation, die Rechnungen wegen ber Contribution u. f. w. Er ftellte baher bie Bebingung, bag ber Bergog ben Stanben burch einen Revers bie Abftellung

<sup>1)</sup> Den Thaler etwa gu 34 Grofchen gerechnet.

<sup>2)</sup> Bgl. Gregor Mollers Annalen in Act. Bor. II, p. 757.

jener Beschwerden bis Dichael und die Erfüllung feiner Berfprechungen wegen bes Colms und ber Landesordnung in Sahr und Zag zusichere, bafur wolle er in Bemeinschaft mit ben übrigen Stanben von ber obigen Schulb 300,000 Mart übernehmen; ber Bergog felber hatte bann nur ben Reft gu berichtigen und g. B. bie auf Lebenszeit verpfandeten Guter von dem Seinigen auszulöfen. Bereibigte Raftenberren follten alles Gelb, was von bem Bergoge (beffen unmittelbare Unterthanen alfo mit in ben Landestaften fteuerten) und von ben Standen fiele, an fich nehmen, baf nichts davon in bie Rentkammer floffe, und die Schulben bezahlen. Um bas nöthige Geld aufzubringen (und dieser Borschlag ift besonders intereffant), sollten 1) Alle, welche verpfändete Aemter oder andere Guter inne hatten, die stehenden Binfen auf ein Sahr ben Kaftenherren guftellen und nur bofe, Schäfereien, Mühlen und andere Rupungen gu ihrem Beften gebrauchen, 2) Alle, welchen Gnabengehalt verfcrieben fei und bavon Binfen gezahlt murben, ben Bins bavon ein Jahr lang ber Contribution jum Beften fallen laffen, 3) mas in biefer jesigen Ungelegenheit bes Bergogs an Gnabengelbern, Gutern und bergl. ausgebracht fei, ihm zum Beften wieder zurudgebracht, enb-lich 4) ber Bierpfennig, bis die übernommene Summe berichtigt fei, in ben Städten und auf dem Lande erho-ben werben. Der Abel verlangte für feinen Stand nicht volltommene Freiheit von biefem Bierpfennig, aber etwas, was dem nahe fam. "Auf berer vom Abel Tifch follen benen von Abel zwei Laft und mehr nicht zinefrei fein; was aber barüber und auf Krugverlag gehet, foll ein Beber die Gebühr bavon geben." Den Wunfch des

erften Standes rudfichtlich ber herzoglichen Saushaltung wieberholte auch ber zweite (25. Marg). Die Stadte endlich blieben für biesmal noch gang gurud. Sie hatten burch bie Befegung bes Regiments weit weniger gewonnen, als ber Abel, ihre vorzüglichfte Erwartung, bie Abstellung ber Beschwerden mar noch unbefriedigt und fie bilbeten ben einzigen ber vertretenen Stanbe, welcher die bewilligten Steuern felber gablte. Sie fuchten ben Abel gurudzuhalten, indem fie ihm vorftellten, bag noch weber bie Regimenterathe bie nothige Inftruction erhalten, noch die vier Landamter volltommen befest, noch bie Rreisbeputirten nach bem Befchluffe ber vorigen Busammentunft gemablt feien. Roch mehr in eigenem Intereffe verlangten fie bie Confirmation ber Privilegien, bie noch immer nicht vollzogen mar, und die Abstellung ber Landes. und Privatbefchmerben. Sie wollten fich in biefer Rudficht nicht mit blogen Berfprechungen, auf bie immer wenig erfolgt fei, abfinden laffen, wie auf ben Landtagen ju Raftenburg und Beiligenbeil, fondern gleich jest follte ber Bergog mit Rath und Belieben ber Landichaft unverbächtige Perfonen verordnen, biefelben vereibigen und ihnen bie "Berhörung, Eraminirung, Abhelfung, Derterung und Erecution ber Befchwerben ju thun", auferlegen. Erft wenn ben Befchwerben abgeholfen fei, murben fie von ber Gelbbewilligung reben. Endlich hatten fie noch, wie gewöhnlich, ihren Biberfpruch gegen bie Landesordnung und einige Bebenten wegen bes Colms ju erheben. 3mei Mal manbten fie fich mit biefen Borftellungen an bie Landschaft (27. u. 29. Marg), aber ohne Erfolg; ja, bie hier entstehende Spaltung brachte fogar wieber die Affecuration ber freien

Stimme des Abels zur Sprache, über deren rechten Sinn die Städte sich nicht auszulassen verfehlten.

Die Bufagen, ju welchen ber Bergog fich verftand, erfüllten weber bes Abels noch ber Stabte Bebingungen, und fo endigte auch diefe Bufammentunft wieder, ohne daß die Schulbenangelegenheit befinitiv entschieben mare. Der Bergog verfprach, bag jur Abstellung aller Beichwerben alebalb brei aus fürftlichen Beamten und ftanbifchen Deputirten zusammengefeste Commissionen in die drei Rreife abgeben und mit ben Konigsbergern bie Sofrathe unmittelbar über die ihrigen verhandeln follten - aber jene wie biefe ohne befondere Bereibigung du diefem 3med. Hierhin also lief ber vom Abel angeregte, zulest besonders von ben Stäbten festgehaltene Borfchlag über bie Buordnung jum Regiment aus. Die Inquifition, die Caffation und die Rechnung wegen der frühern Contributionen follten vorgenommen werben. Die Confirmation ber Privilegien ift den Stadten verfprochen und wird vollzogen werben, wenn fie von ihren ungebuhrlichen Anfpruchen ablaffen. Die Landesorbnung foll bem Chriftenthum und der Billigfeit gemäß verfaßt werden. Der Colm tann nicht von Land und Leuten, foll aber von Rechtsverständigen überfehen werden. Affecuration megen ber freien Stimme ber brei Stanbe foll nach altem Gebrauch eingerichtet werben. Die Inftructionen find ben Hofrathen bereits zugestellt. Aber die intereffantefte aller Eröffnungen bes Bergogs mar bie über die Anlegung neuer Partikulare.

Wir haben oben ber mehrseitigen Antrage wegen Grundung neuer Partifulare gelegentlich gebacht. Befondere ließ sich ber Bischof von Pomesanien, Georg

Benediger, die Sache aus reiner Sorge für die chriftliche Erziehung ber ihm Untergebenen angelegen fein. 3meimal befonders hatte er mahrend biefes langen Landtags in biefer Sache Anregung gethan, burch feine Schreiben vom 24. Marg 1573 und vom 14. September 1574. In bem erfteren hatte Benediger für feinen Sprengel namentlich bie Stabte Riefenburg, Saalfelb, Reibenburg, Sobenftein, Paffenheim und Lyd als folche bezeichnet, beren Schulen man am zwedmäßigften in Partikulare vermandeln konne; es fei dazu etwa nur eine Bermehrung ihrer Fonds um je 100 Gulben jahrlich nothig, wozu ber Herzog in Saalfelb und Lyck schon einen Anfang gemacht habe. In bem zweiten Schreiben an den Bergog folug er Marienwerber, Riefenburg, Saalfeld, Sobenftein, Reibenburg, Paffenheim und Raftenburg vor und hatte bamals fcon feinen Dant bafur abzustatten, bağ ber Schule in Saalfeld wieder einige Binfen im Amt Ofterobe angewiefen maren. Best, ba man endlich auf die Finangangelegenheiten gu fprechen gefommen war, gebachte man auch biefer Antrage, querft bie Berren und Landrathe in ihrem Bebenten vom 24. Marg 1575: "Run halten fie foldes eine bobe Rothdurft fein, und weil jum Sobenftein im oberlandifchen Rreife bereits zu einer folchen Schule ein guter Anfang ift, ba bie Rnaben nicht nur in lateinischer, fonbern auch in polnischer Sprache unterwiesen merben tonnen, besgleichen im natangischen Rreife gu Bartenftein und bann im famlanbifchen Rreife gu Tilfe ber litthauischen Sprache halber ober etwa zu Wehlau bergleichen Schulen anzulegen gute Gelegenheit ift, fo ftellen fie es babin, baf bei g. G. jego um Stiftung und Beftätigung folder Schulen, diefelbe mit Rath der herren Bifchofe zu thun, anzuhalten und zu bitten fei, baß S. F. G. gegen eine folche einer ehrb. Lanbichaft ftattliche unterthänige Unlage (ben Bierpfennig zu Bezahlung ber 400,000 Mart) ju jeder bergleichen Schulen nicht mehr benn 200 Mart jährlich geben und verorbnen wollen, barin benn G. F. G. ein gar chriftliches, heil= fames, nothwendiges Werk fliften und vollbringen murbe." Die beiben andern Stande ftimmten ihnen hierin bei, obwol fie die Anlage noch nicht übernommen hatten, und ber Bergog erklarte: er wolle bie 600 Mart jahrlich gu ben brei Partieularen anweifen und biefelbe mit Rath der Bifchofe fundiren, "boch fofern S. F. G. bie 400,000 fowol von benen von Abel und Stabten, als von denen von der Berrichaft und Landrathen gefchehen, vollkommlich zur Steuer bewilligt und gegeben werben; denn auf eine geringe Summe fo eine stattliche ewigmahrende Stiftung gu machen und G. F. G. jahrliche Intraden um eine folche Summe zu ringern, wollte berfelben gar befchwerlich fein".

hiermit endete in gewissem Sinne der Landtag, der so oft unterbrochen und so oft wieder aufgenommen war, und boch hatte man dem Bedürfnisse, welches ihn ursprünglich veranlagte, noch nicht abgeholfen. Man hatte sich über die Geldbewilligung ausgesprochen und im Ganzen wol auch anerkannt, daß die Stände die dermaligen Schulden des Herzogs auf sich nehmen würden, aber zu vollständiger Einigung war man nicht gekommen. Das hinderniß war ein doppeltes: der Abel wollte nicht eher zahlen, als die die oft gerügten Beschwerden beseitigt wären, und die Städte waren überdies noch mit dem

Mobus der Contribution unzufrieden, an welchem ber Abel hielt. Das neue Regiment hatte nun im Gangen wol mehr Bertrauen als bas alte entfeste, es fcheint auch auf die Berbefferung ber Gerechtigfeitspflege und ber Saushaltung, obwol fich noch manche neue Rlage erhob, bedacht gemefen ju fein. Aber in Bezug auf bie Inquisition, Caffation, die Rechenschaft über die frubere Bermaltung und anberes, mas ber Bergangenheit angeborte, maren die Maximen bes neuen Regiments boch nicht wefentlich verschieben von benen bes alten. Ueberdies war ber Streit awischen Abel und Stadten über bie Art ber Contribution, ba jeber Theil bem andern einen möglichft großen Antheil an ber Bahlung jugu. schieben fuchte, ein fo weit ausfehender, bag es noch langer Unterhandlungen bedurfte, ehe es endlich gur Regulirung bes Schulbenwefens tam. Der Lanbtag hatte über zwei Jahre gebauert und bem Berzog fowol als ben Standen große Summen getoftet. Die Regenten, welche fich die weitern Unterhandlungen nicht fo fcmierig vorstellen mochten, ba die Abtragung der herzoglichen Schulben von ben Stanben (auch von ben Stabten) im Allgemeinen einmal übernommen mar, beriefen ibn nicht wieber. Es folgte vielmehr eine Reihe von Rreis- und Amteversammlungen, beren einzelne Befchluffe gufammen Die Stelle eines Landtagsichluffes vertreten follten. Aber bies Berfahren mar, wenn auch nicht ben Rechten ber Stande, fo boch dem Bertommen gumider: - bie fruben Befchichte Preugens zeigt ahnliches nur etwa in ber Bebrangnig bes polnifchen Rrieges von 1520 - fo erbob fich ber Widerspruch bagegen allmälig immer lauter, und ichlieflich mußten boch wieder Landtage berufen merben.

Gang turge Beit nach ber Auflosung bes langen Landtage murben bie Rreife in Labiau, Bartenftein und Saalfelb verfammelt, um dafelbft Bollmächtige zur Bischofemabl zu ernennen und biefen ihre Erklarungen über die Contribution mitzugeben. Diefe Kreieversammlungen hatten für bas Regiment ben Bortheil, baf fomol in Natangen als im Dberlande biejenige Partei bes Abels die Majoritat erhielt, welche ben Erwartungen beffelben am nächsten kam. Der Abel von Samland, blieb dagegen in fcrofferer Opposition, wir wiffen nicht genau, aus welchen befondern Grunden, boch maren die famlanbifchen Aemter Schaaken, Labiau und Behlau es gewefen, ale beren Deputirter Aulad früher feine Rolle auf bem Landtage gespielt hatte. Aulack hatte fich nach feiner Bannung an bie Ginfaffen biefer Memter gewandt und fo viel Theilnahme gefunden, daß man feiner Sache wegen eine eigene Berfammlung halten wollte, gu ber aber Raufchte, ber Landvoigt von Schaafen, nicht feine Erlaubnig gab. Jest mit ben Bertretern ber übrigen famlandifchen Memter zu Labiau verfammelt, verlangten fie vor allem bie Ratification bes polnischen Ronigs für bie Befchluffe bes vorigen Landtages und bamit auch für bas Regiment, bas fie jedoch bis babin nicht anfechten wurden; bann erft folle bie Bifchofsmahl vor fich geben, weil die Regenten vorher die Stelle des Bergogs in Diefer Sache nicht einnehmen konnten. Ueber die Bulfeleiftung wollte biefer Kreis berathen, wenn bie Befchwer-ben abgeftellt fein wurden, bis babin follten bie Rudftande von bem breijährigen Bierpfennig und anderen Landsteuern eingefordert, die jegige (b. h. die im November 1574 bewilligte) Contribution erhoben und beibes

ben Raftenberrn übergeben werben, die bann, jeboch nur mit Biffen und Billen ber Stanbe, die verpfandeten Memter, namentlich Solland bamit einlöfen follten. Rach biefer Erflarung tann es nicht auffallen, wenn ber fam landische Rreis an der Verfammlung zur Bischofsmahl in Ronigeberg teinen Antheil nahm. Es fanden fic du berfelben alfo nur die Stadte und die beiben andern Rreise ein 1). Die Bahl des Bischofs, welche ben bisherigen Professor Wigand traf, murbe am 25. April vollzogen, die Berhandlungen über bie Bulfeleiftung aber bauerten bis in ben Dai. 3mar befchmerten fich bie Stäbte Ronigsberg, bag eine folche Angelegenheit, "barin unter ben Stanben bes Landes, ehe fie einen Befchluf faffen fonnen, allerlei nothwendige Beredung und Bemegung gefchehen muß, die alfo in eine gemeine ber Stanbe Bufammentunft gehören", in die Rreife gefchoben fei; aber bie Regenten erflarten, bas Berfahren fei feine Neuerung, da bie Bulfe ichon auf bem vorigen Landtage gugefagt fei, und überdies tonne fich ber Bergog, "wie, wenn und wo er feine Unterthanen befprechen laffen folle, teine Ordnung, Biel und Dag vorschreiben laffen." Auch nahmen bie Deputirten ber Berrichaft und bes Abels aus Matangen und Dberland feinen Anftand, ihre Erflarung anzubringen. Sie nahmen bas Berfprechen bes Bergogs megen Abstellung ber Beschwerben in feinem Musschreiben, burch welches fie berufen maren, fur eine hinlangliche Berficherung an und einigten fich über bas, mas früher Befchwerbe gemefen mar, leicht. Die Rati-

<sup>1)</sup> Bu vergleichen Gregor Mollers Annal. in Act. Bor. t. II, p. 824.

fication von Polen hielten fie für unnöthig, wie fie schon die Bestätigung des Bifchofe ben Regenten überlaffen hatten; fie fügten nur bie Bitte bingu, baf bie Regenten nach bem Beifpiel ihrer Borganger, benen man in biefer Rudficht nichts vorwerfen tonne, bas Land por ben Gingriffen ber Polen in feine Rechte forgfam ichugen möchten, ba "in Polen oft widerwärtige Anmuthungen gefchehen, und allerlei Puntte wider die Bertrage, als bie Seffion in Reichstagen, die Stimme bes Bergogs du Preußen in der Wahl eines Konigs, die Freiheit der Appellation in Streitigfeit gezogen murben." Es murben Deputirte gur Inquisition, gur Caffation und gur Bifitation ber Memter ernannt. Diefe lestern follten in den Rreifen in brei Parteien umgiehen, die Memter vifitiren, alle Befchwer auf bem Lande und in Stabten verhören, fo viel ihnen möglich örtern und verabschieben, jeboch ohne dem Bergoge in feiner Soheit und Jurisbiction au nabe gu treten, fonbern bergleichen Falle fleifig (wie auch alles andere) verzeichnet an ben Berzog zurudbringen. Ferner follten fie von ben fruhern Raftenherrn Rechnung nehmen, den Reft bei ben Raftenherrn und benen vom Abel, fo bie Gebuhr noch nicht erlegt, fleifig forbern und die, fo fich der Erlegung weigern, neben ben Amtleuten jur Bahlung halten." Landesorbnung und Colm follen jum Drud beforbert, Stalich ju Recht vorgefordert und ben Danzigern gefchrieben werben, bag fie ihn in ihrer Stadt nicht bulben möchten. Dan bat, baf hohendorf und Tettau für Fischhaufen und Branbenburg bestätigt, unbillige Berfchreibungen, mahrend ber Krantheit bes Bergogs ausgebracht, caffirt murben, bantte für bie Ertheilung von Instructionen an bie Sofrathe,

fand bei ber schlechten Berfaffung der meiften Dienftpflichtigen eine Mufterung und bie Bahl neuer Mufter. herren in Stelle ber verftorbenen für nothig und machte einige Borfchlage ju gewiffen Unterhandlungen mit bem Bisthum Beileberg. Bon Aulack, ben Die in Labiau versammelten Samlander vertheibigten, fprachen fie ohne befondere Theilnahme, boch fchien ihnen bas gerathenfte, ihn burch leibliche Mittel zu befriedigen, um alle Beiterung und Befchwerlichkeit ju vermeiben. Die Sauptfache mar, baf fie "auf ausgefchriebene gnabige Bertroftung, wegen Abichaffung aller gemeinen Land- und billigen Privatbefchwerben", b. h. ohne eine befondere Affecuration über die Abftellung biefer Befchmerben gu verlangen, jur Aufbringung ber 400,000 Mart aufer ber Contribution (10 Grofchen von ber Bufe zc.) ben Bierpfennig fo lange, bis jene Summe erreicht fei, boch mit vollkommener Freiheit bes Abels für feinen Tifch, bewilligten. Die Contribution follte fogleich erhoben, ber Bierpfennig ju Bartholomai eingeführt werben, boch festen bie Bewilligenden babei voraus, baf bie Samlanber sowohl als bie Stabte fich du benfelben Steuern verftunben. Geschähe es nicht, fo wollten fie an allem baraus entstehenden Unheil und Nachtheil mit Protestation fich gewahrt haben. hiermit erhielten fie vom Bergoge am 2. Dai einen gnabigen Abichieb.

Schon vor ihrem Abgange hatten fich die Städte barüber erklart, daß sie weder in die Contribution — benn wo die Landbewohner 10 Groschen von der erbauten Sufe gaben, sollten die Städter 10 Groschen von 100 Mark ihres Bermögens zahlen — noch in die Tranksteuer willigen könnten, da beibe Steuern die Städte

und die Bauern am meiften brudten, den Abel aber nicht trafen. Wie nichtig bas Gerebe von ber abligen Freiheit fei, zeige ein Blick auf Polen; auch die Stabte tonnten fich, "ba es ihnen helfen wollte", ihrer Freiheit mit dem Zinsbriefe ruhmen, dennoch feien in 12 Jahren 800,000 Mart von dem Lande gefteuert. Sie erflarten: "bag auch fie ben Bergog nicht troftlos laffen, fonbern gerne helfen wollten, fofern nur die Gulfe gleich und erträglich getroffen, und nicht ber Arme gebruckt, der Reiche — bies bezieht fich auf die fogar für ben Krugverlag des Abels beanspruchte Freiheit — gefördert werbe (30. April). Sie wollten, baf ber Abel feine Guter ebenfo wie die Bauern, Die Stadte aber nur ihre Grunde, und nur wer feine habe, fein Bermogen in ber vorgefchlagenen Beife belege. Dazu tonne man legen, was bie Generalcaffation und die Inquifition wieberbringen wurde, fammt ben Rudftanben ber auch von Berrfcaft und Abel ju Beiligenbeil übernommenen zweifahrigen Trankfteuer, fo murbe baburch ichon ein großes Loch geftopft werben, aber bas Rabere mußte auf einem Landtage berathen werden.

Balb nach bem Schluß der Wahlversammlung in Königsberg wurden die Samländer nach Neuhausen berusen. Die Regenten ließen ihnen die Schriften, sowol der beiden andern Kreise, als auch der Städte beilegen, jene, um sie zur Nachfolge zu ermuntern, diese, um ihnen die Gesahr zu zeigen, welche ihnen brohte, wenn sie den Städten nicht zuvorkamen. Auch hier wurde die Neuerung der Berhandlungen mit einem Stande gerügt und für die Zukunst verbeten. Thiesel, der sich schon auf dem Landtage einen Namen gemacht hatte, führte

das Wort; boch waren des Dr. Jonas, welcher als her-Boglicher Commiffarius rebete, Borftellungen nicht vergeblich. Die Berfammelten ichienen anfangs auf ber Ratification ber Landtagsbefchluffe burch Polen befteben zu wollen, zulest begnügten fie fich, ba bie andern Rreife und bie Stabte ben Puntt mit Stillichweigen übergangen hatten, eine Proteftation einzulegen, baf fie nicht Schulb feien, wenn aus ber Verfaumnif berfelben Unheil entftehe. Ihre Bewilligung aber befchrantten fie wie vorher barauf, baf fie bie Bufencontribution, welche bei ihnen fcon eingefammelt mar, jur Auslofung Sollands herausaugeben verfprachen. Auf ber ju Beiligenbeil jugefagten Inquisition und Caffation und auf der Verrechnung über die Verwaltung der vorigen Regimenterathe, die übrigens, ber Berabichiebung ber polnifchen Commiffarien gemäß, mit Biffen bes Konigs und ber Stanbe Polens gefcheben follte, beftanden fie fcon beshalb, weil fie baburch eine bedeutende Reduction ber Summe von 400,000 Mart erwarteten. Bas aber an berfelben noch bleiben follte, verfprachen fie, wenn ihre Befchwerden bis Dichael abaeftellt feien, burch eine Anlage abtragen gu helfen, bie weber ben Abel noch bie Stabte beeintrachtigen follte und über bie man fich bann ju vergleichen habe (9. u. 10. Mai).

Die Stadte hatten noch gar nichts Festes bewilligt, auch nicht die Contribution, welche dem Regiment nun von allen Kreisen zugesagt war. Es mußte sich also zunächst an sie wenden und sie, unter dem Bortritt Konigsbergs, suchten ausführlich zu beweisen, wie ungleich die Last durch die vom Abel beliebten Robi auf die Stande vertheilt ware, und daß man sich über billigere

nur auf einem Landtage vereinigen tonne. Die Rreis. versammlungen scheinen nur von dem Abel beschickt gu fein, wenigstens war unter ben Stabten noch feine Spaltung eingetreten. Aber auch biefen Stand fuchte bie Regierung burch Unterhandlung mit ben einzelnen Gliebern umzustimmen; Konigeberg hatte zwar auch, wenn die Sinterstädte alle von ihm abwichen, Duth und Rraft genug, eine eigene Anficht gu verfechten, aber bennoch war es nicht gang ohne Bebeutung, bag bie Regierung bie oberlandifchen Stabte gu einer eigenen Erflarung bewog. Es handelte fich hier eigentlich nicht um eine Bewilligung, benn biefe war im Allgemeinen auch von ben Stabten ichon zugefagt und ber Beginn ber Bahlung blieb auch nach ben Erklärungen bes Abels — bie hufenfteuer ausgenommen — im Ganzen einer ungewiffen Butunft überlaffen, fondern nur um die Feststellung des Berhaltniffes, in welchem bie Lanbichaft und bie Stabte gablen follten. Die oberlandifchen Stabte ftellten nun fowol eine Contribution, als auch die Trankfteuer in Ausficht, die erftere von 10 Grofchen, alfo ebenfo boch als ber Abel fie bewilligt hatte, ju Martini gahlbar, bie legtere auf zwei Jahre von bemfelben Termin an, aber unter ber Bebingung urtunblicher Berficherung von Seiten bes Bergogs, bag ben "bu Anfang biefes noch mahrenben Landtage" übergebenen Befchwerben wirflich abgeholfen und bie bagu ernannten Reviforen mit ber Bollmacht ausgeftattet werben follen, biefelben fogleich gu verrichten, ohne sie erft an ben Bergog zu bringen (jeboch auf Appellation), baß ferner ber Krugverlag aus ben Memtern und vom Abel abgeschafft, und ben Freien und Bauern bas Brauen, Raufichlagen und Botern verboten,

endlich — worauf es den Städten besonders ankam — daß Herrschaft und Abel "ohne alle Auszüge und Bortheile von hufen und Bermögen in Contributionen, und von ihren Tischen bei der Tranksteuer das Ihrige erlangen und desfalls alle sämmtlich und sonderlich onere serendo aequales sein sollen" (11. Juli).

Ronigsberg und die Stabte von Ratangen (benn ber menigen famlandischen außer Königeberg wird nicht befondere gebacht) proteffirten gegen biefe unerhorte Abfonberung ber oberlanbischen Stabte, bag fie ihnen nicht jum Schaben gereichen und funftig allgemeine Angelegenheiten auf allgemeine Berathung geftellt werben follten, gaben aber über bie Sulfeleiftung nun eine giemlich ähnliche Erflärung. Rur erhöhten fie bie Contribution, um bie Trankfteuer noch weiter abkurgen gu konnen. Sie festen bie Contribution auf einen Gulben, b. h. anderthalb Procent von ben liegenden Grunden. Rur bie, welche feine liegenden Grunde befägen, follten fie vom Bermogen, wer teine liegenden Grunde und nur wenig Bermogen befage, ftatt berfelben einen Ropfgrofden, Abel und Bauern aber in gleichem Berhaltnif einen Gulben von ber befesten und einen halben von ber unbefesten Sufe gablen; bie Balfte biefer Contribution follte ju Martini, die Balfte ju Lichtmes 1576 fallen und, wenn fie nicht ausreiche, auf ein Jahr hernach ber Bierpfennig gehn - moblverftanden unter ber Bedingung ber Abstellung von Landes- und Privatbeschwerben und ber gleichen Belaftung bes Abels wie ber Burger und Bauern. In ber erfteren Beziehung wurde bie noch immer nicht vollzogene Confirmation ber ftabtifchen Privilegien, in ber lettern bie vollftanbige Berichtigung ber Rücktände ber zu Heiligenbeil übernommenen zweisährigen Tranksteuer von Seiten des Abels erwähnt. Denn den Borschlag, daß Jeder von Abel in Stelle der Rücktände für die beiden Jahre 10 Mark nachzahle, nahmen die Städte nicht an (6. August).

Auch bie Rreife murben im Sommer noch einige Male zusammenberufen, aber bie Stimmung war jest in allen beinahe biefelbe: mit ber Abstellung ber Befcmerben ging es nicht von ber Stelle; bie bagu ernannten Commiffarien waren noch nicht einmal in Thatigfeit gefest, man flagte felbft über neue Befchwerben und ließ fich auf ausführliche Erörterungen ber abeligen Freiheit gegen bie Forberungen ber Stabte ein. Biemlich allgemein wurde ein neuer Landtag gefordert und die Regierung berief ihn auf ben 4. September; allein vielleicht ber bebenklichen Stimmung megen, die fich überall tund gab, derfchlug er fich wieber; man lief bie Deputirten, ehe noch eine allgemeine Berathung begonnen hatte, wieder abziehen und fammelte bie Stimmen wieder ,,ftudweis" in ben Rreifen. Ronigsberg und die natangischen Statte erklarten fich, je fefter ber Abel am Bierpfennig hielt, befto eifriger bagegen: Die Dehrgahl ber Stimmen gelte nicht in Gelbfachen, fonbern in andern Sanbeln, "bie in feines Beutel feben ober die Leute bruden thun." Wenn ihr früherer Antrag nicht burchgehe, fo wollten fie unter ben angeführten Bedingungen nur die Contribution von 10 Grofchen gablen, wie fie von ben Bauerhöfen erhoben werbe, und ba diefelbe bem Bergog gu genugen icheine, mit bem Bierpfennig ganglich verschont fein. Es fei ben Ebelleuten "ein fuper Befang ber Bierpfennig und moge bei ihnen wol heißen, je langer je

lieber", ba fie von bemfelben nicht nur frei gu bleiben, fondern fogar noch Bortheil zu ziehen meinten (15. September). Go wichtig ichien bie Frage, wie bie Steuer vertheilt murbe, baf man barüber bie Sobe berfelben als bas Gleichgültigere anfah. Die Bietungen ber Stabte waren fonft fo niebrig als möglich; in biefem 3wiefpalt mit bem Abel aber machten fie balb barauf bie bochfte und suchten baburch ju gewinnen, wie burch bie vorige Erflärung ju fchreden. Gie erboten fich nämlich bie Contribution von einem Gulben fogar zweimal, und felbft ben Bierpfennig zweimal zu gablen, wenn die Befcmerben abgestellt und ber Abel zu gleicher Bablung angezogen murbe (1. October). Sa, felbft mit ben Bebingun: gen, unter welchen die bewilligten Steuern der Regierung zufallen follten, icheint man es weniger genau genommen du haben, um nur bas Intereffe feines Stanbes gegen ben andern zu mahren. Die Bewilligung ber Kreise Natangen und Oberland war von ber Buffimmung bes Rreifes Samland und ber Stabte abhangig, von biefen beiben Parteien aber waren bie Bebingungen noch feinesmegs aufgehoben, Samland hatte fich über ben Bierpfennig noch gar nicht erflärt; zwifchen Abel und Stabten herrichte noch bie größte Zwiefpaltigfeit. Tros allebem glaubte bie Regierung nun bie Erhebung ber von ber Majoritat bes Abels Bugefagten Steuern ausschreiben bu tonnen. Sie fand babei noch ziemlich bebeutenben Biberftand, befondere von Samland, beffen Infaffen nun fogar nur amterweise versammelt murben, und Ronigsberg mit ben natangifchen Stabten. Un bie lettern gelangte bas Ausschreiben über bie Steuer mit Burechtweifungen über ihren hartnädigen Biderftand, ber ja

boch zu nichts führen könne, ba ber Bergog fich mit bem andern Theile ichon über eine andere Steueranlage geeis nigt habe und nothwendig der Dajorität folgen muffe. Bir fennen bas Ausschreiben nur aus ber Ermiberung ber Stabte und konnen baber nur vermuthen, bag es bie Contribution von 10 Grofchen und ben Bierpfennig, biefen vielleicht auf unbeftimmte Beit, ankundigte. Bas bie Stabte bagegen einwandten, bezog fich befonders mieber nur auf ben Modus; bie fruher geftellten Bedingun= gen traten bei ber Beharrlichkeit ber Regierung, welche übrigens infofern auf feftem Grunde ftanb, als alle Stanbe bie Abtragung ber bermaligen herzoglichen Schulben im Allgemeinen anerkannt hatten, immer mehr und mehr durud. Die Stabte entfchloffen fich endlich, den Bierpfennig auf ein Sahr von Weihnachten an, und bie Contribution von 10 Grofchen von Grunden ober Bermogen auf Lichtmeß bes folgenden Jahres zu gablen, gaben auch ju, bag ber Abel von biefer Contribution fur ein Bormert und von bem Bierpfennig für feinen Tifch dunachft frei bleibe, aber unter ber Bedingung, bag ber Bergog feinem Erbieten nach ihn in biefem Sahre bahin bearbeite, bag er teinen Bortheil vor ben Stäbten in diefer nothdringlichen Landeshülfe haben folle. Der dem Ausschreiben beigefügte Anschlagszettel ber Contribution, welcher allerlei neue Beftimmungen über bie Fischer, Müller, Tagelöhner 2c. enthielt, muffe für die Städte, wenn er auch auf bem Lanbe gelte, gang und gar abgeicafft und ein anderer an feine Stelle gefest merben. Befagte bas Ausschreiben ferner, bag in ben fleinen Städten ber Sauptmann bei ber Anlage figen, und bag bie Tarirung ber Grunde in Konigeberg mit Bugiehung

herzoglicher Berordneter unternommen, auch bem Beisfcreiber bafelbft zwei Gefcworene beigegeben merben follten, fo verwarfen bie Stabte alles bas als Reuerung, obgleich ahnliches ihnen fcon in früheren Beiten augemuthet mar. Beibes, Contribution und Bierpfennig wollten bie Stabte wie bisher unter eigener Aufficht und amar bie fleinen burch ihre Burgermeifter, Konigeberg burch einen besondern Schreiber einnehmen laffen. Bir erfahren babei, bag biefe Ginnehmer ein Procent Zantieme erhielten; wichtiger aber ift bie Bestimmung, bag bas jufammengefommene Gelb aus ben fleinen Stabten alle Quartal nach Ronigeberg auf bas altftabtifche Rathhaus geschickt merben follte, ein Beweis, wie fremb bie burch ftanbifches Intereffe verbundenen Stabte noch bem Rreisverbanbe maren. Bemertenswerth ift auch bie Beftimmung, bag in ben Dublen Konigsberge ben Receffen gemäß ein gefchworener Deger gehalten werbe: benn man wollte bemertt haben, baf man von einem Dala (b. 3. 12 Gaden), welches gemablen 13 bis 14 Gade geben mußte, gewöhnlich nur 12 und gwar fcblecht gefüllte Sade erhalte. Enblich befagte ber Anschlagezettel, bag wenn Giner mahrend ber Trantfleuer nicht brauen murbe, bem hernach bas Brauen gang gelegt werben folle: auch biefe Bestimmung ftrichen bie Stabte (Rovember). Damals erft erhielten bie Stabte bie Confirmation ihrer Privilegien, in einer Beife, in ber fie mit berfelben gufrieden fein konnten. Auch ertheilte ihnen ber Bergog eine Affecuration barüber, bag er in bem nachften Jahre ben Abel bahin ju beftimmen fuchen wolle, baff er von ber Abtragung biefer Landesschulb fich nicht ausfchliefe und feinen Bortheil vor ben Stabten babei fuche;

bie alten Bebingungen der Bewilligung, an welche die Stände auch diesmal erinnert hatten, waren kein hinderniß derselben, obwol es, wie wir weiter sehen werden, um die Erfüllung berselben noch immer nicht dum Besten stand. Die Contribution von 10 Groschen und der einjährige Bierpfennig wurde nun in den Städten und auf dem Lande erhoben, und man hatte endlich einen Punkt erreicht, von dem an dergleichen Unterhandlungen eine Zeit lang ruhten.

Auf ben Kreistagen biefes Sahres war auch bie Frage jur Sprache gefommen, wie ber Bergog fich bei bem Streite ber Parteien in Polen nach bem Abgange Beinriche von Balois ju verhalten habe. Er hatte fich gegen Stephan Bathorn, ben Bonmoben von Siebenburgen, erflart, bag er fich, wenn er von allen Stanben als Ronig anerkannt mare, gegen ihn aller Gebuhr laut ben Patten verhalten wolle. Man rieth bem Bergog, daß er Diefem Erbieten nun, ba Polen, Litthauen und Preufen meiftentheils einig und ber Ronig gefront fei, nachkomme und babei befonders ber Confirmation ber Privilegien gebente. Es verzog fich aber mit biefer Angelegenheit noch lange Zeit und fie bilbete angeblich die Sauptveranlaffung ju abermaliger Berufung ber Stanbe im Sahre 1576, aber, wie es fcheint, nicht in ber That; benn bie Stande erklarten fich auf ihren Bufammenkunften über biefelbe nicht, und auf bem allgemeinen Landtage bes Sahres 1577 wurde berfelben von feiner Seite mehr gebacht.

Wichtiger als in ber polnischen Angelegenheit mar ber Rath ber Stände in ber Gelbangelegenheit, und biefe war es ohne Zweifel, welche schon im Jahre 1576 ben Regimentsrathen die Nothwendigkeit einer neuen Stände-

versammlung zeigte. Es ift babei auffallenb, bag fie wie schon vor turgem einmal einen Landtag ausschrieben und gleich barauf fich entschloffen, lieber nur Rreistage halten zu laffen. Un Konigsberg erging bie Aufforberung, feine Deputirten auf ben 22. Juli nach Laptau abzufertigen. Die Sauptstadt, ohnehin mit ber Berathung auf Rreisversammlungen unzufrieben, erklärte es für unerhört, bag fie nun fogar gur Beichickung eines Rreistags aufgefordert wurde, und feste einer wiederholten und bringenben, ftrengen Aufforderung ftanbhafte Beigerung entgegen: fie wollte bie Bebenten ber Rreife erwarten und fich bann barüber ertlaren. Auch bie Rreisversammlungen ju Laptau, Bartenftein und Saalfelb entfprachen ben Erwartungen ber Regimenterathe feinesmegs: allgemein fprachen fie fich gegen bie Berathung von allgemeinen Lanbesangelegenheiten auf Rreistagen aus; in Laptau erflarte man biefelben für nuglos, in Saalfelb fuchte man fogar ju beweifen, bag bie Befragung berfelben in allgemeinen Lanbesangelegenheiten ben Begnadigungen von 1566 jumiberlaufe. Ueber bie polnifche Angelegenheit murbe gar nicht verhandelt, die Steuerangelegenheit nur fo weit berührt, daß man bie Unfichten beider Parteien wieder ertennt. Ronigeberg hatte an bas Berfprechen bes Bergogs erinnert, ben Abel gu gleicher Leiftung wie bie andern Stanbe ju bewegen, und wollte nur unter biefer Bedingung die Contribution von 10 Grofchen und ben Bierpfennig noch einmal gablen. Die in Saalfelb Berfammelten ertlarten bagegen, über ben modus contribuendi habe man fich bereits geeinigt, es fei alfo barin nichts ju anbern, boch feien bie alten Befdwerben noch immer nicht abgeftellt.

Die nun fo oft und fo allgemein wiederholten Befcmerben über bie Rreistage überzeugten bie Regenten, baf auf biefem Wege ferner nur wenig ju erlangen fein wurde. Sie entschloffen fich baber wieder gur Berufung eines Landtages, aber erft fpat, erft nachbem ber Bierpfennig du Weihnachten 1576 fein Ende erreicht und bann eine Beit lang geruht hatte, auf ben 4. Marg 1577. Dit ber Frage über bie Abtragung bes Reftes ber 400,000 Mart mar einerfeits bem Bertommen nach bie über Colm und Landesordnung, andererfeits bie über bas Schulenwefen in ber Proposition verbunden. erftere war vorher von Bebingungen abhängig gemacht, bie man großentheils nicht erfüllt fand; man hatte alfo wieber mit ben Beschwerden, alten und neuen, so viel zu thun, bağ man barüber taum gu ber Bewilligungsfrage felbft tam. Der Landtag wurde im April auf einige Wochen unterbrochen und bauerte bis in ben Dai.

Der erste Stand begann seine Thätigkeit mit ber Berathung über einen Gegenstand, der außerhalb der Proposition lag, aber als kirchlicher unbedenklich die erste Stelle erhielt. Der Bischof heshusus war mit mehreren Predigern in theologischen Streit gerathen und eine Synode, welcher Wigand präsidirte, hatte sich gegen ihn entschieden und ihm "Maß und Wege, wie er sich vermöge des corpus doctrinae und der Kirchenordnung zu verhalten schuldig sein soll", vorgeschrieben. Der erste Stand warf ihm vor, daß er sich nicht nur nicht weisen lassen, sondern auch durch Ausgesandte auf dem Lande sich einen Anhang zu verschaffen gesucht habe, und gab daher den Rath, man solle ihm auferlegen, dem Beschluß und Erkenntniß der Synode unweigerlich

nachautommen, und wenn er fich wiberfege, ihn vermöge der Rirchenordnung unfaumlich abzuschaffen; die von ihm Ausgefandten aber folle man aufhalten und beftrafen. Abel und Städte waren anderer Meinung: bas Erfenntnif über heshufius fei von Bigand und feche Paftoren, die zu Berhor und Derterung bes 3miftes niebergefest maren, ergangen; Beshuffus appellire, ben Landespripilegien gemäß, an eine Generalfynobe, man tonne alfo nicht fo ftricte nach Ertenntnif ber fleinen Synobe gegen ihn verfahren; man muffe einen Bergleich gu erwirten fuchen, wo nicht, bie Generalfynobe berufen. Siergegen behaupteten die Berrn und Landrathe: die Berfammlung, die über Seshufius ertannt habe, fei eine General., nicht eine Particularsynode gewefen; man habe mit ihm alfo weiter nichts zu verhandeln. Das Ende biefer Berhandlung mar, bag ber Abel fie fallen ließ, bie Stabte aber ihre Meinung nicht burchfegen tonnten. Der Abel erflarte, fie hatten aus ben ihnen übergebenen Schriften bes pomefanischen Bischofs und ber Paftoren und ben Cenfuren beiber Bifchofe ertannt, baf fie als Laien in bem geiftlichen Streite nicht rathen und enticheiben tonnten, und überließen ihn baber bem Bergoge, feinen Rathen und ben gur Synobe Berordneten. Die Stadte bagegen verlangten, man folle, um mit Beshufius gang unparteiifch zu verfahren, die Acten an vermandte Univerfitaten und Theologen ichicen und ihre Urtheile erbitten, indeffen aber beiben Parteien alle Berfolgung auf ben Rangeln und in ben Schulen unterfagen. Selbft als bie Entfetung bes angeklagten Bifchofs ichon ausgefprochen war und man icon über bie Berrechnung megen bes Gehaltes und bie Raumung bes Bifchofshaufes und

bes Landes handelte, legten sie noch einmal Fürbitte für ihn ein, da gegen Deshusus zu schnell verfahren sei. Aber vergebens forderten sie den Abel auf, dahin zu wirken, daß alle Stände den Herzog ansielen, den Bischof zu restituiren und die Entscheidung des Streites gelehrten Theologen, besonders Chemnis anheimzustellen. Es blieb ihnen nichts, als ihre Hände in Unschuld zu waschen, da es nicht geschah. Herrn und Räthe aber legten über Heshusius' Entsesung große Freude an den Tag ').

Die Proposition betreffend, entstand wieder ber Streit, in welcher Reihenfolge man die Gegenstände ber Berathung vornehmen follte. Der herrenftand ichlug vor, bie Landesordnung querft vorzunehmen, ba ber Druck berfelben eine ber Bebingungen ber Abzahlung ber 400,000 Mart Schulden fei. Es lag bem Abel fo viel an ber Landesordnung, daß er für den Druck berfelben gerne eine Steuer bewilligt hatte. Allein mehrjahrige Erfah. rung zeigte bereits, bag bie Ginführung berfelben leichter versprochen, als vollzogen murbe, und bag bei bem entfcbloffenen Biberftande ber Stabte bie Erfullung biefer Soffnung fo fcmell nicht zu erwarten fei. Daburch verlor bas Mittel allmälig feine Wirfung, und wenn ber Abel bie Landesordnung auch gern vor ber Steuerangelegenheit vornahm, fo wollte er boch jugleich auch bie übrigen Bebingungen ber Steuerbewilligung und feine neuen Beschwerben vor ber lettern vornehmen. Seine Erflarung über bie ftabtifchen Rechte lautete nie andere,

<sup>1)</sup> hartenoch Preuß. Kirchenhiftorie, S. 471, kennt biefe Berhandlungen nicht.

als, er gonne ben Stabten ihre Freiheiten, fofern biefelbe nicht gegen bie bobe Obrigfeit und gu Bebruckung bes Baterlandes ausgebracht feien; allein in ber That waren bie ftabtifchen Rechte viel alter als bie Anfpruche, welche ber Abel bagegen erhob. Die Stadte beriefen fich auf bas Beifpiel ihrer Borfahren, welche bie Landesordnung nie angenommen hatten, und auf ihre Rechte und Willführen, neben welchen fie feiner neuen Ordnungen bedurften und welche nichts enthielten, bas ber hohen Obrigfeit ober bem Beften bes Landes zuwiderliefe. Sie meinten, man muffe zuerft ben modus contribuendi in Berathung ziehen, da er ben Hauptpunkt der Proposition bilbe und die Tilgung der herzoglichen Schulben burch bie Stanbe nicht mehr angefochten werben tonne, ohne jedoch eber befinitiv jur Bulfeleiftung ju fcreiten, als bis alle Befcmerben abgeftellt feien. Rur biefen Zwiefpalt hatte ber erfte Stand burch feinen Borfchlag hervorgerufen; nun fnupfte er an bas Gutachten ber Stabte einen zweiten Berfuch, ber ben Abel ficherer gewinnen follte. Allein welche Aussichten er bemfelben auch eröffnete, bie Sauptfache berührte er boch fo fluchtig, baf ber Abel fich durch jene nicht verloden lief. Der herrenftand that namlich, als fei ber Ginfpruch ber Stabte gegen die ganbesordnung nicht weiter ju beachten, und als tomme es nur noch barauf an, baf bie beiben erften Stanbe barüber einig feien, und fcug bie vorjährige Contribution famma bem Bierpfennig nach bem früheren Mobus, b. h. mit Befreiung bes Abels vor; die Beschwerden follten bis Dichael oder Martini befeitigt und bann erft bie Steuer erhoben werben, aber ohne vorgangige Berufung eines neuen Landtage. Go

heftig die Städte fich einem folden Borfchlage entgegenfesten, fo ging boch auch ber Abel auf benfelben nicht ein, mol theils weil es ihm auf die Abstellung feiner Befchwerben dringend ankam, theils weil er an der Durchführung eines folchen Vorschlages noch start zweifeln mußte. Biele aus feiner Mitte verliegen ben Lanbtag bereits, wie die Stabte argwöhnten, um bie Berhandlungen ju unterbrechen; die übrigen aber wiefen auf ihre Bollmachten, nach benen fie über ben modus contribuendi nicht eher handeln durften, als bis ihre Beschwerben abgethan feien. Da überbies bas Ofterfeft nahe war, fo baten fie um Entlaffung und verfprachen fich auf ben Sonntag Jubilate mit neuen Bollmachten wieber einzuftellen. Run erft machten bie herrn und Rathe einen britten Borfchlag, ber mehr auf bie Beiftimmung ber Stabte berechnet mar: bie Bulfe follte blos burch bem Bierpfennig und zwar mit Buthat bes Abels, trop ber alten löblichen Freiheit beffelben, jeboch ohne Sequel für bie Butunft, geleiftet werden. Aber weber die Stabte noch ber Abel gingen barauf fogleich und ohne Beiteres ein, obwol ber herrenftand felbft die Einwirkung auf die einzelnen Glieder bes zweiten Standes nicht unversucht ließ. Es folgte bann die Unterbrechung bes Landtage, welche ber erfte Stand vergeblich du hindern fuchte, und nach berfelben eine ausführliche Befprechung ber Beschwerben, an die fich zulest fehr bedingte Bewilligungen anfnupften.

Unter ben Gegenständen diefer Besprechung hatte ber Drud bes neuen Colmes nicht die geringste Bebeutung. Schon zur Zeit des herzogs Albrecht war er vorbereitet und alle Stände munichten die Bollendung bieses Berkes.

Aber man glaubte baffelbe nur in Uebereinstimmung mit Beffpreußen ausführen zu tonnen, in welchem ber Colm ebenfalls bas hertommliche Recht war, und fand fich in unangenehmer Berlegenheit, ba bie Ginigung Beffpreugens tros mehrfach angeftellter Berfuche nicht gluden wollte. 3mar hatte ber Berrenftand im Anfange bes langen Landtags (am 31. Marg 1573) ben Rath gegeben, ben Druck bennoch ju unternehmen, wenn ein nochmaliger Berfuch ber Ginigung mit bemfelben teinen beffern Erfolg habe, und ber Bergog gegen bas Ende beffelben Lanbtags (am 23. Marg 1575) fich bamit einverftanden erflärt, bennoch behielt bas Bebenten feine Bichtigkeit und ber herrenftand ichlug beshalb jest (am 21. Dlarg 1577) vor, wenn man bie Ginigung mit Beftpreugen nicht herbeiführen tonne, bas, worin man einig, und bas, worin man nicht einig fei, gefondert ju bruden und ju bezeichnen, bamit ber Druck bennoch für beibe Theile bes Landes brauchbar fei. Diefem Borfchlage ftimmte auch ber zweite Stand bei, ber zugleich eine Erklärung ber oft ftrittigen Begnabigung in magbeburgifchen Lehne hinzugefügt miffen wollte. Die Stabte bielten bie Anmertung ber Abweifungen von Beftpreugen für ungwedmäßig, fanben aber noch einen anbern Unftof. 3mar munichten auch fie bie Bollenbung bes Bertes aufrichtig, welches baber nie fo unmittelbar und fo bedeutend auf die Parteiung ber Stande einwirkte, als bie Landesordnung. Sie hatten g. B. am Ende bes langen Landtags (am 27. Darg 1575) erflart, es fei bochft munichenswerth, daß man ein gemeinfames Recht habe, "barnach bie von Stabten auch bie Landgerichte und bas Sofgericht in colmifden Sanbeln und Sachen,

in Sentenzen- und Urtheilsinden sich zu gründen und also in colmischen Sachen nicht auf zweierlei oder dreierlei (wie wol bisher geschehen), sondern ein statthaftiges gewisses Recht zu suchen sein möge"; doch bemerkten sie schon damals, es sei doch einiges zuvor unter den Ständen des Herzogthums selbst noch sestzustellen, und diesbemerkten sie auch jest, mit dem Jusase, daß die zu dieser Feststellung der alte Colm gebraucht werde. In der That wurden zu dieser Revision drei Hosgerichtsräthe und je drei Deputirte der drei Stände ernannt, doch erklärten die Regimentsräthe in ihrem Abschiede, es sei unmöglich, dem Berlangen der Städte zu willsahren, daß die zur Vollendung dieser Revision nach dem alten Colm gerichtet werde, da der neue schon lange in Kraft sei. Ebenso schlugen sie der Abel verlangte.

Bur Grünbung ber neuen Particulare waren gegen bas Ende des langen Landtags die Städte Hohenstein, Bartenstein, Tilse und Wehlau in Vorschlag gekommen; auf dem gegenwärtigen entschied sich der erste Stand sür Saalseld, Bartenstein und Lyd; der Abel wünschte, daß diesen ein viertes zu Wehlau hinzugefügt würde, die Städte stimmten ihm hierin dei, gaben aber, da in Vartenstein bereits eine Schule sei, besonders in Rücksicht auf das Litthauische, vor dieser der Stadt Tilse den Vorzug. Die Prosessoren der Universität hatten sich schon seit einer Reihe von Jahren beklagt, daß sie mit dem in wohlseilen Zeiten geordneten Gehalte nicht mehr auskämen, und den Regimentsräthen schien die Klage so begründet, daß sie den Ständen in der Proposition vorssellelten, es seien sur diese Gehalte keine tüchtigen

Perfonen mehr ju erhalten, wie benn beshalb vier Lecturen eine lange Beit ber unbefest feien. Aber bie Stande hatten fo viel contribuirt, baf fie wenig Reigung empfanben, neue Opfer fur biefen 3med ju bringen; boch ift es intereffant, einmal ihre Urtheile über biefelbe zu vernehmen. Der erfte rugte, baf ber Rector und Senat ihre Privilegien gemisbraucht, bem Bergog in bie Regalien gegriffen und erschreckliche Diffethater auf vieles Ansuchen boch nicht herausgegeben hatten. Die Profefforen feien mehr auf Gastereien aus, als auf Bor-lesungen. Der 3wed ber Universität werbe nicht erreicht: benn wenn man Jemand ju Rirchen - ober Schuldiensten brauche, muffe man ihn aus bem Auslande berufen; tuchtige junge Leute muffe man gur Fortfetung ihrer Studien auf andere Universitäten ober auf die Dartitularschulen hier im Lande schicken. Wenn bies nicht anders werbe, mußte man bie Stiftung ju anbern 3meden wenben. Auch ber Abel erflarte, bie Gingriffe ber Profefforen in die herzogliche Jurisdiction burfe man nicht bulben, und, fie follten ju größerm Fleif in ben Borlefungen gemahnt werben. Die Stabte aber nahmen bie Universität in Schus und verlangten, baf bie Profefforen, welche fich beschwerten, bag man fie mit Unrecht bezüchtige, gehört murben. Bum fleifigen Lefen moge man fie ermahnen, boch tonne Riemand leugnen, bag von ihnen fcon viel feiner Leute gebilbet feien. End. lich folle man ben Bergog bitten, ihren Gehalt gu erboben. Richt biefes, fondern nur bie Bermahnung ju Gebühr und Fleif fagte ber Abschied ber Regimenterathe au. - Bie bei ber Universität reichten auch beim Sofpital bie alten Gintunfte nicht mehr zu: noch bringenber als

die Universität mar es schon lange bei bem Bergog und bei ben Stanben um Unterftugung eingekommen, und oft hatten bie Bifchofe biefe Gefuche unterftust. Der Uebelftand lag aber vorzüglich barin, daß man bie Bahl ber armen Jungfrauen und Witwen in bem mit bem hofpital verbundenen "Rlofter", vormals "Jungfrauenflofter", immer mehr erhöhte und baburch bie Mittel der Krankenpflege immer mehr verkummerte. Auch biefer Gegenstand war von den Regimenterathen proponirt. Die Berrn und Landrathe meinten, mit bem Sofpital folle es fo gehalten werden wie eben jest, "weil bie von Abel bie Ginfunfte bazu mit ftiften helfen", es follen aber bem Sofpital bafur 5000 Mart von ber Contribution überwiesen werden, von welchen man eine Sahresrente von etwa 300 Mark zu erwarten habe. Der zweite Stand stimmte bem bei und fügte nur hinzu, es fei nicht bie Absicht, daß bas Rlofter zum Gafthaus werbe. Die Stabte bagegen hatten von jeher gegen jebe Menberung ber Fundation protestirt und verlangten auch jest, bag man ben armen Elenden laffe, mas bei fcmerem Bluch ihnen in ber Fundation jugefagt fei. Sollte biefes Berlangen nicht erfüllt werben, fo muffe man bem armen Lazarus Abvocaten geben und ben Streit burch orbentlichen Proces entscheiden lassen. Der Abschied ber Re-gimentsräthe könnte der Fundationsurkunde natürlich nicht widersprechen. Wir gedenken auch des lesten Punktes der Proposition, in welchem die Berichtigung der Gebuhren an die Kanglei für die Confirmation der Privilegien von ben Stanben verlangt wurde. Man wies biefelben auf ben gemeinen Lanbestaften an, mit Erneuerung ber oft mieberholten Beschwerbe über die Sobe

ber Kanzleitare. Die Städte allein hatten für ihre Confirmation 500 Gulden zu zahlen, und sie gaben die Anweisung barüber nicht ohne Unwillen, daß sie so viel Geld für eine Consirmation zahlen mußten, die täglich mehr und mehr überschritten werbe.

Mit ber Steuerbewilligung ftanden biefe Fragen nur in lofer Berbindung. In biefer Rudficht befchaftigten vielmehr bie oft befprochenen Befchwerben über Caffation, Inquifition und Rechenschaftsablegung. Rur ber Berrenftand theilte biefelben nicht, ber Abel mit ben Stabten aber bestanden barauf, baf bie Inquisition megen ber verbächtigen Poften in ber Rechnung ber Loigen nicht niebergefchlagen, bie Rechenschaft ber alten und neuen Rathe auch über bie lesten Sahre bes Bergogs Albrecht abgelegt und die Caffation, mit ber es bie Stabte jeboch bedeutend ftrenger nahmen als der Abel, vollzogen werbe. Es gab noch eine Inquifition, bie feit bem langen Landtage her von ben Standen eifrig verlangt mar, bie über bie Rrantheit bes Bergogs Albrecht Friedrich, über die man burch Feierabend und Bochs nabere Auffchluffe zu erhalten hoffte, benn man konnte fich bes Argwohns nicht ermehren, baf ihm Gift beigebracht fei. Auch von biefer Inquisition wollte ber erfte Stand nichts wiffen, die beiben andern legten viel barauf. Roch einmal tam man auf die Frage über die Stellung ber gegenwärtigen Regimenterathe gurud; ber erfte Stand fuchte biefelbe burch ben Ramen ber Bergogin ju befestigen, man follte, feiner Anficht nach, bie Bergogin bitten, daß fie fich bet Landeshandel und Saushaltung mitannehme und ben Regimenterathen ihren Rath nicht verfage; ben Regimenterathen aber folle man befehlen (mas boch blofe

Form gewesen mare), daß sie ohne des Herzogs und der Bergogin Wiffen nichts tractirten. Dagegen erinnerten Abel und Stäbte baran, bag bas Regiment auf Ratification beftellt fei, und nahmen bas Recht in Anfpruch, ba in bemfelben bereits einige Beranberungen vorgegangen maren, gu untersuchen, ob bie Gefege nicht verlegt und die Gibe geleiftet feien; über die Stellung ber Bergogin sprachen fie fich babin aus, baf diefelbe zwar um Rath gefragt werben, die Berantwortlichkeit aber bei ben Rathen bleiben und biefe fich genau nach ben ihnen auf bem vorigen Landtage übergebenen Inftructionen richten follten. Rur in bem einen Puntte, ber bie Detonomie bei Bofe und in den Aemtern betraf, hatte auch ber erfte Stand einige Ausstellungen und ben neuen Borfchlag zu machen, baf bie Bistation ber Memter, mehreres Ansehns wegen, in Natangen von bem Sofmeifter und im Oberlande von dem Obermarschall in Person volljogen murbe, mahrend Burggraf und Rangler jur Abwartung ber Gefchäfte in Ronigsberg blieben. Noch mehr fanden aber die beiden andern Stande in der Wirthschaft zu beffern: fie verlangten, bag nicht allein bie gu bod befolbeten ben Stanben namhaft gemacht, fonbern baß ihnen ein Berzeichniß aller fürftlichen Diener mitgetheilt werbe, bamit fie bem Bergog Rath ertheilten, ob es darunter übrige und unnöthige gebe; fie rugten bie Unordnungen in ben Memtern, beren Ertrag fo gering fei, weil die Artitel, die Bergog Albrecht auf alle Aemter geschickt habe, nicht beachtet und z. B. vier ober fünf Rägbe statt zweier, zehn Pferbe statt fünf zc. gehalten würden; überdies wurden bie hauptleute mehr nach Gunft ale nach Gefchicklichfeit gemablt und lernten baber bie

Haushaltung erst auf bes Herzogs Kosten. Sprachen schon die beiben ersten Stände ihr Miskallen über die Pfandschaftsbedingungen von Georgenburg aus, so hielten sich die Städte bei der Nachlässigkeit der Verpfändungen überhaupt auf, welche dem Herzog den größten Schaden, den Pfandinhabern wol doppelten Gewinn bringe. Auch tadelten sie es, daß "die kleinen Kammern und geringen Aemter" zu großen und Hauptamtern gemacht und dadurch die Kosten der Verwaltung unverhältnismäßig gesteigert würden. Die vorhin versprochene Visitation der Aemter war zwar begonnen, aber auch schon wieder unterbrochen, und hatte noch zu nichts geführt. Abel und Städte drangen daher auf die Fortsesung der Visitation, auf Relation über die entdeckten Mängel und Veschwerzben und schleunige Erecution.

Die enbliche Wegraumung biefes vielfachen Befchmerbestoffes und die Beseitigung einiger andern Defiderien, die wir jedoch übergeben muffen, ba fie fich nicht unter allgemeine Gesichtspuntte faffen laffen und, einzeln verfolgt, zu weit abführen murben, machten bie Stande wieber gur Bedingung ihrer Steuerbewilligung. Dan ents fchied fich fur ben Bierpfennig von Martini an, und ber Abel verftand fich zur Zahlung auch von feinen Tifchen. Merkwürdig ift bie Garantie, nach welcher er haschte: Die von bem Ertrage eingelöften Memter follen gum Unterpfand ber völligen Abftellung ber Befchwerben in ben Sanden ber Stande bleiben und ben Raftenherrn die nothigen Instructionen hieruber ertheilt werden. Allein, irren wir nicht, fo war es bem Abel noch mehr um bas Privilegium ju thun, welches er gleichfam als Preis feiner Bewilligung erbat, bag jeder Ebelmann, ber

noch teine Muhle und feinen Rrug habe, die Freiheit erhalte, auf feinen Gutern eine Duble und einen Rrug Much bie Stabte verflaufulirten ihre Bewilligung möglichft: fie verlangten über bie Abftellung der Beschwerben und die Steuerfreiheit in Butunft Affecurationen; fatt ber vom Abel verlangten Garantie wollten fie, daß ben Raftenherrn Befehl ertheilt merbe, vor Abstellung ber Befcmerben tein Gelb auszugahlen. Dem vom Abel erbetenen Privilegium festen fie ben Bunich entgegen, bag bas häufige Bierbrauen auf bem Lande eingestellt merbe, bamit bie Stabte überall ba. wo früher, Abfag ihres Biere fanden. Ihnen aber fam es vor allen barauf an, bie Steuerperiobe möglichft abzufürzen, fie verlangten baber genauen Rachweis bes gefallenen Gelbes und feiner Anwendung, vollständige Beitreibung ber betreffenden Rudftande, Die fich befondere beim Abel fanden, gehörige Sicherheit ihrer Ginnahme, befonders bag bie kleinen Stadte nicht gezwungen wurden, ihr Geld burch die Aemter bem Raften augeben au laffen, amedmäßige Ordnung in der Bezahlung ber Schulben, in welcher Rudficht fie ben Rath gaben, die Ginlösung ber fo unvortheilhaft verpfandeten Aemter querft qu bewirken, endlich rechtzeitiges Aufhören ber Steuer. Diefe lettere Abficht gu erreichen, erflarten fie, der Bierpfennig fei nur auf ein Jahr bewilligt, nach Ablauf beffelben follten bie Raftenherrn einen Ueberfchlag machen, bamit man febe, ob ber Ertrag fcon genuge, ober ob die Steuer noch ein Bierteljahr, ein halbes Jahr ober noch langer nothig fei.

Auf biefe Antrage ber Stande antworteten die Regimentsrathe fo, baß jene unmöglich fich befriedigt fühlen bift. Safchenbuch, Reue &. X.

tonnten. Der Abschied ber Regimenterathe überließ bie Anguisition über bie verbachtigen Forberungen und über die Rrantheit bes Bergogs ben Stanben felbft, beren Deputirten bie hierzu nothige Sicherheit von ben Regimentsrathen versprochen murbe. Die Caffation ber ungerechten und unverbienten Begnabigungen und Berfchreibungen war burchaus relativ, und fo lange man nur in biefer Allgemeinheit von der Sache fprach, tonnten die Regimenterathe biefelbe für vollzogen ertlaren; ber Abichieb befagte in biefer Rudficht nur, baf bie Caffation nicht emig mahren tonne, wie bie Stadte verlangten; wenn fie noch Jemand mußten, ber eine unverdiente Berfchreibung habe, fo follten fie ihn anzeigen; die Rechenschaft ber alten Regenten aber fei abgelegt, quittirt und bamit abgethan; einige berfelben feien ichon verftorben; wozu alfo eine neue? Das Regiment fei von ber Lanbichaft felbft beftellt, nur eines bet Sauptamter, Brandenburg, habe einen neuen Sauptmann in ber Perfon bes herrn Sonas von Gulenburg, aber ben Receffen gemäß erhalten, bie neuen hofrathe aber feien wie gebührlich in Gegenwart bes Bergogs und einiger Landrathe vereibigt. Die übergebenen Instructionen feien genau beobachtet. Die Regifter ber Befolbungen bei Sofe follen ben Stanben vorgelegt werben. Bu Sauptleuten in ben Memtern feien nur verbiente und tuchtige Perfonen ernannt, bie Amtsartifel aus ber Beit bes Bergogs Albrecht follen gur Rach. achtung wieber ausgefandt werben. Aus ben verpfande ten Memtern folle, wenn fie mehr trugen, als mit bem Pfanbfchilling zu belegen fei, bas übrige von ben Inhabern ausgezahlt werben. Die toftbare Berwaltung ber Eleinen Memter werbe ben Regenten von ben Stabten mit Un-

recht vorgeworfen, nur ber herr von Ritlig auf Taplauten erhalte mehr als gewöhnlich. Die Fortfepung bes Bifitationsgeschäfts fei burch mancherlei Sinberniffe aufgehalten, folle aber alsbald wieder angeftellt merden. Uebrigens verfprachen die Regimentsrathe im Ramen des Bergogs, bag auch nicht fpecificirte Befchwerben, wenn fie billig feien, fobalb als möglich abgeftellt werben follten, baten aber die Stande, die Steuer nicht flusig gu machen, wenn bis Martini nicht alle ihre Bunfche befriedigt werben tonnten. Die verlangten Affecurationen fchienen ihnen überfluffig, bas Privilegium über Rrugund Dublengerechtigteit wurde bem Abel abgefchlagen, den Städten mar verfprochen, daß bas unbefugte Bierbranen, Rrugverlegen und Schenfen verhindert werben folle. Gegen bie ferneren Borfchlage ber Stabte hatten fie nichts zu erinnern, bis auf ben, bag zuerft die verpfandeten Memter eingelöft wurden, benn die Regimentsrathe glaubten erft bie auf Bins angenommenen Gelber abtragen ju muffen, ba ber Bins ber Rammer jur Baft fiele, während bie eingelöften Memter im erften Jahre menigstens feinen Ertrag ju geben pflegten. Bir miffen nicht, mas von ben Standen barauf ermibert fei; aber bie Steuer tonnte nicht als bewilligt angefeben werben.

Endlich muffen wir kurzlich noch ber Berathungen gebenten, welche auf biefem Landtage burch bie auswärtigen Berhältniffe angeregt waren. Der König Stephan Bathorn von Polen verlangte von bem herzoge Kriegshülfe gegen Danzig und zwar wo möglich eine größere, als zu welcher bas herzogthum burch die Patten verpflichtet fei. Der herzog fragte ben Landtag um Rath, wie biefe Aufforderung zu beantworten sei. Diefer

fürchtete nicht nur die Storungen des Sandels, welche der Rrieg gegen eine Sandelsstadt wie Danzig hervorbringen mußte, fonbern auch politische allgemeine Birren, wenn etwa benachbarte Potentaten ober bie Sanfeftabte Dangig unterftugen follten. Dan wunfchte baber, baf im Ramen bes Bergogs auf bem Reichstage ju Leslau noch einmal Borftellungen megen bes Friedens gemacht murben. 3m Ralle bes Rrieges verpflichteten bie Patten Preugen gu einer Rriegshülfe von 100 Reitern, aber bie Bitte bes Ronigs, Die vertragsmäßige Bulfe zu vermehren, murbe nicht erfüllt. Er icheint auf bas Beifpiel ber freiwillig vermehrten Unterftusung in ber Sache bes Ergbischofs von Riga Bezug genommen zu haben, baber riethen bie Stande, ihm vorzustellen, baf hierzu bie Bermanbtichaft beffelben mit bem Bergog Albrecht bie Beranlaffung gegeben habe; jest aber fei bas Land nicht in ber Lage, eine folche Forderung eingehen zu tonnen, ba es in Schulben frede und überbies fur bie Befegung bes Strandes und der Tiefe ju forgen habe. Der Borfchlag ber Berrn und Landrathe, bei bem Konige anzufragen, ob man flatt ber vertragmäßigen Sulfichaar von 100 Reitern Gelb ichiden burfe, murbe von Abel und Stabten gurudgewiefen, ba fie es fur nothig erachteten, fich ftreng an bie Patten zu halten. Aber hiermit mar nicht alles gefchehen. Man fürchtete, Die Danziger möchten wieber wie in ben Jahren 1520 und 1521 bie Berfenkung bes Tiefs verfuchen, und mußte beshalb an bie Bertheibiauna beffelben benten. Aber bie Regimenterathe geriethen in Berlegenheit, indem fie berechneten, wie viel bie Musruftung auch nur eines einzigen großen Schiffes mit ben nothigen Sulfeboten toften murbe. Sie forberten bie

Stabte auf, ein Schiff von 220 Laft, bas für 7000 Gulben jum Rauf geboten murbe, anzukaufen : es folle hernach wieder ihnen jum beften vertauft werden; ber Berjog vermöge nur es auszuruften und verspreche bies. Bas hierauf erfolgte, wiffen wir nicht. Endlich gehören hierher noch bie Gefuche bes Abels in feiner Steuerbewilligungeschrift, bag ber Bergog bie Schlöffer, befonbers an ben Grengen, in baulichem Buftanbe erhalte und bie Fefte Memel und die Tiefe in guter Acht halte, bamit fie nicht verberben, worauf die Regimenterathe ermiberten, für ben Bau ber Schlöffer folle gewandt werben, was fich in biefen forglichen Zeiten irgend erübrigen laffe, bie "Beftellung" bes Schloffes Memel und ber Tiefe überfteige bes Bergogs Krafte, er mußte für biefelbe, wie fcon früher gefchehen fei, bie Bulfe ber Stanbe in Anspruch nehmen. Die Erwähnung Memels scheint qugleich auf ben ichon bamals furchtbaren Feind im Diten au meifen.

Der König von Polen hatte den Regimentsräthen durch Wenzel Kostsa angekundigt, sie sollten den Landtag verschieben und nichts Wichtiges eher vornehmen, als dis seine Commissarien oder er selbst nach Königsberg kommen werde, was aber erst nach Beendigung einer in Angelegenheiten der Danziger auf den 23. März angesesten Versammlung geschehen könne '). Der Landtag war dennoch gehalten; kein Commissarius des Königs, noch weniger er selbst hatte an den Verhandlungen Theil genommen. Dies war für den zweiten Stand unter ihnen, der stets die meiste Hinneigung zu Polen zeigte, was noch

<sup>1)</sup> Gregor Möller's Annalen in Act. Bor. T. II, p. 822.

beutlicher die spätern Zeiten lehrten, Grund genug, zu verlangen, bag man über die Berathungen des Landtags bem Könige Bericht erstatte und seine Genehmigung erbitte, wie man über die Rechnungen für die Zeit der Mündigkeit des Herzogs ohnehin mit dem Könige conferiren muffe. Diesem Antrage stimmten aber weber die herrn und Landräthe bei, noch die Städte, und auch die Regimenterathe hielten ihn nicht genehm.

Dennoch hatte ber gweite Stand unfehlbar in foweit recht, ale er ben gegenwärtigen Buftanb ber Regierung nur für einen interimiftifchen hielt. Er war allerbings auf gefetlichem Bege von ben Stanben herbeigeführt, aber ber eigentliche Schlufftein fehlte, ba weber ber Berjog, ben feine Krantheit baran hinberte, noch bie Konige von Polen, bie in ihren übrigen Staaten vollauf befchaftigt waren, ihre Beftätigung gegeben hatten. Dan fühlte bas in jedem Augenblick, in bem man ben Ramen bes Bergogs in öffentlichen Angelegenheiten gebrauchte. Die bisherige Regierung befaß im Gangen mehr Bertrauen und Popularität ale bie, welche ihr voranging, auch fehlte es ihr nicht an Einficht und Rraft. Dennoch hatte man ber Auflockerung aller innern Berhaltniffe bes Berzogthums und dem Verfall ber herzoglichen Macht entgegensehen muffen, wenn jene unverandert noch lange fortgebauert batte. Aber ichnell fchlugen alle Erwartungen um, als nun ein fraftiger gurft bie Bugel berfelben mit fefter Sand ergriff.

## Wie Navarra spanisch ward und blieb.

Von

Wilhelm Gottlieb Soldan.

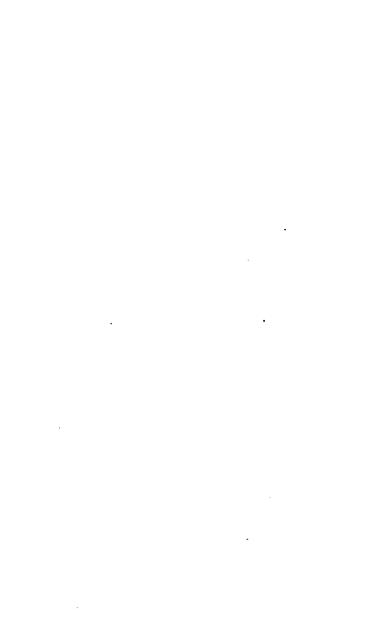

Das Königreich Navarra, in seinem ehemaligen Umfange, überlagert einen Abschnitt bes weftlichen Pyrenaenzuges und fällt zu beiben Seiten bes Gebirgs in ungleichen Theilen gegen bie Chene ab. Sublich vom Gebirgstamme verläuft es fich fast in ber Geftalt eines länglichen Rechtede gegen ben Ebro bin und ftoft, ohne burch mertliche Raturgrenzen gefchieben zu fein, mit Aragon und Altcaftilien zusammen; nur gegen bie bastifchen Provinzen hin hat es einen Pyrenaenaft gur Seite. Diefer Lanbeetheil, von feiner Lage Dbernavarra genannt, gegenwartig fpanifches Gebiet, halt etwa 110 Quabratmeilen und theilte fich einst in die fünf Bezirke (merindades) von Pamplona, Eftella, Tubela, Dlite und Sangueffa. Das Land ift größtentheils rauh, hat aber treffliche Beiben und gute Biebzucht, in ber Ebrogegend auch ergiebigen Aderbau. Die Bevölferung betrug am Enbe bea vorigen Jahrhunderts 226,000 Seelen 1). Un ber nord= lichen Abbachung bes Gebirges bagegen fentt fich, etwa awolf Wegftunden lang und fieben breit, ein Streifen-Landes mit ben Städtchen St. Jean - Dieb - be - Port und St. Palais in der Richtung von Banonne amifchen ben-

<sup>1)</sup> Diccionario geografico-historico de España. Madrid. 1802. Art. Navarra.

Bergen hinab. Dies ift Unternavarra, bas ehebem nur eine einzige Merinbad bilbete und gegenwärtig bem frangöfischen Departement ber Nieberpprenaen angehört. Das Gefammtgebiet bes Konigreichs Ravarra burchereugte alfo ben großen Bergwall, burch welchen bie Ratur ben galliften Boben von bem ber pyrenaiften Salbinfel gefchieben hat und beffen Ramm feit nunmehr beinahe brei Sahrhunderten burchgangig auch die politifche Grenze zwifchen Frantreich und Spanien bilbet. Bezog fich auch biefe Durchbrechung ber Raturgrenze auf eine verhaltnifmaffig nur geringe Strede, fo war fie boch um fo erheblicher, als baburch unter allen Porendenstragen gerade bie wichtigfte, nämlich die von Ronceval und St. Jean-Dieb - be - Port, ihrer gangen gange nach in navarrifches Bebiet fiel. Diefe Lage verlieh dem fleinen Konigreiche eine gang eigenthumliche militairifch politifche Stellung. In feinem unteren Theile ohne natürlichen Schut gegen Franfreich, wie im oberen gegen Spanien, fonnte es beiben Länbern biefen Buftanb ber Unficherheit in vollem Mage gurudgeben, sobald es nur in fein Oberland französische Truppen zum Angriff auf Aragon oder Caffilien, ober burch feinen Dag von St. Jean . Dieb . be . Dort ein fpanifches heer zum Ginfall in Guvenne einlaffen wollte.

Die Politit ber Rachbarn auf Beiben Seiten war barum jeberzeit darauf bedacht, in Ravarra festen Fuß zu fassen. Im 14. Jahrhundert haben vier Könige Frankreichs auch die Krone Ravarra's getragen: Philipp der Schöne durch heirath, seine drei Sohne als Erben ihrer Mutter. Im 15. war durch Ehebundnisse navarrischer Erbtöchter mit Aragon zweimal, mit Cassilien einmal die Aussicht eines künftigen Anfalls des väterlichen und bes mutterlichen Rei-

ches an benfelben Erben gegeben; aber in zweien biefer Falle blieb die Che kinderlos, und im britten ftarb ber Sohn zu frühe. Doch hatte Johann II von Aragon burch feine Gemahlin Blanca auch in Navarra wenigstens ben Titel eines Ronigs und bie Mitregentichaft, und er mußte sich sogar nach bem Tobe berfelben zum Nachtheil feiner leiblichen erbberechtigten Kinder in diefem Lande bis an fein eigenes Ende zu behaupten. Als er ftarb, fiel Navarra an bie einzige ihn überlebende Tochter aus feiner Che mit Blanca, und fpater an die Rachkommenschaft berfelben; Aragon aber kam an feinen Sohn aus ber zweiten Che, Rerbinand ben Ratholifchen, ber bamale fcon mit Sfabella von Caftilien vermählt mar. Bie hatte ber Aufmertfamteit bes hochftrebenben Paares, bas feine Arme über Granaba, Reapel, Afrita und bie Antillen ausstreckte, das nabe, zur Abrundung unentbehrliche Navarra entgehen follen? Ferbinand und Sfabella boten balb bem jungen Konig Frang Phobus ihr breijähriges Löchterchen Johanna gur Gemablin an, und als Frang geftorben mar, begehrten fie gu wieberholten Malen beffen Schwester und Rachfolgerin, bie Königin Ratharina, für ihren einzigen Pringen, ben vierjährigen Don Juan 1). Aber biefe Antrage wurben jedesmal in guter Art von der Sand gewiefen; ber frangofifche Ginfluß war bamale in Raparra ber fartere, benn Magbalene,

<sup>1)</sup> Es wurden bei der Werbung um Katharina Aruppen bereit gehalten, um, wenn das Ja erfolgte, sogleich Navarra gegen Frankreich zu besetzen. Anton. Nebriss. Rer. Hispan. decad. II, lib. I, cap. 9, pag. 880. Dieselbe Werbung wurde später wiederholt. Anton. Nebriss. de bello Navariensi, Praes.

die Mutter und Vormünderin von Franz Phöbus und Katharina, war Ludwigs XI Schwester. Karl VIII, oder vielmehr seine Schwester Anna von Beauseu, die für ihn regierte, erwirkte, daß Katharina den Vicomte Johann von Albret, einen französischen Vasallen, zum Gemahle und Genossen ihres Thrones nahm. In Spanien erregte dies großen Verdruß 1). Isabellens Hoffnungen mußten auf eine spätere Zeit vertagt werden; aber stets blieb ihr der Gedanke an Navarra gegenwärtig, und oft rief sie mit Anspielung auf einen bekannten Vers des Horatius aus:

O si angulus ille

Proximus accedat, nostros qui foedat Iberos!

Noch kurz vor ihrem Tobe ließ sie um die kunftige Berheirathung ihrer Enkelin Isabella mit dem Erbprinzen von Navarra, Katharina's Sohn, die beide noch Kinder waren, verhandeln; aber auch mit diesem Plane wollte es keinen Fortgang nehmen 2). Isabella hat die Erwerbung der ersehnten Ede Landes nicht mehr erlebt; dieselbe war einem plöglichen Gewaltstreiche Ferdinands vorbehalten, der hier nach gleicher Marime handelte, wie später Karl Gustav von Schweden, der bei seiner friebendrecherischen Landung auf Seeland den erstaunten Dänen erklärte, erst wolle er Dänemark erobern und dann sein Recht darauf erweisen. Anlas und Gelegenheit zu diesem Naube nahm Ferdinand aus einem Kriege

<sup>1)</sup> Anton. Nebriss. decad. II, lib. III, cap. 4.

<sup>2)</sup> Galland, Mémoires pour l'histoire de Navarre et de Flandre, contenans le droit du Roy au royaume de Navarre etc. Paris 1648. Preuves pag. 118 et 124.

bes Papstes mit Frankreich, ben Deckmantel bazu lieh ihm, wie bei Neapel, die so oft für seine politischen 3wecke gemißbrauchte Religion; erst seine Nachfolger haben Gründe, die mehr auf dem Boden des weltlichen Nechttes sußen, für diese Besigergreifung geltend zu machen versucht.

3m Jahre 1510 zerfiel Lubwig XII mit bem Papfte Julius II, ale biefer, bem Bertrage von Cambray guwiber, mit ben Benetianern einen einfeitigen Frieden folof und hierburch, wie burch bie Belehnung Ferbinanbs des Ratholifchen mit gang Reapel die Abficht verrieth, die Franzosen vom italienischen Boben ganglich zu verbrangen. Dafür unterftuste Ludwig mit Baffengewalt ben Bergog Alphons von Ferrara, beffen Unterthanen eine papftliche Bulle vom Gehorfam entbunden hatte, und nahm fich ber vom Papfte aus Bologna vertriebenen Bentivogli an. So entstand ein Rrieg ohne eigentliche Kriegserklarung. In biefem Kriege fab man ben greifen Julius perfonlich einen Artilleriepart führen und bie Mauern übergebener Stabte auf Leitern erfteigen, um Befig zu ergreifen; aber er vergaß babei auch bie geiftlichen Baffen nicht und fchmetterte eine Bannbulle gegen bie frangofischen Beerführer, bie es magten, auf bas Bebiet bes heiligen Petrus ober beffen Bafallenlander ben Fuß zu fegen. So fah fich auch Ludwig neben ben weltlichen auf die geiftlichen Waffen bingewiefen. Etliche spanische und frangofische Carbinale maren mit bem Papfte Berfallen und gingen bamit um, ihm gum Berbruffe ein allgemeines Concilium du berufen. Julius hatte nämlich bei feinem Bahlconclave das eibliche Berfprechen geleiftet, binnen zwei Jahren ein Concil zu versammeln, und

jest, nach acht vollen Sahren, war bas Bort noch immer nicht gelofet. Dit jenen Carbinalen traten jest Lubwia XII und fein Bundesgenoffe, ber Raifer Dar, in naberes Benehmen; fie erflarten, bag eine öfumenifche Snnobe gur Reformation ber Rirche bringend nothig fei, und unter ihrem Schuse fagten bie Carbinale eine folde im Dai 1511 fur ben Berbft beffelben Sahres nach Difa an. Sie grundeten ihr Recht zu biefer Berufung auf bie Schluffe von Conftang. Aber Julius erflarte bie Berfammlung von Pifa, bie am 5. Rovember wirflich eröffnet ward, für fchismatifch, feste ihr eine lateranische, die im folgenden Frühling ihren Anfang nahm, entgegen und that die Berufer, Theilnehmer und Begunfliger bes pifanifchen "Conciliabulums", wie er es nannte, feierlich und wiederholt in ben Bann, wobei er es jedoch umging, bie beiben machtigften und offenften Begunftiger, Lubwig und ben Raifer, namentlich in biefem Banne gu begreifen 1). Es ward überbies awifchen bem Papfte,

<sup>1)</sup> In der Bulle vom 18. Juli 1511, welche das lateranische Concil ansagt, heißt es von den schismatischen Cardinalen, daß sie den Ramen des Kaisers und Ludwigs als Autorität vorgewandt haben, "praeter tamen voluntatem et mentem dictorum Principum, ut rationabiliter credi debet." Bei der Berdammung des Concils ist wiederum bemerkt, daß dasselbe mit Beziehung auf den Ramen des Kaisers und Ludwigs berufen sei, alle Begünstiger werden verdammt, beide Könige aber wiederum nicht direct als in diesem Banne begriffen bezeichnet. Magnum Bullarium Romanum. Luxemburg. 1727, tom. I, pag. 507. Die Bulle vom 17. Mai 1512 (M. Bullar. t. I, p. 525) verdammt wiederum nur das Conciliabulum, dessen Schlüsse, "sautores et consentientes, directe vel indirecte quomodocunque et qualitercunque."

ben Venetianern und Ferdinand dem Katholischen die sogenannte heilige Ligue abgeschlossen, welcher bald darauf auch Ferdinands Schwiegersohn, Heinrich VIII von England, beitrat.

Der ausgesprochene 3med biefes Bunbes mar: Biebereroberung berjenigen als jum Rirchenstaat gehörig betrachteten Gebiete Staliens, bie bamals in frember Sand maren, Schus ber Perfon bes Papftes und ber Freiheit bes apostolischen Stuhle, Sicherung ber Einheit ber Rirche gegen bas ausbrechende Schisma. Der Papft verpflichtete fich feinen Bunbesgenoffen, gegen Alle, die fich biefem Bunde widerfesen murben, und maren es felbft Ronige, sowie gegen alle biejenigen, welche folchen Widerfeslichen Sulfe, Rath und Gunft gemahren murben, bie firchliche Cenfur und Strafe zu schleubern. Jebe Dacht, bie ber beabsichtigten Rückermerbung firchlicher Gebietstheile in ben Weg treten wurde, follte von bem Bunbe mit Rrieg übergogen merben. Gin weiterer Artifel von febr allgemeiner Wortfaffung bestimmte, bag iebes Bundesglied Die Eroberungen, Die es auferhalb Staliens machen murbe, nach Rriegsrecht ju behalten befugt fein folle, und bag ber Papft hierbei nur mit geiftlichen Baffen Bulfe gu leiften gehalten fei. Die Bulle, burch welche Julius biefen Bund bestätigt, ift vom 4. October 1511 1).

<sup>1)</sup> Rymer, Foedera, tom. VI, part. I, pag. 23. Ed. Hagae 1741. Whir heben folgende Stellen des Tertes aus: Item, quod Sanctissimus Dominus noster teneatur et debeat contra quoscunque quavis auctoritate vel dignitate ecclesiastica vel mundana, etiam regia fulgentes et praeditos, hujusmodi ligae et foederi se opponentes, eis auxilium, consilium et

Bei bem Baffenglud ber Frangofen in Stalien übernahmen es Ferdinand und Seinrich als ihren Antheil, Lubwig XII in feinem eigenen Lanbe Schach ju bieten; England follte bas fruher befeffene Bunenne wiebererobern, und Ferdinand verpflichtete fich, hierbei zu helfen. Unter Borbereitungen hierzu verfloß ber nachfte Binter. Ein englisches Beer, jum Theil auf fpanischen Schiffen, landete im Dai 1512 ju Fuenterabia, und fpanifche Truppen ftanben bereit, fich ihm angufchließen. Der gerabefte Weg von ba nach bem gunachft bebrohten Bayonne, ben fpater bas englifche Deer auch wirklich nahm, ging über bie Bibaffoa an ber Meerestufte bin; aber Ferbinand bestand barauf, ben Durchmarich burch Ravarra und bas Thal von Monceval ju feiner Berfügung ju haben, und that unter diefem Aushangefchilbe bie Schritte, welche bas Ronigreich auf immer in feine Sanbe lieferten.

In Navarra regierte bamals noch Katharina von Foir mit ihrem Semahle Johann von Albret, beibe von Ferdinand anerkannt und um so eifriger bisher gegen bie Ansprüche ber jungeren Linie des Hauses Foir in Schutz genommen, je mehr sich diese jüngere Linie der Bertretung des mit ihr verschwägerten Ludwig XII zu erfreuen hatte. Jene Ansprüche, ursprünglich erhoben von Eleonorens jüngerem Sohne Johann von Foir, der,

favorem praestantes, tam in Italia, quam extra, censuras et poenas ecclesiasticas fulminare et publicare, prout et quotiens opus fuerit..... Item, quod si contingat aliquem ex confoederatis aliquid capere extra Italiam, possit illud retinere jure belli; et tum Sanctissimus Dominus noster extra Italiam aliquod praesidium dare non teneatur, nisi armis spiritualibus, ut praefertur.

als Mann und bem Stamme naber, feiner Richte aus älterer Linie in ber Erbfolge vorgeben zu muffen glaubte, ruhten bamals auf Johanns Sohne, Gafton von Foir, Lubwige Reffen und fiegreichem heerführer in Stalien. Sie betrafen nicht nur bas Königreich Navarra und bas fouveraine Land Bearn, fondern auch die bei Frankreich Bu Leben gehenden Herrschaften, namentlich bie Grafichaften Foir und Bigorre. Obgleich bas Lanbeshertommen 1), die ausbrudliche Bestimmung früherer Beirathsvertrage und Teftamente 2), ja felbft ein bereits abgeschloffener Abfindungsvergleich 3) vorlag, fo trat Gafton bennoch mit bem gangen Gewichte feiner Pratenfionen auf. Er hatte bei Ludwig bie Aufhebung bes ermahnten Bergleiches, soweit berfelbe bie Leben betraf, erwirkt und verfolgte bamals feine angeblichen Rechte auf biefelben gerichtlich bei bem parifer Parlamente 1). Rächftbem machte Lubwig ber Königin von Navarra auch noch auf eigene Rechnung Sanbel; er beftritt nämlich bie

<sup>1)</sup> Die Siete partidas de las Leyes de España wollten überall möglichst die Erbfolge in gerader Linie. "Pusieron, que el Señorio del regno eredasse siempre a quellos que viniessen por la ligna derecha, e porende establecieron que si hijo varon y no oviesse, la hija mayor eredasse el regno Eaun mandaron que si el hijo mayor muriesse ante que eredasse, si dexasse hijo o hija que quedasse de su muger legitima, que aquel o aquella lo oviesse, e no otro ninguno." Galland, 45. In Frankreich galt sur bie Lehne dersele Grundsas.

<sup>2)</sup> Galland, p. 44, 46, 48.

<sup>3)</sup> Abgeschloffen zu Aarbes ben 7. Sept. 1497. S. ben Tert bei Galland, Preuv. XXVIII. Johann erhielt 4000 Livres Renten.

<sup>4)</sup> Galland, p. 57 u. Preuv. XXXI

Souverainetat von Bearn und ließ burch einen Spruch des Parlaments von Touloufe auch diefes Land für ein feiner Dberhoheit unterworfenes Gebiet ertlaren 1). Ferbinand bagegen hatte nicht nur gleich Anfangs Katharina gegen Johann unterflüst 3) und ihre Kronung durch eine Gefandtichaft befchict's), fonbern auch balb barauf einen Reutralitätevertrag mit ihr abgefchloffen [1495] 4) und bei Gafton's hervortreten (1503) aufs Reue gegen ihn und Lubwig feine Bulfe jugefagt b). Die Thatfache ber vollsten Anerkennung von Ratharina's Erbberechtigung von Seiten Ferdinands fleht alfo aufer allem 3meifel und ift auch von biefem felbft und bei feinen Lebzeiten niemals beffritten worben. Wol aber hatte umgefehrt Ratharina einen Anspruch gegen Ferbinand geltend ju machen. Rach bem Beirathevertrage ihres Urgrofvaters Johann von Aragon hatten verschiebene biefem gugehörige Landichaften auf feine mit Blanca erzeugte Rachtommenschaft vererbt werben follen: es maren bies bie Bergogthumer Venafiel, Sandia und Montblanc, die Graffchaf. ten Majorca und Ribagorga und bie Stadt Balaguer'). Johann aber gab in feinem Testamente zum Nachtheil feiner Tochter Gleonore biefe Gebiete an feinen Sohn Ferbinand, und tros aller querft von Frang Phobus und bann von Ratharina erhobenen Beschwerben befanden fie

<sup>1)</sup> Galland, p. 13 u. Preuv. III.

<sup>2)</sup> Zurita, Historia del Rey Don Hernando el Catholico Zaragoza 1580, lib. I, cap. 9, fol. 12 sq.

<sup>3)</sup> Galland, Preuv. XXVII.

<sup>4)</sup> Zurita, tom. I, fol. 62.

<sup>5)</sup> Galland, p. 41.

<sup>6)</sup> G. ben Tert bes Bertrags b. Galland, Preuv. XI.

sich noch immer in bessen Händen. Ferdinand legte sich auf's Hinhalten. Johann von Albret, der durch seine Gemahlin König war, durfte es schon wegen seiner misslichen Berhältnisse zu Ludwig XII mit seinem aragonischen Nachbar nicht ganz verderben und war überhaupt kein Mann der That. Seine liebste Unterhaltung war, in schlichtem Aufzuge im Lande umberzuwandern, auf den Kirchweihen mit den Bauermädchen zu tanzen, oder in der Hütte des ersten besten Hirten sich mit Käse und Schwarzbrot bewirthen zu lassen. Indessen ward noch im Jahre 1511 die Aufsorderung zur Herausgabe jener Gebiete in dringender Weise erneuert 1).

Es war daffelbe Jahr, wo Ferdinand mit dem Papfte die heilige Ligue schloß, und biefer hätte nicht Ferdinand fein muffen, wenn er fich freiwillig ba gu einem Berlufte bequemt hatte, wo ihm die Artitel biefer Ligue, wenn nur mit Rlugheit angewandt, fogar eine Bergrößerung verhießen. Bis jest mar bas Königspaar von Ravarra weber felbst schismatisch, noch in irgend einer Beise Begunftiger von Schismatifern. Aber liegen fich nicht Berwickelungen herbeiführen, durch welche es in die Rothwendigkeit, zwifchen ber verberblichen Reinbschaft und ber gleich gefährlichen Freundschaft ber Liguiften zu mablen verfest ward? Das Land war klein, feine ohnehin geringe Rraft burch ben Parteitampf ber Grammonte und Beaumonte gelähmt, von welchen bie erfteren bamale am Sofe bas Ruber führten, mahrend bie vertriebenen Saupter der letteren von Ferdinand burch gaftliche Aufnahme gewonnen maren. 3m Marg 1512 erfchien Ferbinanbs

<sup>1)</sup> Galland, p. 42, 118.

Gefandter, Don Pebro be Sontanon, am Sofe von Pamplona. Er brachte mit bem Anerbieten eines erneuerten Freundschaftsbundniffes ben ehrenvollen Antrag einer Bermählung bes dortigen Thronerben, Beinrich von Biana, mit einer Entelin Ferbinanbe, begehrte aber gugleich, baf ber Pring alebalb nach Burgos gefenbet werden und bafelbft einige Sahre lang als Beifel verweilen folle '). So unbegrundet biefes auffallende Anfinnen erfcheint benn mit Frankreich, auf welches hierbei hingebeutet ward, ftand Navarra bamale noch in offenem Bermurfniffe -, fo gut mar es berechnet, es mochte genehmigt ober abgeschlagen werben. Johann und Ratharina wiefen bie angebotene Beirath nicht von ber Sand, verftanden fich aber nicht gu ber ehrverlegenben Auslieferung ihres Sohnes; ihr blofes Bort, ertlarten fie, und ihre gange bisherige Stellung muffe für ihr funftiges Benehmen gegen Spanien Burgichaft genug bieten. Aber Ferbinand verlangte größere Sicherheiten; er begehrte bie brei Feftungen Eftella, Amaia und St. Jean-Dieb - be - Port jum Pfanbe, baf Ravarra mahrend feines Buges nach Supenne ben Frangofen nicht etwa ben Durchmarfc nach Spanien gestatte. Diese Zeftungen follten nach bem Berichte bes gleichzeitigen Anton von Rebripa 2) mit Spaniern, nach andern Gefchichtschreibern 3) mit Ravarrefen nach Rerbinands Ausmahl befest merben.

Zurita, vol. II, lib. IX, cap. 54, fol. 272 sqq. Mariana, Historia de España. Madrid 1820, tom. XV, cap. S. Galland, Preuv. p. 108.

<sup>2)</sup> Anton. Nebriss. de bello Navar. I, 31.

<sup>3)</sup> Zurita, lib. X, cap. 4, fol. 289 sqq

Bir durfen es unentschieben laffen, wer hier das Richtige melbet: bas Gine war fo gefährlich als bas Andere; benn wen wurde Ferdinand anders gemahlt haben, als Leute aus der unzufriedenen Partei ber Beaumonts, beren Saupt, ber abgefeste Connetable, Lubwig Graf von Lerins, nach wenigen Monaten wirklich ber Erfte mar, ber spanische Truppen auf navarrifchem Boden anführte? Der Sof von Ravarra ertannte biefe Gefahr und fuchte burch diplomatische Berhandlungen zu Burgos Ferdinands Drangen gegenüber fein Reutralitaterecht ju mahren 1). Geine Lage war bamale eine fehr mifliche; er befand fich, wie Petrus Martyr richtig bemerkt, zwischen Senlla und Charpbbis. Auf der einen Seite brohte der Bormurf der Begunftigung bes Schisma's, auf der andern die Antlage ber Felonie; im erften Falle ftand bie Rrone von Navarra, im andern bie Gebiete von Bearn, Foir, Bigorre und Albret auf bem Spiele, und ber Proceg, ben bis babin Gafton von Foir lediglich auf ben Grund bes Erbrechts betrieben, mare ploglich aus einem andern Titel zum Rachtheil Ratharina's entschieden gewefen. Inbeffen erlitt bald nach bem Beginne ber Berhandlungen von Burgos bie politische Stellung Ravarra's eine Menderung, freilich auch biefe nur zu bem Erfolge, bag fie Berbinande Planen bienen mußte.

Am 11. April 1512 fiel siegend und in voller Jugenderaft in der Schlacht von Ravenna Gaston von Foix. Mit seinem Tode manderten die bisher von der jungeren Linie der Foix gegen Katharina verfolgten Ansprüche aus

<sup>1)</sup> Zurita a. a. D. cap. 4 et 7. -Petr. Martyr. Epist. 488 u. 490.

Frankreich nach Spanien hinüber; benn Gafton's einzige Erbin war feine leibliche Schwefter Germaine, feit fieben Sahren Ferdinands des Ratholiften zweite Gemahlin. So fiel fur Ratharina ber Grund bes 3miftes mit Lubwig XII weg, ber teinen Beruf fühlte, in seiner Richt Germaine bie Gemablin feines Feinbes ju unterftugen, und gegen Spanien bin fab man feine Intereffen bebrobt, ba Germaine alsbalb in ben Procef bes Brubers vor bem parifer Parlamente wegen ber bei Frantreich lebenbaren Gebiete eintrat. Auf die Krone von Navarra felbst zwar wurde von Germaine für jest tein Anspruch geltend gemacht. Dagu waren bie Anerfennungen, welche Die gegenwärtigen Regenten von Ferdinand erhalten hatten, noch allgu neu und allgu bunbig; auch war ber andere Weg zum Erwerbe Navarra's von nun an besto gebahnter.

Annäherung an Ludwig, Entfremdung von Ferdinand schien für Navarra jest auf die natürlichste Weise geboten, beides unbeschadet der Reutralität. Bald nach dem Anfange des Wai ward zwischen Frankreich und Ravarra über die Herstellung der alten, wie man das selbst aussprach, nun nach Gaston's Tode wieder möglichen Freundschaft' verhandelt; eine Vermählung des Prinzen von Biana mit Ludwigs jüngerer Tochter Renata ward in Aussicht gestellt '). Schiedsrichter vernichteten den Spruch des Parlaments von Toulouse, welcher Bearn für ein französisches Leben erklärt hatte [15. Juli] '), und zwei

<sup>1)</sup> Die Bollmacht für den navarrischen Gefandten ist vom 7. Mai. Léonard, Recueil des traités de paix, tom. II, p. 85.

<sup>2)</sup> Galland, p. 19 sq.

Tage nach diefer Ausgleichung ward zu Blois ein Freundfchaftevertrag, worin fich beibe Ronige im Allgemeinen Schus gegen frembe Angriffe jufagten, vollzogen 1). Ravarra verpflichtete fich, ben bereits zu Fuenterabia gelanbeten Englanbern ben Rrieg zu erflaren; bagegen murbe ber Artitel eines alteren Bertrags zwifchen Ravarra und Spanien, nach welchem weber Feinden Aragons und Caftiliens nach Beften, noch ben Spaniern nach Franfreich hin der Durchzug burch Navarra offen fteben follte, ausbrudlich in feiner Geltung bestätigt. Navarra brach alfo durch biefen Bertrag feine Berpflichtungen gegen Spanien nicht, obgleich es in gerechter Beforgniß fich an Frantreich anlehnte und von biefem fogar nöthigenfalls zum Schute von Supenne unter bie Baffen gerufen werben fonnte. Aber biefer Bund fcutte allerdinge bie Integritat eines Landes, beffen Monarch als hauptbegunftiger bes ichismatischen, vom Papfte gebannten Concils von Difa, bas damals bereits nach Mailand und Enon gewandert war, von der heiligen Lique angegriffen werben follte; und wenn es eine Begunftigung bes Schisma's ift, mit bem angegriffenen Begunftiger beffelben irgend ein Berhaltnif auch nur politifcher Ratur einzugeben, fo find Johann und Katharina von Navarra vom 17. Juli an, mo jener Bertrag unterzeichnet murbe, von ber Begunftigung bes Schisma's nicht freigusprechen. Bebe anbere Betheiligung aber ift folechthin unerweislich 2). 30-

<sup>1)</sup> Der Tert bei Léonard a. a. D. Du Mont, Corps diplom., tom. IV, part. I, pag. 147 sqq.

<sup>2)</sup> Gelbst Anton von Rebrira (de bello Navar. lib. I, cap. 2 u. 3) such nur den Sat durchzusühren: Quod Navarrae Rex fuit schismaticus, quia Gallorum Regis echismatici fautor.

hann und Ratharina haben niemals bas Concil von Difa befendet, niemals feine Befchluffe angenommen, und nirgende in bem Bertrage zwischen ihnen und Lubwig ift biefes Concils auch nur im Beringften gebacht worben; ja, Raparra befdrantte im Bertrage feine Berpflichtung jum Beiftanbe ausbrudlich auf die Gebiete bieffeits ber Alpen (deca les Monts) und beugte baburch jeber feinblichen Begegnung mit bem Papfte fomol, als mit -Ferdinand wegen Ludwigs Anspruche auf Reapel vor. Nichtsbestoweniger hat einzig nur Navarra bie Strafe wegen bes Schisma's getragen; es erfuhr bas Schicffal, das in politischen Bermidelungen ben Rleinen gewöhnlich mirb, und murbe auf immer untergestect, mabrend bie eigentlichen und offenen Schutherrn bes Concils, Mazimilian und Lubwig XII, obgleich ber Lestere fogar bie von ben pifanischen Pralaten ausgesprochene Suspenfion des Papftes anerkannt und in feinem Lande vertunbet hatte, ja felbst ausbrucklich in ben Bann gethan war, nach bes Papstes Tobe einfach und ohne alle Absolution bem lateranischen Concil beitreten burften.

Während der Unterhandlungen zu Burgos und Blois hatte sich das englisch-spanische Heer in den baskischen Provinzen schlagfertig gemacht; die Engländer standen unter dem Marquis von Dorset, die Spanier unter dem Herzog von Alba. Zu Burgos hatte Navarra, um Ferdinands Dringen auf Sicherheiten entgegenzukommen, sich erdoten, die Landstände beschwören zu lassen, daß erboten, die Landstände beschwören zu lassen, daß ein französischer Durchmarsch gegen Ferdinand und die Kirche gestattet werden solle. Ferdinand bestand auf den verlangten Festungen, und um die Mitte des Julius war man einander noch nicht näher gekommen. Mittlerweile

wird in Spanien bas Gerucht verbreitet, bem Konig Berbinand fei ein Offensivbundnig verrathen worden, bas Ravarra mit Frankreich gegen Spanien gefchloffen; bie Belohnungen werden im Ginzelnen namhaft gemacht, welche Navarra von Franfreich erhalten foll; die Artifel bes Bunbniffes follen in ber Zafche eines im Borbelle erschlagenen Secretairs bes Konigs von Ravarra gefunben worben fein. Der Inhalt biefes Gerüchtes mar fo falfc, als feine Bedeutung erklärlich. Am 18. Julius, wo Petrus Martyr in einem Briefe bas Dafein biefes Gerüchtes ermahnt 1), tonnte ju Burgos ber erft am vorhergehenden Tage abgeschloffene Bertrag von Blois noch nicht bekannt fein, und mare er es gemefen, fo mar bamit auch zugleich bekannt, bag er nicht auf einen Angriff gegen Spanien ausging; aber baf in Blois überhaupt verhandelt murbe, tonnte wol bem icharfen Auge Ferbinands nicht verborgen geblieben fein, und wenn nun die Welt ju bem Glauben fam, baf er felbft ber Bebrohte und Angegriffene fei, fo mar bas fein Schaben nicht. Alsbalb ergeht eine Botschaft Ferbinands an den König von Navarra: er soll dem König von Frankreich ben Rrieg erklaren; wo nicht, fo wird man ihn felbft als Reper behandeln, weil er fich weigert, gegen einen tegerischen Fürften die Waffen zu führen. auf mar Johanns Antwort: er habe hierzu feinen Auftrag vom Papfte, und ber Papft befehle ihm auch bergleichen nicht, weil berfelbe mohl miffe, bag er nichts

<sup>1)</sup> Petr. Martyr. Epist. 491. Dat. Burgis XV. Cal. Aug. 1512.

Sift. Tafchenbuch. Reue &. X.

vermöge '). hiermit waren bie Berhandlungen von beiben Seiten ju Ende.

Ingwischen entzweite fich Alba mit Dorfet; Diefer wollte gegen Gupenne, nicht gegen Navarra ziehen, wozu er feinen Auftrag habe, jener beharrte barauf, baf er fich zuvor Navarra's verfichern muffe. Go trennten fich beibe Beere. Am 21. Julius, vier Tage nach bem Abfcluffe bes Bertrags von Blois, überfchritt Alba bie Grenze bes wehrlofen Landes; feine Borhut war von dem Connetable Beaumont und beffen Reffen, dem jungen Bergog von Najara, angeführt. Bon ber Partei ber Beaumonts jog Jung und Alt ben Spaniern mit offenen Armen entgegen. Ratharina entfloh mit ihren Rindern nach Bearn, Johann machte einen furgen Berfuch, Pamplona zu vertheibigen, fuchte aber bei Alba's Unnaberung ebenfalls bas Beite. Den Burgern, bie ihn zu bleiben baten, überließ er es, fich mit bem Reinde abzufinden, wie fie konnten. Um 24. forberte ber Berzog die Hauptstadt auf: Ferdinand will nur gegen Gunenne ziehen und bas Schisma beenbigen; fein Schaden foll gefchehen, wenn man fich ohne Gaumen unterwirft. Go ergibt fich Pamplona, und Alba halt am Jafobstage feinen Einzug 2). Sest fendet Johann von

<sup>1)</sup> Petr. Martyr. Epist. 491. Dat. Burgis XV. Cal. Aug. 1512.

<sup>2)</sup> Zurita, lib. X, cap. 10, fol. 296. Der Aufforderung Pamplona's war die Drohung beigefügt: que si luego no se daba, procederia contra ella y sus vecinos, como contra Cismàticos y Rebeldes à la Iglesia, poniendola sin piedad à fuego y sangre. S. die Capitulation b. Aleson V, 257. Diese Capitulation enthâlt im Wesentlichen eine volsständige

seinem Zustuchtsorte Sanguessa her einen Secretair und vier Greise an Alba und bittet um Frieden. Alba antwortet: zum Unterhandeln sei es jest zu spät; Johann möge sich unverzüglich aus dem Lande machen, wenn er nicht, wo man ihn antresse, gesangen genommen sein wolle. Hierauf slieht Johann durch das Thal von Ronceval über die Pyrenäen; in wenigen Tagen ist der größte Theil von Obernavarra unterworfen, Alba geht selbst über das Gebirg und nimmt auch St. Jean-Piedde-Port. Nur die Festungen Estella und Tudela hieleren sich noch dis zum September.

Wenige Tage nach ber Einnahme Pamplona's erschien ein öffentlicher Erlaß Ferdinands zur Rechtfertigung bes Geschehenen und zur Verkündigung seines Willens für das Weitere. Derselbe ist datirt vom 30. Julius. Ferdinand begründet hierin die Besehung Navarra's dadurch, daß es nöthig gewesen sei, die von dort aus den Unternehmungen der heiligen Ligue unmittelbar und mittelbar entgegengeseten Hindernisse zu beseitigen, und bezieht sich auf die in dem Bunde mit dem Papste vereindarte Bestimmung, nach welcher die Bundesgenossen alles dassenige behalten dürfen, was sie außerhald Italiens einem Fürsten, der in irgend einer Weise den Schritten des Bundes entgegentritt, abnehmen; sodann erklärt er, ganz Navarra seiner Gewalt vollständig unterwersen und behalten zu wollen, die der Zweck der

Unterwerfung unter Ferdinand im Bafallen- und Unterthanenverhaltniffe. Die weltliche Gerichtsbarkeit hatten die Einwohner bem alten Königspaare erhalten wollen, Alba versprach, bei Ferdinand beshalb anzufragen, und am 29. Juli gab er den Bescheid, daß bas Begehren abgeschlagen sei.

heiligen Ligue erreicht fei; Die Beit und die Art der Rudgabe behalt er feinem eignen Ermeffen vor 1).

Diefes erft neuerlich im Driginale veröffentlichte

<sup>1) ....</sup> fué necessario que mandássemos al duque d'Alba. nuestro capitan general, que entrasse con nuestro exercito por el reyno de Navarra, come justamente lo podiamos y debiamos fazer, pues della manera susodicha los dichos rey y reyna, nuestros sobrinos, se oponian á la dicha enpresa: y en la capitulacion della dicha nuestra sanctissima liga fué firmado por sua santidat por ser assi necessario para el remedio de la vglesia y de la dicha christiandat, que lo que por alguno de nos los dichos confederados fuesse tomado fuera de Italia, de los que en qualquier manera se oposiessen á la enpresa de la dicha sanctissima liga, haun que fuessen reyes, lo podiessemos retener. Weiss, Papiers d'état du Cardinal de Granvelle, Paris 1841, tom. I, p. 79. Weiter: .... por la presente dezimos: que nuestra voluntad es que los dichos rey y reyna, nuestros sobrinos, nos entreguen y fagan entregar luego todas las ciudades, y villas, y lugares, y fortalezas del dicho reyno de Navarra, y que las reciba por nos el dicho nuestro capitan general, ó las personas que él embiáre á recebirlas, para que todas las dichas ciudades, y villas, y lugares fortalezas, y todos los subdictos y naturales del dicho reyno, de qualquiere estado et condicion sean, esten en nuestro poder y en nuestra governacion y obediencia todo el tiempo que nos viéremos que convenga para el bien y seguridat della dicha sancta enpresa en la manera susodicha, y que despues quede á nuestra voluntad y disposicion el quando, y la forma y manera como avamos de dechar el dicho reyno, para que dél ny por él no se pueda seguir daño á lo que se oviére fecho en benefficio de la dicha sancta enpresa, ni á ningunos tierras ni subdictos de las coronas de Castilla y de Aragon, ni á los subdictos, ni naturales de Navarra, ni alguno dellos etc. Ebendaf, pag. 81.

Actenftud ift wichtig fur bie Berftreuung bes Duntele, mit welchem später bas spanische, wie bas frangofische Intereffe bie Frage nach bem eigentlichen Rechtsgrunde für die Eroberung Navarra's umhüllt hat. Es beweift nämlich erstens, daß Ferdinand hierbei teinerlei erbrecht= liche Anfpruche, meder für fich felbft, noch für feine Gemahlin Germaine von Foir, erhoben, fondern einzig und allein in feiner Eigenschaft als Mitglied ber heiligen Lique bie Berechtigung dur Besigergreifung gesucht hat. 3meitens beweift es, zufammengehalten mit der oben ermahnten Bulle vom 4. Dct. 1511, bag biefe Befigergreifung feineswegs so ohne alle papstliche Autorisation, wie die französischen Schriftsteller behaupten möchten, erfolgt ist. Es kommt, was Galland sehr verkannt hat, einzig und allein darauf an, ob der Papst zu dieser Autorisation, die als Thatsache feststeht, ein Recht hatte, oder nicht, b. h. ob berfelbe bas Land eines bem romifchen Stuhle nicht lehnspflichtigen Fürften, ber ber politifche Bunbesgenoffe eines bas Schisma begunftigenden Konigs ift, bem erften Groberer gufprechen burfte, ober nicht. biefes Recht anerkennt, ber hat Ravarra fein Urtheil gefprochen; es folgt aber baraus, bag auf ben Grund ebenbeffelben Artifels nicht blos Gunenne, fonbern gang Frankreich und die fammtlichen Staaten bes Raifers Marimilian mit noch weit größerem Rechte bem gludlichen Sieger verfallen gemefen maren. Endlich liegt in jenem Erlaffe ber befte Gegenbeweis gegen biejenigen fpanifchen Gefchichtschreiber, welche behaupten, bag gerbinand bereits vor ber Eroberung Navarra's eine gegen beffen Ronig befondere und namentlich gerichtete Bulle, die benfelben als Schismatiter gebannt und ber Krone

verluftig ertlart, in Sanden gehabt habe. Satte Ferbinand eine folche, fo hatte er niemale bringendere Beranlaffung, fie geltenb ju machen, als bamale, wo es am meiften barauf antam, ben noch in Biberftand begriffenen Landestheilen gegenüber feinen Ginfall mit ber feierlichften Sanction ju umgeben. Nichtsbestoweniger ergahlen Burita und Mariana, baf bereits am 18. Febr. Bann und Abfepung gegen Johann und Ratharina im Carbinalecollegium vom Papft ausgesprochen, bie bierüber ausgeftellte Urfunde aber von Ferdinand lange Beit geheim gehalten worben fei 1). Rach Sandoval war biefe Urkunde, von welcher er übrigens nicht einmal zu wiffen ertlart, ob fie als Bulle, Breve, ober in einer anbern Form abgefaßt mar, am 1. Marg ausgestellt 2). Ein arger Anachronismus! 3m Februar und Darg mar Gafton von Foir noch am Leben, Ravarra ftanb bamals mit Ludwig XII noch in vollem Bermurfniffe und mit bem Concil von Pifa auch nicht einmal mittelbar in freundlicher Beziehung. Und wie fteht es, wenn jener Spruch bamals bereits ergangen mar, um Ferbinanbs Charafter und Ratholicitat? Dann hat er noch nach bemfelben, ber boch, wie Burita fagt, von ihm felbft beantragt mar, gebannten und abgefesten Schismatitern burch Sontanon Freundschaft, Ochus ihrer Rechte auf Navarra und Chebundnif angeboten; bann mar er alfo

<sup>1)</sup> Zurita, lib. IX, cap. 53. Mariana, tom. XV, lib. XXX, cap. 8. Favyn, Histoire de Navarre (Paris 1612), pag. 674, batirt biese angebliche Bulle gar vom 18. Februar 1510, also noch vor dem Ansang des pisanischen Concils!

<sup>2)</sup> Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. En Amberes 1681, tom. I, pag. 24 sq.

selbst Schismatiker. Jene Geschichtschreiber haben also ihren aragonischen Helben, bessen Recht sie durch ihre Angabe nur besto glänzender hervortreten zu lassen gedachten, am meisten aber ihre eigene historische Treue in ein übles Licht gestellt. Unter ihnen ist Jurita, der ein langes Kapitel dem Beweise widmet, daß Navarra mit Recht an das Haus Desterreich gekommen sei '), am vollsten von schlecht verhehlter Absichtlichkeit, zugleich aber auch bersenige, der sich am besten aus sich selbst wiederlegt.

Aber eine Bulle war bennoch im Spiele, wenngleich erft fpater und in anderer Beife. Die furgen Berichte ber nachften Beitgenoffen zusammengehalten, fo ergibt fich folgendes Sachverhältniß. Um bem Schauplage ber Unternehmungen naher zu fein, hatte fich Ferdinand im Augustmonat nach ber Grenzstadt Logrono begeben. Sier erfuhr er von bem noch immer fortdauernden Bider= ftanbe eines Theils ber Navarrefen und von ber Gefangennehmung bes Bifchofs von Bamora, ben er als Unterhanbler an Johann abgefandt hatte. Sein Born ermachte, er griff nach Mitteln, um rasch ju Enbe ju kommen. "Insbesondere ließ er in häufigen Predigten Ludwig von Frankreich und die Gehülfen und Begunftiger von beffen Ruchlofigfeit, namentlich aber ben Ronig von Navarra, ber fich jest unverhohlen als einen Feind ber Rirche zu ertennen gab, für Schismatiter ertlaren."

<sup>1)</sup> Das 92. Rapitel bes 10. Buches hanbelt: De la incorporacion del reyno de Navarra en la corona de Castilla, y que todos los derechos de la sucession de aquel reyno recayeron legitimamente en la casa de Austria.

So ergahlt Anton von Nebriga, ber Grammatiter, bem feine longlen Schreibereien die Burbe eines fpanischen Sofhiftoriographen erwarben 1). Raberes gibt ein anberer Beitgenoffe, ber in Ferbinands Beere ben navarrifchen Krieg mitmachte, Correa 2). Ferdinand fanbte zu Logrono bem Bifchof Bernardo be Defa, ber jugleich papftlicher Legat mar, die gegen Lubwig und feine Unbanger gerichtete Bulle, worin berfelbe fammt feinem gangen Bolte fur ichismatisch erflart murbe; "und fogleich hielt ber Bifchof eine feierliche Predigt und bewies mit vielen Grunden und Autoritaten, baf ber Ronig von Frankreich und biejenigen, die feiner verbammten Meinung folgten, Reger feien." Gben fo ergahlt ber zuverläffige Guicciarbini, bag Ferbinand, um feine Eroberung auf papftliche Autorität zu grunben, sich auf eine Bulle gegen Ludwig berufen habe, wodurch biefer und Alle, bie ihm anhangen murben, ben Strafen ber Reger und Schismatifer unterliegen follten 3). Hier erscheinen also Johann und Ra-

<sup>1)</sup> De bello Navariensi, lib. 1, cap. 7.

<sup>2)</sup> Galland, Preuv. p. 108.... embio luego la Bula al Obispo Don Fray Bernardo de Mesa de la Orden de los Predicadores, Legado del Papa, contra el Rey Luys de Francia y sus sequaces, donde dava por schismaticos al dicho Rey y todos los de sus reynos y señorios: a la oro el Obispo hizo un solemne sermon, donde provo por muchas razones y authoridades el Rey de Francia ser hereje y los que su dañada opinion seguian.

<sup>3)</sup> Ferdinand.... non potendo affermare di possederlo (il regno di Navarra) legittimamente con altro titolo allegava la occupazione essere stata giuridicamente fatta per l'autorità della Sedia Apostolica. Perchè il Pontefice, non saziato

tharina überall nur durch eine blofe Subfumtion unter ben Begriff ber Anhanger bes Gebannten, wie bergleichen allgemeine Formeln ben Bannflüchen gewöhnlich angehangt werben, von Ferbinand in ben papftlichen Bann mit hereingezogen; nirgende eine Spur bavon, daß ihre Namen vom Papfte felbft genannt, viel weniger baf eine eigene Bulle gegen fie ergangen mare. Aber freilich ein anderer Beitgenoffe, Petrus Martyr, ber als königlicher Rath ben Greigniffen nabe ftanb und bamals in Ferbinands Gefolge zu Logrono mar, berichtet anders. In einem Briefe vom 28. August melbet er, es fei eine Bulle von Rom getommen, die ben Ronig von Navarra befrwegen mit bem Banne belege, weil er fich weigere, gegen ben gebannten Ludwig bie Baffen zu ergreifen, und biefe Bulle werde bemnachft in gang Ravarra burch bie Ausrufer und von ben Rangeln verfundet werben 1). Sier ericheint alfo menigftens eine namentliche Aufführung, wenn auch nicht nothwendig in einer abgesonderten Bulle. In einem

dei prosperi successi d'Italia, aveva poco innanzi pubblicata una bolla contro al Re di Francia, nella quale nominandolo non più Cristianissimo, ma Illustrissimo, sottoponeva lui e qualunque aderisse a lui a tutte le pene degli eretici e scismatici, concedendo a ciascuno facultà di occupare lecitamente le sostanze, gli stati e tutte le cose loro. Guicciardini, Istorie d'Italia. Firenze 1818, tom. IV, p. 308 sq.

<sup>1)</sup> Petr. Martyr. Epist. 497 (Logroño, ben 28. Aug.). Ex urbe Roma plumbatae sunt membranae a Pontifice allatae buliae, Regem Navarrae anathematizantes, quod arma sumere contra Regem Gallum, quem pro excommunicato Pontifex promulgabat, recuset. In universis Navarrae finibus publicabuntur per praecones et pulpitarios oratores.

fpateren Schreiben ermahnt berfelbe Schriftsteller, bag Johann vom Papfte wirtlich bes toniglichen Titels beraubt sei und nach beffen Billen fernerhin nur als Johann von Albret aufgeführt werben folle 1). Bie ift nun ber zwifchen Frangofen und Spaniern lange fortgesponnene Streit über bas Dafein ober Richtbafein ber Bannbulle gegen Johann ju lofen? Denn wenn auch Burita, Mariana und Sandoval mit ihren Bullen vom 18. Februar und 1. Mary abgefertigt find, fo ift Detrus Martyr ein Beuge, bem fich nicht fo leicht wiberfprechen läft. Rein Bullarium, feine Actenfammlung, fein Gefchichtschreiber gibt ben Text ber fraglichen Bulle, bie Driginalien ber Bannfluche gegen bie Schismatiter im paticanischen Archive nemen nirgende Johann und Ratharina, und boch fchreibt es gleichzeitig und in nachfter Rabe Petrus Martyr in einem Briefe an einen Freund, ben gu taufchen er teinen Grund bat. Ginen Aufschluß finde ich, ber ju genugen scheint. Der Sefuit Alefon gibt benfelben in feiner Gefdichte Ravarra's "). Begierig, bas mahre Sachverhaltnif ju entbeden, fand er bei einer breimaligen Durchforfdung bes Archivs von Simancas awar teine befondere Bulle gegen Johann und Ratharina, mol aber eine folche gegen bie Schisma. tifer überhaupt, in welcher auch bie Ramen biefer

<sup>1)</sup> Epist. 498 (Logrone, den 3. Sept.).... Se posthac fidem nostro Regi servaturos polliciti sunt (navarrifche Sdelleute), ex quo Rex suus eos deseruit, quem Pontifex Regis titulo privavit, quod sit Regi Gallo amicus. Joannem de Nebrito (Albret) nominandum judet.

<sup>2)</sup> Alesón, Anuales del Reyno de Navarra, tom. II, pag. 339.

beiben Fürften vorkommen. In Ermagung bes Umftanbes, bag in feinem romifchen Gremplare biefe Ramen fteben, ftellt Alefon die Bermuthung auf, bag diefelben burch Ginverftanbniß mit ben Beamten ber papftlichen Datarie in die nach Spanien bestimmte Abschrift eingeichoben worben feien. Bon biefem Gremplare murben bann in Spanien felbft weitere Abschriften genommen und Abbrucke gemacht. Leiber gibt auch Alefon feine naheren Mittheilungen über Inhalt und Datum 1). Ift es aber, wie wir aus bem Borhergehenben vermuthen burfen, die gegen Ludwig und feine - hier nur naber bezeichneten - Anhanger erlaffene Bulle, fo ftammt fie aus bem Junius 1512. Damals nämlich mar bem Papfte endlich die Geduld gegen ben frangofischen Konig ausgegangen, ber fogar bie vom fchismatischen Concil gegen Julius ausgesprochene Suspenfion anzuerkennen gewagt hatte 2). Erft jest fprach ber Schwerbeleibigte, was er bis dahin ftets umgangen hatte, vor ben verfammelten Carbinalen ben Bann über Lubwig aus. Diefes in ben Registern bes papftlichen Ceremonienmeiftere felbst aufgezeichnete Ereigniff 3), beffen auch von

<sup>1)</sup> Eine im vorigen Winter an herrn Sachard zu Bruffel gerichtete Bitte um gefällige Mittheilung, wenn er vielleicht bei seinen Nachforschungen im Archive von Simancas etwas hierher Sehöriges aufgefunden haben sollte, ist bis jest leiber ohne Antwort geblieben. — Auch Navarrete's Documentos ineditos sind mir noch nicht zugänglich gewesen.

<sup>2)</sup> Der Befehl zur Registrirung dieser Suspension ist vom 16. Juni. S. Isambert, Recueil des lois françaises, tom. XI, pag. 631.

<sup>3)</sup> Paris de Grassis bei Raynaldi Annal. eccles. ad ann. 1512. pag. 628.

anberen Beitgenoffen gebacht wird, fann burch Manfi's Breifel nicht erschüttert werben, wenn ichon bie Urfunben felbft - aus guten Grunden - fich nicht mehr bei ben Acten finden Erft jest, nach ber Berbammung bes Principals, mar nun auch eine Berbammung bes Anhangers bentbar, mochte biefelbe vom Papfte felbft ausgesprochen, ober von ber Datarie eingeschwärzt merben; wie benn auch Anton von Rebriga ben Bann erft aussprechen läßt, nachdem dem Papfte von Johanns Weigerung wegen ber brei Festungen berichtet ift 1), alfo erft nach Sontanons Senbung, und folglich noch langer nach bemienigen Beitpunkte, ju welchem Burita, Mariana und Sandoval ihre angeblichen Bullen abgefaßt fein laffen. Dag aber Ferdinand um bie Beit, mo er in Ravarra eindrang, noch gar fein Anathem, weber ein echtes, noch ein interpolirtes, gegen Johann in Sanden hatte, beweift nicht nur, wie oben ermahnt, fein vollkommenes Stillschweigen bavon in bem Erlaffe vom 30. Bul., fonbern auch die angeführten Beugniffe ber Beitgenoffen, welche die Berkundigung beffelben in ben Muguft fegen.

Kehren wir nach biefer Erörterung wieber zum Sange ber Ereignisse zurück. Navarra war also fast ohne Wiberstand in spanische Gewalt gekommen. Eine alsbalb (im Oct. und Nov.) von Johann versuchte Nückeroberung, mittelst französischer Truppen und eines Aufstandes ber Navarresen selbst, führte zwar bis zur Berennung von Pamplona, war aber im Ganzen erfolglos. Mit

<sup>1)</sup> De bello Navar. lib. I, cap. 3.

Anfang bes Winters zogen fich bie Franzosen zurud 1), und Johann und Ratharina waren und blieben Bertriebene, obgleich fie auch noch weiterhin zuweilen bas Glud ber Baffen versuchten. Rach Julius bes 3meiten Tobe fonte fich Ludwig XII mit bem romifchen Stuhle aus. Sein Gefandter gab im papftlichen Borgimmer bie einfache Ertlarung ju Protofoll, daß ber Ronig niemals bie Abficht gehabt habe, ein Schisma zu machen, bag er bei Julius II verlaumbet und von diefem felbft zu Dagregeln gegen ihn genöthigt worden fei, daß er fich jest von bem pifanischen Concil losfage und bas lateranische anertenne 2). Balb barauf feben wir bie frangofifchen Gefandten ohne Absolution und weitere Ceremonie gum lateranischen Concil zugelaffen 3). In Folge beffen schloß Lubwig auch einen Baffenftillftanb mit Spanien, burch welchen er feine navarrifchen Bunbesgenoffen nicht nur thatfachlich preisgab, fonbern fich auch gefallen ließ, baß Ferdinand in ber Bertragsurtunde fich bereits als Ronig von Navarra aufführte 1). Erft Frang I nahm fich ber Sache wieber an. Der alte Freunbichaftever-

<sup>1)</sup> Petr. Mart. Epist. 512 (Logroño, 9. Dec.). Ita Navarrae regnum, quod hactenus in Gallorum potestate positum, Hispaniae nasum torquebat, et fremere prae ira faciebat, ad coronam deductum est Hispanam. — Am 23. Marz 1513 leisteten die Stande dem König Ferdinand als König von Navarra den Huldigungseid. Die Formel s. bei Alesón, tom. V, pag. 280.

<sup>2)</sup> Am 6. Oct. 1513. Du Mont, tom. IV, pag. 175.

<sup>3)</sup> Am 19. Dec. Galland, Pr. pag. 12.

<sup>4)</sup> Am 16. Febr. 1514. Du Mont, tom. IV, pag. 180.

trag mit Johann und Katharina warb erneuert 1), und als Frang gleichzeitig auch mit Rarl V, als Pringen von Spanien und herrn ber Rieberlande, fich zu Schut und Trug verbundete, brachte er es babin, bag biefer einwilligte, Ferdinand gemeinschaftlich aufzuforbern, ben Streit wegen Navarra binnen Jahresfrift entweder burch gutlichen Bergleich, ober burch Schieberichter zu Enbe au bringen, wibrigenfalls es bem Konig von Franfreich unbeschabet ber Freundschaft freiftehen follte, ben Bertriebenen mit ben Baffen au ihrem Befige au helfen 2). Bas that ber fluge Ferbinand? Er fchentte unverzüglich in feierlicher Berfammlung ber Cortes ju Burgos Ravarra für ben Tobesfall an feine Tochter Johanna und ihren Sohn Rarl, ebendenfelben, ber fich foeben verpflichtet hatte, ihn zur ichieberichterlichen Beendigung bes Streites aufguforbern, und verleibte es auf ewige Beiten ber Rrone Caftilien ein 3). Als Rechtstitel feiner eignen Erwerbung führte er an, bag Julius II biefes Land feinen ehemaligen Berren wegen ber Bulfe, Die fie bem fcismatifchen Lubwig geleiftet, genommen und auf ihn übertragen habe 4). Die Worte bie-

<sup>1) 2</sup>m 20. Már; 1515. Du Mont, tom. IV, part. I, pag. 198. Léonard, tom. II, pag. 114.

<sup>2)</sup> Bertrage vom 24. u. 31. Mar; 1515. Du Mont, tom. IV, part. I, pag. 199 u. 203.

<sup>3)</sup> Protofolle vom 11. Suni u. 7. Suli 1515 aus bem Archive von Simancas, bei Galland, Preuv. pag. 67 sq.

<sup>4) ..</sup> Dixo .... que ya savian como el Papa Julio de buena memoria le proveyò del Reyno de Navarra, por privacion que del dicho Reyno su Santidad hizo a los Reyes Don Juan de Labrit, y Dona Catalina su muger Rey e Reyna

fer Erflarung laffen es abermals unentschieben, ob Ferbinand, wie fruher, fein Recht blos aus ber beim Abfcbluffe ber beiligen Lique vereinbarten allgemeinen Beftimmung herausbeutete, ober ob ber Papft jemals burch einen besondern Spruch biefer Bestimmung eine Anwendung auf Johann und Ratharina verliehen hat. Frang I war bamals mit bem Buge gegen bas verlorene Mailand beschäftigt, bas bie glanzende Schlacht von Marignano auch bald unter die frangofische Botmäßigkeit zurudbrachte. Balb ftarb Ferbinand (23. Jan. 1516). In feinem Testamente sprach er nochmals aus: Navarra fei megen notorifchen Schisma's ihm jugefallen; Johanna folle erben, bann Rarl 1). Rarl trat unter Schwierigfeiten mancher Art bie Regierung an; Johann von Albret benuste bies, um fich zu einem neuen Buge nach feinem Lande ju ruften. Die Belagerung von St. Jean-Pied - be - Port migglucte, ein navarrifches heer marb im Pag von Ronceval burch Fernando v. Vilalva aufgerieben und an ben Navarrefen, die bem alten Ronigehaufe Anhanglichteit bewiesen hatten, burch fcredliche Berftorung Rache genommen 2). Rart, auf Frankreichs Freundschaft hingewiefen, schloß mit biefem ben Bertrag von Noyon (13. Aug.), in welchem Frang es fich an-

que fueron del dicho Reyno de Navarra, por que siguieron y ayudaran al Rey Luis de Francia, que perseguia la Yglesia con armas y con cisma, para que fuesse de su Alteza el dicho Reyno, y pudiesse disponer del en vida o en muerte a su voluntad.

<sup>1)</sup> Galland, Pr. pag. 69.

<sup>2)</sup> Sandoval, tom. I, fol. 58. Petr. Martyr. Epist. 569, 570. 3m Mår; 1516.

gelegen sein ließ, auch Ratharina von Navarra zu vertreten; ihr Gemahl Johann war kurz vorher gestorben (17. Jun.). Karl versprach in diesem Bertrage, sobald er in Spanien sein werde, Gesandte Katharina's anzunehmen, die Darlegung ihrer Rechte auf Navarra anzuhören und sie dann nach Gebühr zufrieden zu stellen, widrigenfalls es Franz unbenommen bleiben sollte, ihr die durch einen frühern Bertrag zugesagte Hüse zu leisten. Für den Fall aber, daß Karl binnen 8 Monaten nicht nach Spanien käme, sollte es den Gesandten freistehen, ihn auch anderwarts aufzusuchen 1). Katharina benußte die Gesandtschaft, durch welche sie den Tod ihres Gemahles ansagen ließ, um zugleich die Forderung der

<sup>1) ....</sup> que si-tôt que ledit Roi Catholique sera en ses païs d'Espagne, où il espère aller de bref, s'il platt à la Reine de Navarre et ses enfans, envoier leurs Ambassadeurs et Deputez devers lui, pour lui faire remontrer le droit qu'ils prétendent audit Roiaume de Navarre, et après iceux ouïs, et que ledit Roi Catholique aura entendu le droit de ladite Reine et de ses enfans, ledit seigneur Roi Catholique contentera icelle Reine et ses dits enfans, selon la raison, en manière qu'ils se devront raisonnablement contenter, sans toutefois que par ce présent article ledit Roi Tres-Chrétien se départe de l'alliance, promesse et traité qu'il avoit avec ledit feu Roi de Navarre et la Reine, laquelle demeurera en force et vertu, au cas que ladite Reine ne seroit contentée selon la raison comme dit est. Et s'il avenoit que ledit Roi Catholique n'allat esdits païs d'Espagne, dedans huit mois prochainement venans, lesdits Ambassadeurs de ladite dame pourront aller devers ledit seigneur Roi Catholique, là où il sera, lequel leur fera la raison, comme s'il étoit esdits païs d'Espagne. Léonard, tom II, pag. 148.

Rückgabe Navarra's zu erneuern und zu begrunden. Ihr Kanzler Biar hatte beshalb ichon am 25. August eine Aubieng bei Rarl gu Bruffel. Merkwurdiger ale fein weitschichtiger und geschmadlofer Bortrag ') ift bie von ber Königin ihm mitgegebene Inftruction 2). Durch biefelbe mar er, fobalb Rarl fich auf einen Ausspruch bes Papstes Julius berufen sollte, angewiesen zu erklären: Katharina habe diesem Papste bis an seinen Tod Ge-horsam geleistet, nie einen Bund zum Nachtheil der Kirche mit Ludwig gemacht, nie dem Concil von Pisa beigeftimmt, und konne baber nicht glauben, bag Julius fie für schismatisch und ihres Landes verluftig ertlart habe; follte bies aber bennoch gefchehen fein, fo fei es ohne Grund und unverhörter Sache geschehen und folglich nichtig. Sft, mas wir unentschieben laffen muffen, biefe Erklärung vor Rarl wirklich niebergelegt worben, fo mar hier bie unausweichliche Nothwendigkeit, biefelbe mit ber Borlegung ber fraglichen Bulle, wenn überhaupt eine folche ba mar, zu beantworten; aber die blofe Aufnahme biefer Erklarung in die Instruction spricht ichon bafur, baß eine folche Bulle bis babin wenigstens nicht probucirt und folglich mahricheinlich auch gar nicht vorhanden Rarle Antwort auf bie Berbung mar: er habe Navarra nicht genommen, fonbern in ber Erbichaft vorgefunden; gur Beit noch nicht hinlanglich über bas Recht, bas ihm zuftehen konne, unterrichtet, werbe er bie Rechte auf beiben Seiten prufen und bann nach Dafgabe bes Bertrags von Ropon verfahren; ungerechtes Gut wolle

<sup>1)</sup> Galland, Pr. pag. 115.

<sup>2)</sup> Ebend. pag. 113.

er nicht, die Ronigin moge aber für jest Gebuld haben 1). Die von Rarl felbft ausgesprochene Ungewigheit über die eigene Berechtigung hielt ihn inbeffen nicht ab, ben Titel von Navarra ununterbrochen fortguführen; mit ibm erscheint er in bem Bunbesvertrage, ben er gleich im nachsten Monat mit bem Papfte, bem Raifer und Beinrich VIII fcblog 2). Mittlerweile zeigte Rarl fich geneigt, bie einft besprochene Beirath feiner Schwefter Zfabella mit bem Pringen von Biana wieber gur Berhandlung tommen ju laffen, und machte Soffnung, ju Gunften biefer Beirath Navarra herauszugeben; boch Ratharina ertlarte, auf biefe Beirath gebe fie mit Bergnugen ein, vorausgefest, bag Navarra nicht mit Rudficht auf biefelbe, fonbern vermöge ihres eigenen guten Rechts unbedingt (purement et simplement) jurudigegeben und für alle feit ber ungerechten Befignahme burch Ferdinand bezogenen Ginfunfte Erfas geleiftet murbe 3)... Rarl, bamals zu Arras, gab eine ausweichenbe, auf feine bevorftebende Abreife nach Spanien vertagende Antwort. Sieruber ftarb Ratharina (12. Febr. 1517). Es folgte ihr als Erbe ihres Ronigstitels und ber Unfpruche auf bas geraubte Land ihr vierzehnjähriger Sohn Beinrich II. Im Berbfte bes Jahres langte Rarl endlich in Spanien an. hier erreichte ihn balb bie Nachricht, baf Germaine, feine Stiefgrofmutter, burch einen Spruch bes parifer Parlaments mit ihrer Rlage auf bie Lehns. lande Foir, Bigorre, Reboufan, Turfan und Gavardan

 <sup>1)</sup> Am 19. Sept. Galland, Pr. pag. 123.
 2) Du Mont, tom. IV, part. I, pag. 240.
 3) Instruction vom 29. Jan. 1517. Galland, Pr. pag. 124.

abgewiesen fei '). Diefer Spruch marb rechtefraftig. Etwas fpater erichien ber frangofifche Gefanbte be la Roche und begehrte bas Land Navarra für Ratharina's Erben Beinrich 2). Die Stanbe von Caffilien traten balb barauf zusammen; sie richteten an Rarl bie Bitte, bas militairisch wichtige, burch bas Schisma erworbene und von Ferdinand ber Rrone Caftilien einverleibte Land nicht wieder herauszugeben, und Rarl antwortete ihnen, fein Wille fei, baffelbe auf immer zu behalten; er fügte hinzu, fein Recht fei fo offentundig, bag ihn barin wol Riemand ftoren werbe 3). Als nun bie Gefanbten Beinriche II Rarl zu Aranda antraten, wurden fie auf eine Confereng verwiesen, in welcher er bemnachft mit Frang I über biefen Gegenstand verhandeln werbe. Gleichzeitig nahm er bie Miene an, als fei er bie navarrifche Angelegenheit durch eine Beirath auszugleichen bereit 1). Die verheißene Conferenz versammelte fich im Dai bes folgenben Jahres ju Montpellier, mo bie beiben Monarchen am Borabend ihrer großen Entzweiung um ber Raiferfrone willen nochmale eine Berftanbigung über Danches, was bereits Entfremdung herbeigeführt hatte, verfuchten, ober wenigftens ju verfuchen ichienen. Rarl hatte als Sauptpersonen seinen ehemaligen Erzieher Chiepres und feinen Groffangler, Frang feinen Dberhofmeifter Boiffp gefendet. Die Angelegenheit Navarra's murbe

<sup>1)</sup> Das Urtheil vom 7. Oct. 1517 f. b. Galland, Pr. XXXI. Bal. Hist. de Languedoc, tom. V, pag. 113 sq.

<sup>2)</sup> Dec. 1517. Petr. Martyr. Epist. 605.

<sup>3)</sup> Galland pag. 72.

<sup>4)</sup> Le Glay, Négotiations, tom. II, pag. 141. Gefandt-schaftsbericht vom 7. Juni 1518.

von Frankreich recht gefliffentlich in ben Borbergrund ber Berhandlungen gestellt. Gefandte Beinrichs von Albret maren anwefend und erörterten bie Rechte ihres herrn mit hinweisung auf bie ununterbrochen bis auf ihn herabgehende Bererbung. Die frangofifche Regierung ichlug gur Musgleichung ein Chebundniß zwifchen bem jungen Beinrich und Rarls Schwefter Ratharina vor, welchen bann Navarra als Beirathegut gegeben werben follte; für ben Kall aber, bag biefer Borfchlag verworfen murbe, begehrte fie bie Ruckgabe bes Landes an Beinrich, ber fich nur ju verpflichten hatte, bei Strafe ber Confiscation ben Frangofen feinerlei Beiftanb gegen Spanien zu leiften. Die fpanische Gefandtichaft erwiderte: Das Saus Albret fei niemals bem Artifel von Royon nachgekommen, nach welchem es vor Allem erft fein behauptetes Recht gu ermeifen hatte; Rarl besige Ravarra burch Erbschaft von feinem Großvater, biefer habe es von feiner Gemahlin Germaine, ber Erbin bes rechtmäßigen Erben Gafton von Foir, burd Abtretung erworben; es gebe aber auch noch einen andern Rechtsgrund, ben man nicht naber bezeichnete; Rarl habe fich burch Befragung einheimischer und auswärtiger Rechtsgelehrten von ber Rechtmäßigkeit feines Befiges überzeugt und werbe ihn nicht herausgeben; babel fei er jeboch bereit, bem Pratenbenten aus gutem Bergen einige Renten ober baares Gelb zu bewilligen 1). Bu weiteren Erflarungen

<sup>1) ....</sup> fut aussi clerement demonstré le droit que ledit seigneur roy catholicque avoit audit royaume de Navarre, tant à tiltre de succession du feu roy d'Arragon, son grand-

tam es nicht; benn Boiffn's ploglicher Tob marb Beranlaffung ober Bormand, daß die Conferent, ohne irgend etwas zu Enbe gebracht zu haben, auseinander ging. In biefen Berhandlungen ift nur Gine auffallend, bag es nämlich jest auf einmal nicht mehr bas Schisma, fondern bas Erbrecht ber jungern Linie ber Foir und eine Schenkung Germaine's ift, worauf man fich beruft; ja, bie ausbrudliche Ermahnung bes Schisma's, wenn auch in jener myfteriofen Sinbeutung auf einen weitern, nicht naber gu bezeichnenden Grund eine Unfpielung barauf liegen mag, murbe fogar abfichtlich umgangen. Den Beweis hierfür liefert ein fpateres Actenftud. In ben Friedensverhandlungen von Cercamp, im Sahre 1558, wo Frankreich unter Anderm auch wieber die Berausgabe von Navarra forberte, ertlarte Roifin, ber navarrifche Abgefandte, bag zu Montpellier allerbings einer ber fpanischen Deputirten ein Bort von bem Schisma und ber angeblichen Absehung burch ben Papit

père, et du droit allegué par partie, que le mort saisist le vif, comme par transport à lui fait par la royne Germaine, succedé à son frère Gaston de Foix, auquel le feu roy avoit fait toute assistence à lui possible pour le maintenir et garder en son droit dudit royaume; allegant encoir ung autre droit sans le declarer, et concluant finablement que le roy avoit fait consulter et examiner son droit, non-seulement par gens docts et lettrez de ses royaumes, pays et seigneuries, mais par estranguiers, et le trouvoit si cler et bien fondé que, selon Dieu, raison, et sans charge et scrupule de conscience, il le povoit et devoit retenir, et n'entendoit s'en departir. Le Glay, Negociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières années du XVI<sup>me</sup> siècle. Par. 1845, tom. II, p. 450 ff.

habe fallen laffen, daß ihm aber alebald von bem Großtangler ber Mund gefchloffen worden fei, weil man teine Bollmacht habe, biefen Punkt mit in die Berhandlung au gieben 1). Woher tam es nun, daß ber Rechtstitel, ber bisher einzig und allein angerufen, von Rangeln und an Strafenecken verkundigt mar, in berjenigen Berhandlung, wo Spanien jum erften Male nach ber Invafion ben Beraubten felbit gegenüber auf eine Rechtfertigung einging, aufgegeben und mit einem andern vertaufcht ward? Dhne Zweifel, weil Spanien teine bie Prufung bestehende Urfunde gegen Johann und Ratharina felbft vorzuzeigen hatte, bie Berufung auf bie in furchtbarer Allgemeinheit gehaltene Capitulation ber heiligen Lique aber, nach welcher Frankreich und Defterreich noch weit mehr, als Ravarra, bem etwaigen Eroberer verfallen gewefen maren, nur ju ben unangenehmften Erörterungen geführt hatte. Und ftrenge genommen befugte jene Capitulation an fich auch nur jum Behalten besjenigen, was in die thatfachliche Gewalt des Eroberers fame, mochte es eine einzelne Stadt, ober ein ganges Land fein, - und es mar baburch bem fruheren Befiger feine fürstliche Eigenschaft nicht abgesprochen, fo lange nicht ber Papft, ber gegen feine Bundesgenoffen übernommenen Berpflichtung gufolge, bie geiftlichen Baffen gegen ben bem Bunbeszwecke Binberlichen gebraucht, b. b. ibu gebannt und abgefest hatte. War nun Julius biefer Berpflichtung nicht nachgekommen, - benn ob unter den im Allgemeinen mitverbammten Anhangern Ludwigs auch beffen politische Bunbesgenoffen begrif-

<sup>1)</sup> Du Mont, tom. V, p. 26.

Ö

fen maren, darüber ließ fich doch noch ftreiten, - fo war hier nicht mehr zu helfen: Spanien hatte zwar mit papftlicher Befugnif Navarra inne, aber ben Albrets verbot feine papftliche Berfügung, Könige bes Landes ju beigen, bas fie nicht mehr hatten. Julius, an ben man fich hatte halten konnen, mar tobt, Leo X hatte fich mit Ludwig XII, ohne bem gegen diefen gefchleuberten Bann bie geringfte Folge gu geben, b. h. ohne irgend eine Formlichkeit ber Abfolution, ausgeföhnt und fühlte fich barum befto weniger zu ber Ungerechtigkeit berufen, gegen bas unschulbige Navarra einen Spruch nachzuholen, ben nicht einmal fein Borganger hatte thun wollen. Was blieb übrig, um bie Reclamationen ber Albrets auf immer hinzuhalten, als die Aufnahme der Pratenfionen ber jungeren Foir, fo unbegrundet biefe an fich maren und fo fehr ihr Aufgreifen inebefondere Ferbinands früheren Sandlungen miderfprach? Nach Lanbesherfommen und befonderen Bertragen hatten biefe Foir durchaus fein Recht, fie maren überdies um des Friedens willen durch einen Bergleich abgefunden. Ferdinand hatte Ratharina und ihren Gemahl wiederholt und bundig anerkannt und gegen die jungeren Foir fogar unterftust; bei ber Ginverleibung Navarra's in ben Berband von Caffilien mar nur bas Schisma, nicht ein Erbrecht Germaine's und eine von biefer an Ferdinand gefchehene Abtretung als Grund ber Erwerbung amtlich aufgeführt, - und jest wird biefes alles über ben Saufen geworfen. Man fieht, Navarra follte eben behalten merben, gleichviel mit welchem Rechte ober Unrechte. mochte fich fragen, ob die frangofische Politit in ihren Devolutionen, Reunionen und dem Rriege gegen Maria Theresia tros ber beschworenen pragmatischen Sanction jemals persider gehandelt, als die spanische in dieser Erwerbung und Behauptung Navarra's.

Seit ber Confereng von Montpellier erfcheint in allen Rriegen und Kriebeneverhandlungen amifchen Frankreich und Spanien Navarra als unerledigter Streitpunkt. Bar es ja boch Ravarra, an welchem ber erfte ber vier großen Rriege Franzens fich entzundete, als fein Sag gegen ben in ber Raifermahl glucklicheren Gegner fich in Thaten entladen wollte. Frangofifche Truppen unter Lefparre, aus bem Saufe Foir-Lautrec, nahmen ploglich die Sauptstadt Pamplona und brachten fie nebft bem gangen ganbe auf turge Beit in ben Befit bes jungen Ronige Beinrich II; die Frangofen brangen felbft in Caftilien ein, aber bie ungludliche Schlacht von Esquiros (30. Juni 1521) führte bie fpanische Berrichaft wieber gurud. Frang behauptete burch biefen Angriff ben Bertrag von Rogon nicht verlest zu haben, ber ihm, wenn ben Albrets in bestimmter Frift ihr Recht nicht murbe, biefen ju helfen erlaubte. Auf ber andern Seite ertlarte Rarl biefen Bertrag allerbinge für verlest, und ber Borwurf der Verlegung ward in diefem Punfte, sowie in etlichen andern, bald vielfach hin = und guruckgegeben. England, gur Bermittelung angerufen, verfammelte Abgeordnete beiber Theile ju Calais. Die Conferenz begann im September und bauerte mit Unterbrechungen bis in den November. Bon frangofischer Seite führte der Kanzler Du Prat das Wort, von spanischer der Groffangler Mercurin von Cattinara; Bolfen prafibirte. Muf Du Prat's Befchwerbe, dag Ravarra, und gwar ohne Darlegung von Grunden, noch immer nicht gurud. gegeben fei, antwortete Gattinara, ber Ronig von Ravarra habe ja niemals eine folche Darlegung begehrt. Balb eröffnete Bolfen ben Frangofen, Spanien werbe fich niemals zur Rudgabe verfteben, ertlare fich aber ju einer Abfindung bereit. Frang jeboch ftellte als Bebingung eines Baffenftillftanbs bie Ruderstattung in Sahresfrift, ober eine vollständige Befriedigung ber Albrets nach Maggabe bes Bertrags von Royon. Es verfteht fich, daß Navarra nicht ber einzige Puntt ber Berhandlung mar, obgleich er der einzige ift, von dem wir hier au reben haben. Bald rieth Bolfen ben frangofischen Gefandten wiederum febr gur Musgleichung. Unter feinen Grunden führte er auch auf: Frang werbe boch nicht um eines jungen Pringen willen bie gange Chriftenheit in Bemegung bringen wollen, man fonne ja bem Pratenbenten in der Folge eine anständige Abfindung (honnete recompense) geben 1). Es zeigte fich überall, bag Bolfen mehr zu Spanien hinüberneigte; bie frangofifchen Gefandten verließen am 22. Rovember unverrichteter Sache Calais; ber Rrieg nahm feinen Fortgang.

Balb nach ber Conferenz ward von spanischer Seite eine Schrift verbreitet, die in der Form des Dialogs dasjenige gibt, was zu Calais verhandelt worden fein sollte 2). Sie erschien fast gleichzeitig lateinisch und in

<sup>1)</sup> Relation de ce qui se passa en la Conférence de Calais etc. composée par le secrétaire du Chancelier Du Prat. bei Le Glay, tom. II, p. 529 ff.

<sup>2)</sup> Les communications tenues en l'assemblée de Calaix en l'an mil cinq cens XXI, abgebruckt bei Weiss, Papiers d'état de Granvelle, tom. I, pag. 128-241. Das Bruchsftuck hiervon, welches Galland auf sechs Seiten in dem ersten hift. Laschenbuch. Reue F. X.

einer frangofifchen, ber Erzberzogin Margarethe gewibmeten Ueberfegung und follte, wie ber Ueberfeger bemertt, nach ben unmittelbarften Mittheilungen Gattinara's aufammengeftellt fein. Bas Navarra betrifft, fo zeigt fich hier die mertwurdige Erscheinung, baf jest weber mehr bas Schisma, noch Germaine's angebliche Schentung, fondern abermals etwas gang Reues als Erwerbstitel aufgeführt wirb. Es wird namlich behauptet, baf gerbinand bem Ratholifden felbft Ravarra als Erbichaft angefallen fei, und zwar von feinem Bater Johann von Aragon; biefem aber habe feine Tochter, bie jungere Blanca, bas Land als ihr mutterliches Erbe, mit Uebergehung ihrer leiblichen Schwefter Eleonore und beren Rachkommenschaft, erb. und eigenthumlich abgetreten gehabt, fo baf es nur ber Ungunft ber außeren Berhaltniffe beigumeffen fei, bag nach Johanns Tob ber thatfachliche Befis nicht fogleich an ben berechtigten Ferdinand, fonbern an bie unberechtigte Gleonore und beren Erben gefommen. Diefen burch nichts erwiesenen, vielmehr burch Ferbinands eigne und wiederbolte Anertennungen ganglich wiberlegten Aufstellungen werben bann eventuell noch anbre angefügt, um bie Befinahme und Behauptung bes Landes als rechtmäßig ju erweisen. Unter biefen ericheint benn auch wieber Germaine's Schenfung, die boch nur unter ber Borausfenung

Buche feiner Memoires mittheilt, entspricht ber Stelle bei Beiß S. 196—204, stimmt aber nicht überall in ben Worten und ber Orthographie genau mit berselben überein. — Die lateinische Uebersetzung besorgte, nach einer von Granvelle's Hand beigeschriebenen Bemerkung, Claude de Chassey, mattre aux roquetes ordinaires de l'empereur.

der in jener erften Deduction abgeleugneten Erbberechtigung Eleonorens bestehen tann. Es wird nachauweisen versucht, daß, menn auch Gleonore rechtmäßige Ronigin gemefen mare, boch nicht Frang Phobus, und wenn auch Frang Phobus, boch nach biefem nicht feine Schwester Ratharina, fondern die Foir aus jungerer Linie, Johann, Gafton und Germaine hatten folgen follen. Es wird weiter eventuell behauptet, baf felbft fur ben Fall von Katharina's Legitimitat bas Land in Folge einer Conventionalftrafe mit Recht in fpanifche Gewalt getommen, weil fie frangofifche Truppen eingelaffen habe, für welchen Fall fie vertragemäßig alles Rechte auf Navarra verluftig gewesen. Auch bafür nicht ber minbeste Nachweis. Bum Schluffe wird noch als hinzukommend und flügend bas notorifche Schisma aufgeführt. Johann und Ratharina follen nach feierlichem Processe als Schismatifer - jest ichon nicht mehr als Begunftiger eines Schismatiters - abgefest, Ferbinand burch befonbers hierzu abgeordnete apostolische Bollziehungs - Commisfaire in ben Befig Ravarra's eingewiefen worden fein. Unter Diefer apostolischen Commission muß sich wol ber Bifchof Bernardo be Defa verbergen, ber ale papftlicher Legat bei Ferbinand mar, und bem biefer zu Logrofio die Bulle gegen Ludwig XII und beffen Anhanger zufandte, bamit er auch bie Regenten von Navarra auf ber Kanzel zu Rebern ftempeln möchte! - Sollte wirklich Gattinara in ber Conferenz ein Gemifch fo gewagter und unter einander felbft gum Theil fo fehr widerftreitender Behauptungen vorgebracht, und follte Du Prat biefelben fo schwach widerlegt haben, wie jene bialogifirte Darftellung bies vorführt? Raum glaublich. Die gange

Schrift erscheint ihrer Bestimmung und Fassung nach nicht als ein treuer Bericht des Verhandelten, sondern nur darauf berechnet, in dem Publicum, dem die Vielheit der Gründe die Gültigkeit erset, die Stimmung zu erregen, als habe Gattinara's Argumentation einen diplomatischen Sieg über den französischen Kanzler davongetragen. Die Uebersepung spricht es selbst aus, daß sie für des Kaisers getreue Unterthanen bestimmt sei. In Frankeich scheint sie geringe Verbreitung und Beachtung gefunden zu haben; in den folgenden Verhandlungen bezieht man sich nirgends auf sie, und erst in dem Jahre des westphälischen Friedens fand sie in Galland einen Widerleger.

Während des ersten Kriegs zwischen Karl V und Frankreich erneuerte Heinrich II, nachdem er selbst die Regierung übernommen, den alten Bund mit Franz '); er
tämpste für ihn bei Pavia mit, ward verwundet und
gesangen. Jest glaubte der Kaiser, ihm als Preis seiner
Freilassung die Verzichtung auf Navarra abnöthigen zu
tönnen, obgleich man ihm sagte, daß dieselbe unter
diesen Umständen von keiner rechtlichen Bedeutung und
der Austausch gegen den gesangenen Prinzen von Dranien besser seinrich brachte seine Feinde um Beides,
wie um die an Pescara versprochene Ranzion, indem
er durch die List und ausopfernde Kreue eines seiner
Pagen aus der langen Haft entkam '). Sest suchte man

<sup>1)</sup> S. die Bertrageurkunde vom 27. Sept. 1523 bei Leonard, tom. II, pag. 189.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich im December 1525. Le Glay, tom. II, pag. 635 ff.

fich an ben gefangenen Frang zu halten. Der mabriber Bertrag, ber ihm feine Freiheit wiebergab, legte ihm neben Unberem, mas harter mar, auch bie Berpflichtung auf, Beinrich von Albret ju bewegen, bag er Titel und Namen von Navarra, sowie alle Ansprüche auf biefes Ronigreich fur fich und feine Erben für immer aufgebe und hieruber eine formliche, von Schweftern und Brübern genehmigte Bergichtleiftung ausstelle, im Falle aber, baf Beinrich hierzu nicht zu bringen mare, bemfelben weber unmittelbar, noch mittelbar irgend eine Bulfe zu leiften 1). Rach ber Rückfehr aus ber mabriber Gefangenschaft vermählte Frang bem Ronig Beinrich feine geliebte Schwefter Margarethe und verhieß fur bie Rudgabe Navarra's aus allen Kraften zu arbeiten; in ben biplomatischen Berhandlungen ju Palencia (Sept. 1527) wunschte er auch von bemjenigen Artitel bes mabriber Bertrage, ber ihn verpflichtete, Beinrich jum Bergichte gu bewegen, entbunden gu fein, verftand fich jeboch balb wieber zur Belaffung biefes Artikels 2), und auch im Frieden von Cambran ließ er feinen Schwager, wie alle feine Bunbesgenoffen, unvertreten. Nur in bem fleinen Niebernavarra borte, ber Lage megen, um biefe Beit bie spanische Berrichaft von felbst auf 3). Auch ber Bertrag von Nizza und der Friede von Crepy brachten das Ber-

<sup>1)</sup> Urf. vom 14. 3an. 1526 bei Léonard, tom. II, p. 220.

<sup>2)</sup> Léonard, tom. II, pag. 303.

<sup>3)</sup> Karl gab 1527 und bann nochmals 1530 wegen ber Schwierigkeit ber Behauptung ben Besig bieses Landstrichs auf, nachdem er in bem lettgenannten Jahre St. Jean-Pieb-be-Port geschleift hatte; die Einwohner sollten frei sein und für immer bie Rechte ber übrigen Ravarresen genießen. Einige

lorene nicht wieber. Bu Rizza, wo auch Margarethe erschien, beutete gwar Rarl V auf eine funftige Bermab. lung feines Pringen Philipp mit Margarethens neunjähriger Tochter Johanna bin 1), und etwas fpater gab er auch wirklich feinem Gefanbten zu Daris Auftrag, um Rohanna's Sand zu werben, um baburch mehr aus Freundfchaft für Frang, wie er fagte, als weil er irgendwie im Unrecht ju fein glaube, die Streitigfeiten wegen Raparra's abzuthun 2). Aber in Franfreich wollte man biefe Berbindung nicht; Johanna ward in aller Gile mit bem Bergog von Cleve vermählt, eine Che, gegen welche bie Neuvermählte felbft alebalb fraftigft protestirte und bie barum auch fehr balb wieber getrennt murbe. Der Friebe von Crepy verbot Frang, fich in ben navarrifchen Streit andere ale jur friedlichen Beilegung (pacification amiable) einzumischen, im Falle eines Rrieges burfte er Beinrich teine Bulfe leiften 3). So fchicte benn auch im folgenben Jahre Frang einen Beauftragten beshalb an Rarl nach Deutschland; auf feine Auseinanderfegungen gab ber Raifer ben Befcheib, die Sache fei ihm nicht mehr gegenwartig, man moge fich wieber an ihn wenben, wenn er in Spanien mare und mit feinen Rathen fich benehmen

Beit regierte fich Riebernavarra als Republik, bis Prinz heinrich von Bearn es mit Gewalt nahm. 1583 wollten die Cortes von Audela den Riedernavarresen ihre Rechte als Inlander (auf Aemterbekleidung 2c.) absprechen, aber Philipp II bestätigte das deshalb aufgestellte Geses nicht. Aleson, tom. V, p. 425.

<sup>1)</sup> Favyn, p. 760.

<sup>2)</sup> Weiss, Papiers d'état, tom. II, pag. 569.

<sup>3)</sup> Léonard, tom. II, pag. 446.

könne 1). Aber Rarl mar nicht ohne Sorge; er hatte den Streit gerne erledigt gefeben, ohne etwas einzubugen. In bem merkwurdigen politischen Testament, bas er zu Anfang 1548 in Augsburg, von Todesgebanken erfüllt, für feinen Cohn Philipp auffeste, rieth er biefem, für ben Fall, daß er eine frangofifche Pringeffin nicht haben tonnte, gur Bermahlung mit Johanna b'Albret, vorausgefest, baf biefelbe guvor allen Anfpruchen auf Navarra zu entfagen fich verftehen murbe2). Doch bas Schickfal ober Frankreichs Abneigung wollte biefes Austunftsmittel nicht. Johanna ward im Berbfte beffelben Jahres mit Anton von Bourbon, Bergog von Benbome, vermablt b). Mit feinem Eintritt in bas Saus der Albrets beginnt der Argmobn und Sag ber Spanier gegen bie Bourbons, aus beren Stamm ihnen noch vor wenigen Sahren ber vertriebene Connetable Rarl die besten Dienste geleiftet batte. Als Anton im Berbft bes nachsten Sahres rafch von ber Armee bes Ronigs abreifte, mar Furcht in Spanien, baf ein Ueberfall Pamplona's im Werte fei 4). Balb ftarb Margarethe (im Dec. 1549). Noch machte Rarl ben Berfuch, ben

<sup>1)</sup> Rémontrances etc. bei Du Mont, tom. V, part. I, pag. 25.

<sup>2)</sup> Weiss, Papiers d'état, tom. III, pag. 312. Das 20b Sobanna's spricht et in ben Worten aus: Se entiende que la dicha princessa es de buena disposicion, virtuosa y bien criada.

<sup>3)</sup> Beirathscontract vom 20. Oct. 1548 mit ber Bestätigung bes frangösischen hofes b. Du Mont, tom. IV, part. II, pag. 343.

<sup>4)</sup> Weiss, Pap. d'état, tom. III, pag. 396.

Bitmer Beinrich burch eine angebotene Beirath mit feiner Schwester an sich zu ketten, und als biefes fehlschlug, versammelte er die Stande von Navarra und lief feinen Sohn Philipp bereits im Voraus als König anerkennen 1). Balb gerieth Rarl in einen neuen Rrieg mit Frankreich und follte auch jest wieder jenfeits ber Pyrenaen angegriffen werden. Beinrich von Albret farb im Dai 1555, im Begriffe mit frangofischen Truppen in Navarra einaufallen 2). Zwei Tage vor feinem Tobe hatten, unter Englands Bermittelung, Friedensverhandlungen in bem Dorfe Marca bei Calais begonnen, worin beibe Theile einander fo ftarte Forderungen ftellten, bag man balb ohne Erfolg fich trennte; von frangofischer Seite war auch bie Berftellung ber Albrets in Navarra verlangt worden, was die Schwierigkeiten wefentlich haufte 3). Rach Beinrichs Tobe nahmen feine Tochter Johanna und ihr Gemahl Anton von Bourbon ben toniglichen Titel von Navarra an; ja, Philipp konnte nicht verhindern, baf unter biefem Titel Anton als Bunbesgenoffe Frankreichs in bem Baffenftillftande aufgeführt murbe, ben ber lebensmube Raifer Rarl bei feinem Abichiebe vom öffentlichen Leben mit ben Frangofen ju Baucelles ju Stanbe brachte (15. Febr. 1556) 4). Dafür mußte aber auch wieberum

<sup>1)</sup> Galland, pag. 80, ohne Rachweis.

<sup>2)</sup> Vauvilliers, Hist. de Jeanne d'Albret, tom. I, p. 64.

<sup>3)</sup> Weiss, Pap. d'état, tom. IV, pag. 442, 444.

<sup>4)</sup> Du Mont tom. IV, part. 3, pag. 83. Salland sest ben Baffenftillstand von Baucelles ins 3. 1555 und bezieht die Anerkennung also auf Heinrich von Albret. — Der spanische Gesandte protestirte übrigens am Tage selbst gegen den aufgeführten Titel, sofern nicht Philipp einwilligen wurde. Gesandtsschaftsbericht an Philipp vom 5. Febr. Weise, tom. IV, p. 543.

ber frangofifche Ronig fich gefallen laffen, daß Philipp in einer balb barauf ihm überreichten Urtunbe, bie biefen Baffenftillftand betrifft, fich nicht nur ebenfalls Ronig von Ravarra, fonbern fogar - als Gemahl Maria's von England - auch König von Frankreich nannte 1). Den auf funf Jahre gefchloffenen Baffenftillftanb brach Franfreich nach taum funfmonatlicher Dauer; es verlor bie Schlacht von St. Quentin, fiegte bann ju Calais und Thionville und erlitt eine neue Rieberlage bei Gravelingen. Beibe Theile munichten ben Frieden; Abgeordnete verhandelten barüber in der Abtei Cercamp bei Cambran (Det. und Nov. 1558). hier mard auch Navarra für Johanna gurudverlangt, vielleicht meniger um mirtlich burchzubringen, als um ben Forberungen, bie Spanien für feine Bunbesgenoffen machte, ein Wegengewicht ju geben. Doch mar bie Sprache bes frangofifchen Bevollmächtigten Roiffy fehr entschieden. Er feste ausführlich Johanna's gutes Recht auseinander, wies Germaine's Anfpruche als nichtig nach, - ben einzigen Rechtstitel, ben Spanien bis bahin Frankreich gegenüber officiell geltend gemacht hatte, - und fchlog bamit, baf er Ferbinande That fur eine gewaltfame Beraubung

<sup>1)</sup> Du Mont, tom. IV, part. 3, pag. 84. Mit Unrecht aber macht Du Mont, ber biese Urkunde unrichtig ins Jahr 1555 set, die Bemerkung, daß Philipp damals auch noch nicht einmal König von Spanien, wie er sich bort nennt, gewesen sei. Du Mont's Irrthümer kommen baher, daß er die französische Chronologie jener Zeit, nach welcher das Jahr auf Ostern ansing, nicht beachtet hat, und so konnte es kommen, daß er durch seine vermeintlichen Correcturen sogar Fehler in etliche Urkunden gebracht hat.

und ungerechte Befigergreifung ertlarte 1). Es ward von ben spanischen Gefanbten geantwortet: fie feien auf biefe langft für abgethan gehaltene Sache nicht geruftet; bie Papiere lagen in ben fpanischen Archiven, ihr Berr wolle nichts Ungerechtes, man werbe bei ihm anfragen 2). Der frangofische Bof hatte wol teine Ahnung bavon, baf gleichzeitig gang in ber Nabe von Cercamy Anton burch ben abenteuernden Baron Bollweiler in verratherifchen Unterhandlungen mit Granvelle ftand, in welchen er, wenn ihm Mailand und ber Titel eines Konigs ber Lombarbei jugefichert wurden, bem Ronig von Spanien ju bienen und nicht nur auf gang Ravarra zu verzichten, fonbern auch Suvenne in fpanifche Sanbe gu liefern verfprach. Granvelle miftraute jeboch und lief fich menig ein 3). Bald gerichlugen fich bie Friebeneverhandlungen amifchen Spanien und Frankreich ganglich, und als man fie nach einiger Beit zu Cateau - Cambrefis wieber aufnahm, walteten andere Berhältniffe vor. Ungebulbig lief Anton ein Seer in bas fpanifche Biscana einruden; ber Bug verungludte burch Regenguffe und Ueberfcmemmungen. Ein neues Beer wurde gefammelt, aber Beinrich II fcrieb, man moge bie begonnenen Friedensverhandlungen nicht ftoren, überdies miffe Philipp um Alles, was Anton thue. Es fand fich, baf Antons erfter Rammerdiener Berrath getrieben hatte. Derfelbe marb gu Dau gehängt, aber ber Bug mar barum nicht minber

<sup>1)</sup> Remontrances faites en l'Abbale de Cercamp, le 9. Nov. 1558 etc. bei Du Mont, tom. V, part. I, pag. 23 ff.

<sup>2)</sup> Galland, Pr. pag. 79.

<sup>3)</sup> Weiss, Pap. d'état, tom. V, pag. 332 ff. Bericht Granvelle's an Philipp vom 29. Oct. 1558.

erfolglos. Der französische Wis nannte biefes Unternehmen "la guerre mouillée". Mittlerweile kam der Friede von Cateau-Cambresis zum Abschlusse (3. Apr. 1559). Weber der Haupt-, noch der Rebenvertrag desselben, so viele kleine und große Fürsten Europa's beide auch in den Frieden mit einschlossen, that von Navarra irgend eine Erwähnung.

Und doch war die schleunige Erledigung der navarrischen Rechtsfrage fur Philipp langst zur Sache des Gewiffens und der Pietat erhoben worden.

Gewiffen und Politit in feltfamem Rampfe hatten ben mit Tobesgebanken erfüllten Karl V zu einer merkwürdigen Verfügung über Ravarra gebracht. In bas Teftament, bas er am 6. Jun. 1554 au Bruffel errichtete, legte er ein lofes, mit feinem Ramen unterzeichnetes Blatt ein und verfügte in bem Teftamente felbft, baß biefes Blatt als erganzender Theil feines letten Billens gelten folle. Auf bemfelben verordnete er: Dbgleich fein Grofvater bei feiner überall bemährten Gemiffenhaftigfeit Navarra ohne allen 3meifel nur in gerechter Beife erworben und er felbst baffelbe bisher in gutem Glauben befeffen habe, fo wolle er jur größeren Sicherheit feines Gemiffens bennoch, bag Pring Philipp, fein Rachfolger, grundlich prufen laffe, ob Bernunft und Recht gur Rudgabe ober zu irgend einer Entschädigung verpflichte. "Bas bann, - fo fcblieft bie Berfugung, - auf biefe Beife ermittelt, beschloffen und zu Recht erklart wird, bas foll in Erfullung geben, auf bag meine Seele und mein Gewiffen entlaftet merbe" 1).

<sup>1)</sup> Galland, pag. 106, 109.

Philipp II hat 42 Jahre regiert, die Auflage bes Baters hat er nie erfüllt, sondern am Besitse Navarra's mit aller Macht der Gewalt und Intrigue festgehalten. Unter ihm tritt die navarrische Frage erst recht folgenschwer in die Geschichte Frankreichs und Europa's ein. Die Stellung der politischen und religiösen Parteien in Frankreich unter Franz II und Karl IX, die Hugenotetenkriege, die Verwickelungen der Ligue drehen sich grossentheils um die unbefriedigten Ansprüche der Bourbonen auf das stets geforderte und nie zurückgegebene Land. Wir werden diese Verhältnisse anderswo behandeln '). Für jest nur noch wenige Worte zum Schlusse.

Als Philipp II bas Ende seiner Tage nahe fühlte, machte auch er sein Testament und gab den unerfüllten Auftrag der Rechtsprüfung seierlich weiter an seinen Sohn Philipp III. Er entschuldigte sich damit, daß er in seinem vielbewegten, in Kriegen und Reisen aufgegangenen Leben die Muße für die Bollstreckung des väterlichen letten Willens nicht gefunden, wies auf das Glück hin, das für Navarra daraus erwachsen sei, nicht mehr unter kegerischen, dem apostolischen Stuhle ungehorsamen Regenten zu stehen; und wiewol auch er von Entlastung des Gewissens sprach, so deutete er doch sehr merklich an, daß er von den einst niederzusesenden Prüsern weit mehr eine geschickte Rechtsertigung des Geschehenen, als eine gründliche Prüfung der Rechtsfrage erwartete <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> In einer Geschichte ber hugenotten, mit welcher ber Berf. gegenwärtig beschäftigt ift.

<sup>2)</sup> Galland, pag. 106 ff., wo bas Teftament abgebruckt ift.

Es ift une nicht bekannt, ob vielleicht auch Philipp III ben Auftrag burch Testament wiederum weiter gegeben hat; bekannt ift aber, bag Ravarra bei Spanien blieb. Dies dauerte fogar unter Ludwig XIV fort. Der erobernde Monarch rupfte bie fpanifchen Sabeburger an ben Oftpyrenaen und in ben Rieberlanben; bas Land aber, beffen Bappen er neben bem frangofischen führte, blieb fpanifch, obgleich bereits im Jahre bes meftphalischen Friedens ein Foliant voll Ausführungen und Documente, von August Galland zusammengestellt, erschienen mar, um bem Konig zugleich mit ber Aufforberung gur Biebereinnahme auch die archivalischen Dittel zur Rechtfertigung berfelben vorzulegen. aber wurde bie navarrische Frage nicht einmal burch bie Thronbesteigung bes Saufes Bourbon in Spanien, burch welche Navarra endlich wirklich an die Rachkommenschaft der Foir und Albrets gelangte.

Noch 1720, als unter dem Regenten von Orleans bedenkliche Verwickelungen zwischen den französischen und spanischen Bourbonen herrschten und die Franzosen bereits über die Pyrenäen gegangen waren, schrieb der gelehrte Schöpflin zu Strafburg eine Abhandlung über Frankreichs Rechte auf das geraubte Land und wünschte Ludwig dem Funfzehnten Glück zu den Aussichten auf dessen bevorstehende Rückeroberung 1).

Daffelbe ift aufgefest zu Mabrid ben 7. August 1594, bestätigt zu San Lorengo, ben 23. August 1597.

Jo. Dan. Schoepflini Diatriba de origine, fatis et successione regni Navarrae ad nostra usque tempora. Argentorati. 1720.

Druck von &. A. Brochaus in Leipzig.

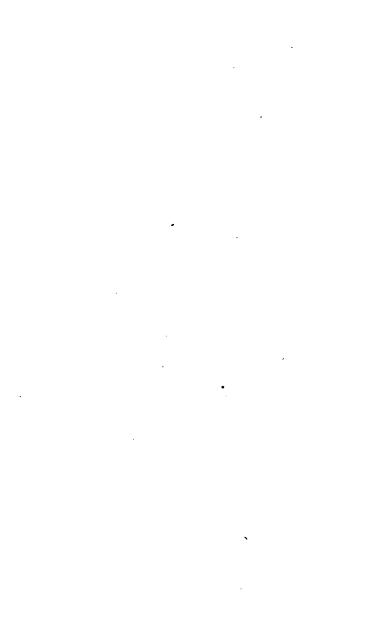

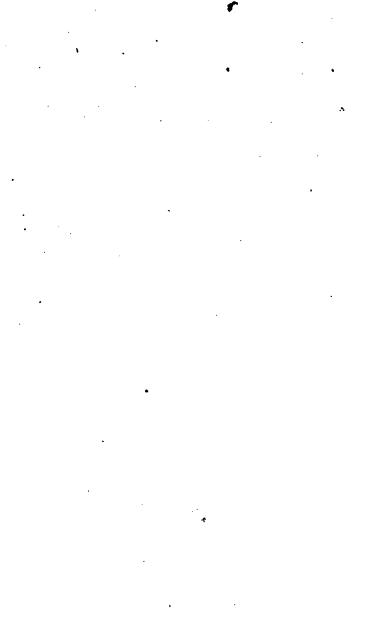

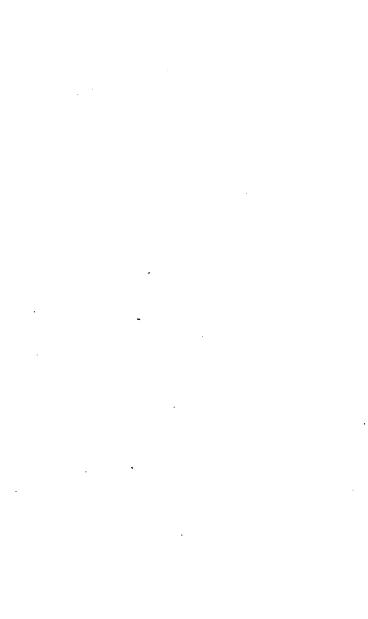



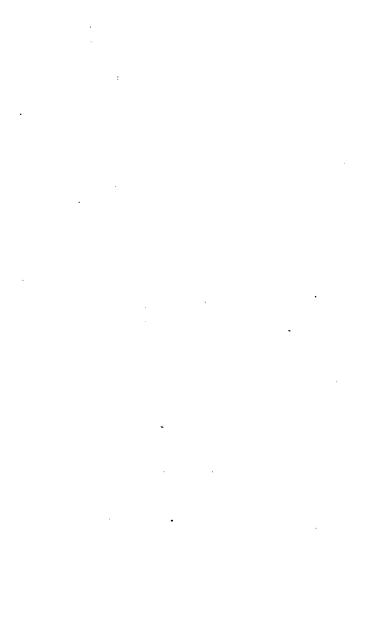

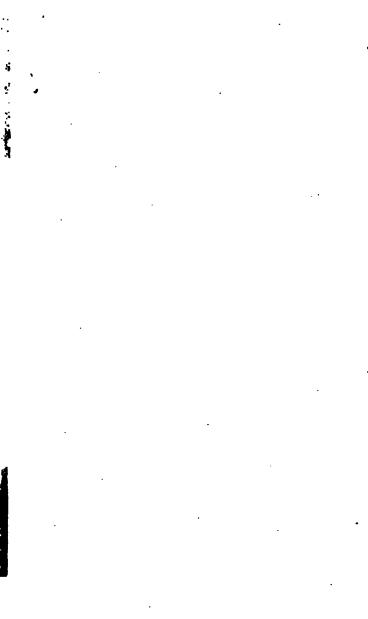

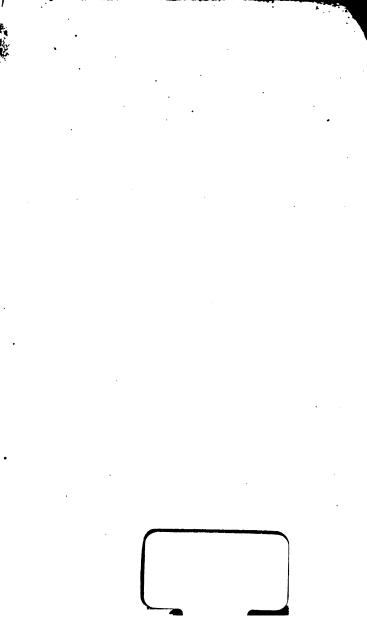

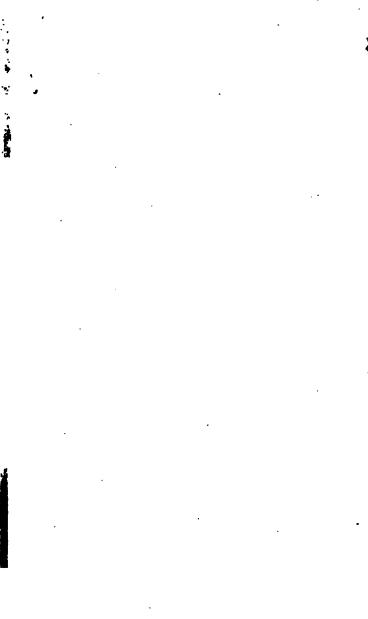

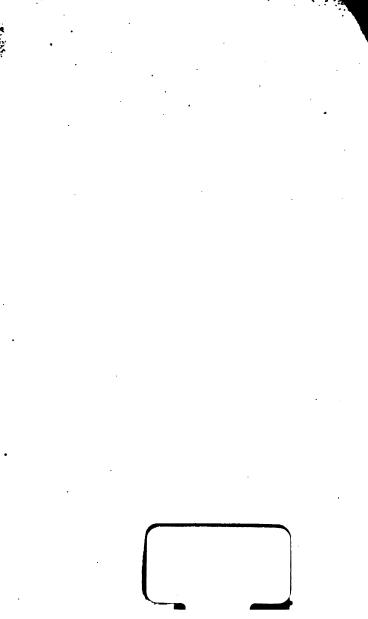

